

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

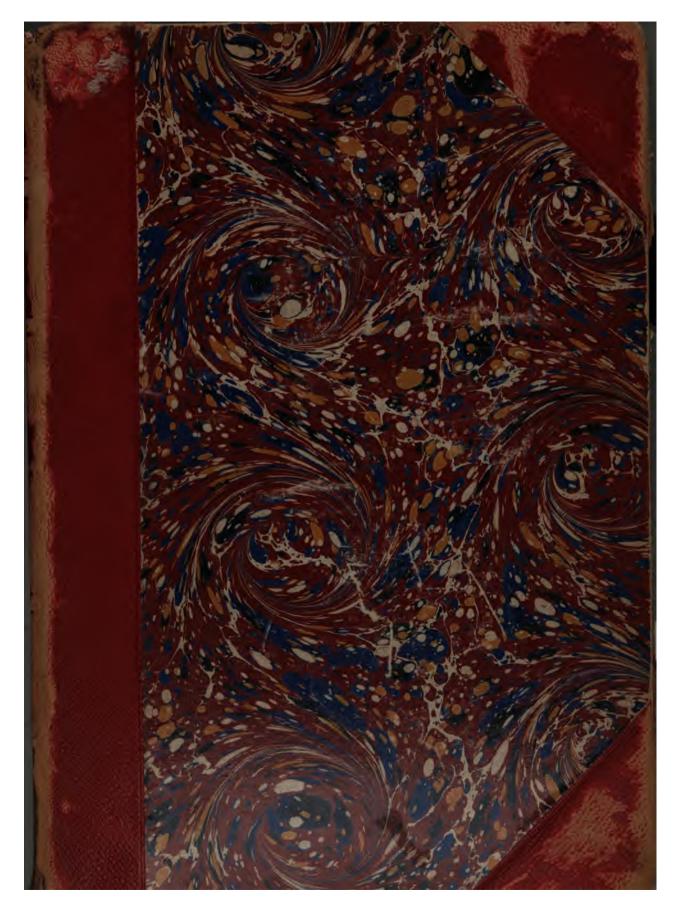

# MAHĀBHĀRATA.

INHALTSANGABE, INDEX UND CONCORDANZ DER CALCUTTAER UND BOMBAYER AUSGABEN

V05

# HERMANN JACOBI.

GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAPTEN ZU WIEK,

> BONN VERLAG VON PRIEDRICH COUEN 1908.

|  | 2 | • |
|--|---|---|
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

Mock facet number: Mth. proper 2 Holie number: Disastic parts 2, Common number: narrature 4:5011

# Vorwort.

Meine Inhaltsangabe des Mahābhārata ist nach demselben Plane angefertigt wie diejenige zum Rāmāvana. Der gewaltige Umfang und der überreiche Inhalt des MBh. machen es auch dem Spezialisten unmöglich, so vertraut mit dem Werke zu werden, dass er sich jederzeit über jedes darin Rechenschaft geben könnte. Wie selbst der langiährige Einwohner einer Grossstadt eines Stadtplanes nicht entraten kann, so bedarf auch der Indologe, geschweige denn ein der Sache ferner stehender Forscher, eines Hülfsmittels, um sich im Mahābhārata zurecht zu finden; und wie nun von einer Stadt nur der Grundplan, wenn auch noch so detailliert, gegeben werden kann, so muss auch eine Inhaltsgabe zwar der Darstellung des Originals von Schritt zu Schritt folgen, aber alles nicht zum Thema gehörige Detail beiseite lassen. Ich habe mich nun bemüht, den Gesamteindruck eines jeden Kapitels wiederzugeben, indem ich sofort nach der Lektüre seinen Inhalt aufzeichnete; doch da sich kein absolutes Mass für den Grad der Zusammendrängung des Stoffes vorschreiben lässt, so mag ich darin dem Einen zu weit, dem Andern nicht weit genug gegangen zu sein Besonders gilt dies von den didaktischen Partien, deren Inhalt meist nur durch Hervorhebung einzelner Stichwörter angedeutet werden konnte. Ob ich das richtige getroffen, muss sich beim Gebrauche des Buches zeigen.

In der Inhaltsangabe deuten die fettgedruckten Kapitelzahlen an, was zur eigentlichen Mahābhārata-Sage gehoft, it kursiven die didaktischen Partien, und die einfachen die erzählenden Episoden. Die Fussnoten unter dem Text geben die Kapitelunterschriften nach der Bombayer Ausgabe, wo nicht aus irgend einem Grunde die Calcuttaer Ausgabe den Vorzug verdiente. Hinter der Kapitelunterschrift bedeutet ein Komma, dass der betreffende Adhyāya ganz in Śloka abgefasst ist, ein Semikolon, dass nur ein oder wenige Verse in anderm Metrum vor-

9 = glona : = non-glonas in crons i de numbers : = non-glonas in crons i de numbers : = non-glonas mosts

kommen, ein Punkt, wenn solche in beträchtlicher Anzahl, ein Doppelpunkt, wenn sie in Mehrzahl oder ausschliesslich vorhanden sind; ein Ausrufezeichen endlich zeigt die Prosapartien an. Die Anzahl der Verse in den einzelnen Adhyāya's kann man aus der Concordanz ersehen.

Der Index ist zunächst als Schlüssel zur Inhaltsangabe angelegt; dann aber diene er auch zur vorläufigen Orientierung über Gegenstände der Sage, Legende und Mythe, soweit sie im MBh. ausführlich erzählt und nicht bloss gelegentlich angedeutet werden. Für Spezialuntersuchungen auf den genannten Gebieten ist er nicht berechnet und will darum auch nicht mit dem hinterlassenen Lebenswerke des leider schon dahin gegangenen Sörensen in Konkurenz treten.

Die Concordanz soll hauptsächlich dazu dienen, Zitate nach der Calcuttaer Ausgabe in den andern zu verificieren, und vice versa. Doch wird man, da die Zählung der Adhyāya's in den verschiedenen Ausgaben nicht immer die gleiche ist, eventuell zusehen müssen, ob auch die Versanzahl des betreffenden Adhyāya mit der in der Concordanz gegebenen übereinstimmt; andernfalls bietet sie das Mittel, den entsprechenden Adhyāya ausfindig zu machen.

Meine Arbeit war im wesentlichen schon vor Jahren beendigt, aber es bot sich keine Gelegenheit der Veröffentlichung bis jetzt, wo die geplante kritische Herausgabe des MBh. den Nutzen eines solchen Hülfsmittel deutlich machte. Für seine zeitgemässe Veröffentlichung gebührt unser Dank der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, den auch an dieser Stelle auszusprechen mir eine angenehme Pflicht ist.

Bonn, den 16. Juli 1903.

Hermann Jacobi.

# Abkürzungen in der Inhaltsangabe.

B. Bruder, G. Gemahl oder Gemahlin, K. König, M. Mutter, S. Sohn, T. Tochter, V. Vater. Von Eigennamen werden regelmässig folgende Abkürzungen gebraucht: P. Pāṇḍava, Ku. Kaurava, Dhṛt. Dhṛtarāṣṭra, Yudh. Yudhiṣṭhira, Arj. Arjuna, Dur. Duryodhana; zuweilen Aśv. — Aśvatthāman, Dhṛṣṭ. — Dhṛṣṭadyumna; andere nur gelegentlich und dann leicht aus dem Zusammenhang verständlich.

# MAHĀBHĀRATA.

# INHALTSANGABE, INDEX UND CONCORDANZ DER CALCUTTAER UND BOMBAYER AUSGABEN

VON

# HERMANN JACOBI.

GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN.

BONN
VERLAG VON FRIEDRICH COHEN
1903.

Mock-faced number: MM. proper 2 Holie number: disastic parts 2, Common numbers: narrative exisos &

## Vorwort.

Meine Inhaltsangabe des Mahābhārata ist nach demselben Plane angefertigt wie diejenige zum Rāmāvana. Der gewaltige Umfang und der überreiche Inhalt des MBh. machen es auch dem Spezialisten unmöglich, so vertraut mit dem Werke zu werden, dass er sich jederzeit über jedes darin Rechenschaft geben könnte. Wie selbst der langjährige Einwohner einer Grossstadt eines Stadtplanes nicht entraten kann, so bedarf auch der Indologe, geschweige denn ein der Sache ferner stehender Forscher, eines Hülfsmittels, um sich im Mahābhārata zurecht zu finden; und wie nun von einer Stadt nur der Grundplan, wenn auch noch so detailliert, gegeben werden kann, so muss auch eine Inhaltsgabe zwar der Darstellung des Originals von Schritt zu Schritt folgen, aber alles nicht zum Thema gehörige Detail beiseite lassen. Ich habe mich nun bemüht, den Gesamteindruck eines jeden Kapitels wiederzugeben, indem ich sofort nach der Lektüre seinen Inhalt aufzeichnete; doch da sich kein absolutes Mass für den Grad der Zusammendrängung des Stoffes vorschreiben lässt, so mag ich darin dem Einen zu weit, dem Andern nicht weit genug gegangen zu sein Besonders gilt dies von den didaktischen Partien, deren Inhalt meist nur durch Hervorhebung einzelner Stichwörter angedeutet werden konnte. Ob ich das richtige getroffen, muss sich beim Gebrauche des Buches zeigen.

In der Inhaltsangabe deuten die fettgedruckten Kapitelzahlen an, was zur eigentlichen Mahābhārata-Sage gehort, die Kursiven die didaktischen Partien, und die efnfachen die erzählenden Episoden. Die Fussnoten unter dem Text geben die Kapitelunterschriften nach der Bombayer Ausgabe, wo nicht aus irgend einem Grunde die Calcuttaer Ausgabe den Vorzug verdiente. Hinter der Kapitelunterschrift bedeutet ein Komma, dass der betreffende Adhyāya ganz in Śloka abgefasst ist, ein Semikolon, dass nur ein oder wenige Verse in anderm Metrum vor-

9 = çlona : = non-clona ; in crous in crous in munter.

; = ter non-clona stanza : = non-clona mosts

kommen, ein Punkt, wenn solche in beträchtlicher Anzahl, ein Doppelpunkt, wenn sie in Mehrzahl oder ausschliesslich vorhanden sind; ein Ausrufezeichen endlich zeigt die Prosapartien an. Die Anzahl der Verse in den einzelnen Adhyāya's kann man aus der Concordanz ersehen.

Der Index ist zunächst als Schlüssel zur Inhaltsangabe angelegt; dann aber diene er auch zur vorläufigen Orientierung über Gegenstände der Sage, Legende und Mythe, soweit sie im MBh. ausführlich erzählt und nicht bloss gelegentlich angedeutet werden. Für Spezialuntersuchungen auf den genannten Gebieten ist er nicht berechnet und will darum auch nicht mit dem hinterlassenen Lebenswerke des leider schon dahin gegangenen Sörensen in Konkurenz treten.

Die Concordanz soll hauptsächlich dazu dienen, Zitate nach der Calcuttaer Ausgabe in den andern zu verificieren, und vice versa. Doch wird man, da die Zählung der Adhyāya's in den verschiedenen Ausgaben nicht immer die gleiche ist, eventuell zusehen müssen, ob auch die Versanzahl des betreffenden Adhyāya mit der in der Concordanz gegebenen übereinstimmt; andernfalls bietet sie das Mittel, den entsprechenden Adhyāya ausfindig zu machen.

Meine Arbeit war im wesentlichen schon vor Jahren beendigt, aber es bot sich keine Gelegenheit der Veröffentlichung bis jetzt, wo die geplante kritische Herausgabe des MBh. den Nutzen eines solchen Hülfsmittel deutlich machte. Für seine zeitgemässe Veröffentlichung gebührt unser Dank der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, den auch an dieser Stelle auszusprechen mir eine angenehme Pflicht ist.

Bonn, den 16. Juli 1903.

Hermann Jacobi.

# Abkürzungen in der Inhaltsangabe.

B. Bruder, G. Gemahl oder Gemahlin, K. König, M. Mutter, S. Sohn, T. Tochter, V. Vater. Von Eigennamen werden regelmässig folgende Abkürzungen gebraucht: P. Pāṇḍava, Ku. Kaurava, Dhṛt. Dhṛtarāṣṭra, Yudh. Yudhisthira, Arj. Arjuna, Dur. Duryodhana; zuweilen Aśv. — Aśvatthāman, Dhṛṣṭ. — Dhṛṣṭadyumna; andere nur gelegentlich und dann leicht aus dem Zusammenhang verständlich.

# I. ĀDIPARVAN.

## I. Anukramanikā-parvan.

1. Des Sūta Lomaharṣaṇa's Sohn Ugraśravas (alias Sauti) kommt zum zwölfjährigen Opfer des Kulapati Śaunaka im Naimiṣawalde. Von den Rṣi's befragt erzählt er, dass er beim Schlangenopfer des Königs Janamejaya Pārikṣita die von Kṛṣṇa Dvaipāyana verfassten und von Vaiśampāyana vorgetragenen Geschichten des MBh. gehört habe. Auf seiner Pilgerfahrt sei er nach Samantapañcaka gekommen, wo einst der Kampf der Kuruinge und Pāṇḍuinge stattgefunden habe, und von dort zu ihnen, den Rsi's. Diese wünschen das MBh. zu hören, er willfährt ihnen.

Mangala auf Visnu als höchstes brahman, Schöpfer und Herrn des Alls. Erklärung (Sauti's), dass er das berühmte MBh. vortragen werde. — Das Weltei mit dem brahman. Daraus entsteht Pitāmaha, Brahman, Viṣṇu und Śiva, ferner (Brahman's vibhūti's:) Manu, Ka, Paramesthin, Daksa Prācetasa mit seinen 7 Söhnen, die 21 prajāpati's; (Visņu's vibhūti's:) Purus(ottama), die Viśvedeva's, Āditva's, Vasu's und die 2 Aśvin's; (Śiva's vibhūti's:) die Yaksa's, Sādhya's, Piśāca's, Guhyaka's und Pitr's; endlich die Brahmarsi's und Rajarsi's, die 5 Elemente, die Räume und Zeiten, alles Lebende und Leblose. Rückbildung am Schlusse jedes Yuga's, Neubildung am Anfange des je folgenden. — 33 333 (wörtlich 36 333) Götter. Die Söhne des Dyaus bez. Vivasvat's: Brhadbhanu, Caksus, Ātman, Viśvāvasu, Savitr, Rcīka, Arka, Bhānu, Āśāvaha, Ravi und Mahya. Des Letzten Sohn ist Devabhrāj, dessen Sohn Subhrāj, dessen Söhne Dasajvotis, Satajvotis und Sahasrajvotis mit je 10, 100, 1000 Tausenden von Söhnen. Von diesen stammen alle Königsgeschlechter etc. ab. — Vyāsa kennt alle Dinge, alle Wissenschaften, alle Überlieferungen mit erklärendem Zubehör. Das Alles kommt im MBh. vor, in kürzerer und in ausführlicher Form. Einige Brahmanen beginnen das MBh. mit Manu (v. 42?), andere mit Āstīka, andere mit Uparicara; einige können es erklären, andere wissen es auswendig. — Als Vyāsa das MBh. gedichtet hatte und in Verlegenheit war, wie es zu überliefern, erscheint Brahman und empfiehlt ihm Ganesa zum Aufschreiben desselben. Dieser erscheint und beginnt das Diktierte aufzuschreiben; Vyāsa verwirrt ihn aber für einen Augenblick durch einen schwierigen Vers, der bis jetzt unverständlich geblieben ist. - Das MBh. in rūpaka's gepriesen. -

Vyāsa verfasste das MBh. erst, nachdem die von ihm erzeugten Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu und Vidura gestorben waren; er lässt es von Vaisampāyana in den Pausen des Schlangenopfers vortragen. — Mit den Episoden enthält es 100 000, ohne dieselben 24 000 Śloken, das Inhaltsverzeichnis hat deren 150. Vais. lehrte das MBh. seinen Sohn Suka und andere Schüler. Verschiedene Rezensionen desselben bei den Göttern,

Manen etc. Das MBh. in zwei rūpaka's gepriesen.

Skizze der Ereignisse, die von I 118 bis Ende II erzählt werden. Darauf Übersicht der ganzen Geschichte von I 188 bis Ende X in Form von Klagen Dhrtaraştra's vor Sañjaya (alle mit yadā 'śrauṣam beginnend), wobei Bhīṣma auf dem Pfeilbette und seine Tränkung durch Arjuna (v. 85 ff.) ausdrücklich erwähnt wird. Sañjaya tröstet den verzweifelnden Dhrt. mit Beispielen aus der Sage, den 24 berühmten Königen und andern, mit Sprüchen über Kāla's Gewalt. — Das MBh. wegen seiner religiösen Lehren gepriesen. Śravaṇaphala für diesen adhyāya. Namenerklärung des MBh.

# II. Parvasamgraha-parvan.

2. Sauti erklärt auf Befragen der Rsi's die Entstehung des Tīrtha Samantapañcaka: es seien die 5 von Rāma J. zwischen dem Tretā und Dvāpara-Yuga hergestellten und mit dem Blut der getöteten Kṣatriya's gefüllten Teiche; eben dort kämpften zwischen dem Dvāpara und Kali-Yuga die Heere der Kuruinge und Pāṇḍuinge. Zusammensetzung und Grösse eines Heeres (akṣauhiṇī). 18 solcher Heere waren an dem Kampfe beteiligt. Führer der Kuruinge war Bhīsma 10 Tage, Droṇa 5, Karna 2, Salya ½, dann der Keulenkampf und der nächtliche Überfall.

Aufzählung der 100 parvan's. Ausführliche Angabe des Inhalts der einzelnen parvan's und des Umfangs der 18 Parvan's, inkl. Harivamás.

Das MBh. wird gepriesen.

# III. Pausya-parvan.

3. (in Prosa). Janamejaya mit seinen Brüdern Śrutasena Ugrasena Bhīmasena in Kurukṣetra. Ein Hund kommt herbei und wird, obschon er keine Störung bewirkt, von J.'s Brüdern vertrieben und flieht zu Saramā. Als J. ihre Beschwerde unbeachtet lässt, flucht sie ihm, dass ihn Unheil unvermutet überkomme. Zur Abwendung dieser Strafe sucht er einen Purohita. Dazu erbittet er sich von Śrutaśravan dessen von einer Schlange geborenen Sohn Somaśravan, der keine Bitte einem Brahmanen abschlagen könne. Ihm darin zu willfahren zusagend macht ihn J. zu seinem Purohita und kehrt heim. Dann erobert er Takṣaśilā.

Der Ŗṣi Dhaumya Apoda (bez. Ayoda) hatte 3 Schüler: Upamanyu, Āruṇi Pāñoālya und Veda. Den Ā. schickt er, einen lecken Damm zu verstopfen; dieser tut es mit seinem eigenen Leibe und verlässt die Stelle erst, als ihn der herbeikommende Lehrer rief. Zur Strafe bekam er den Namen Uddālaka, zum Lohne die Kenntnis der Veden und aller Gesetzbücher. — Den Upamanyu lässt er die Kühe hüten und verbietet ihm, sich von Almosen, dann von der Milch der Kühe und zuletzt von dem beim Säugen der Kälber entstehenden Schaum zu nähren. Aus

HEN !

I. 1-3.

Hunger isst er Arkablätter und erblindet. So fällt er in einen Brunnen. Von seinem Lehrer dort gefunden preist er auf dessen Geheiss die Aśvin's mit einem Hymnus. Sie geben ihm einen Kuchen, den er aber nicht ohne seines Lehrers Zustimmung essen will. Zum Lohne hierfür verleihen sie ihm das Augenlicht und goldene Zähne: sein Lehrer belohnte ihn wie den Aruni. Auch Veda wird von seinem Lehrer auf eine harte Probe gestellt, doch gewinnt er zuletzt dessen Zufriedenheit. Die Ksatriva's Janamejava und Pausva wählen ihn zu ihrem unadhvava. Einst geht er auf Reisen und überträgt seinem Schüler Uttanka die Haushaltung. Ihn bitten die Weiber vergeblich, bei des Veda Frau nach deren menses den Gatten zu vertreten. Veda heimkehrend will ihm darum alle Wünsche erfüllen und entlässt ihn aus der Lehre. Uttanka möchte dem Lehrer eine Gabe für den Unterricht bringen. dieser nennt aber keinen Wunsch. Nach einiger Zeit verweist er ihn an seine Frau, die ihn auffordert, die Ohrringe von K. Pausya's Gemahlin ihr binnen 4 Tagen zu verschaffen. Unterwegs dorthin begegnet ihm ein Riese auf einem gewaltigen Stier und befiehlt ihm, die Exkremente des Stieres zu geniessen, wie sein Lehrer vor ihm getan habe. (Später sagt ihm sein Lehrer, dass der Riese Indra, der Stier Airavata, und die Exkremente Amrta gewesen seien.) Nachdem Uttanka diesem Befehle gehorcht hatte, kommt er zu Pausva mit seiner Bitte, kann aber. von ihm ins Serail geführt, dessen Frau erst sehen, nachdem er die bei seinem letzten Imbiss überhasteten Waschungen rite vollzogen hatte, und erhält von ihr die Ohrringe mit der Warnung, sie vor Taksaka zu hüten, der sie sehr begehre. — Pausya bittet den U., für ihn ein Śrāddha darzubringen, setzt ihm aber, ohne es zu wissen, unreine Speisen vor. Darum flucht U. ihm, er solle blind werden, und P. dem U., er solle kinderlos bleiben. Bei der nun folgenden Auseinandersetzung mildert U. seinen Fluch, P. aber nicht. — Auf seinem Heimweg sieht U. hin und wieder einen nackten Bettler, und als er nun seine Ceremonien im Wasser zu vollziehen die Ohrringe niederlegt, entwendet sie jener. U. eilt ihm alsbald nach, doch als er ihn ergreift, nimmt der Bettler die Gestalt Taksaka's an und entweicht durch ein Erdloch in die Unterwelt. Mit seinem Stocke, in den Indra seinen vajra eingehen lässt, bohrt U. in dem Loche und kommt so in die Welt der Schlangen. Dort singt er ein Loblied auf die Schlangen Airāvata, Dhṛtarāṣṭra, Takṣaka etc., aber die Ohrringe bekommt er nicht. Darauf sieht er zwei Frauen an einem Webstuhl (Allegorie auf Tag und Nacht, Jahr etc.) und einen Mann mit einem Pferde. Durch einen Hymnus auf jene macht er sich diesen geneigt. Der Mann rät ihm, dem Pferde in den After zu blasen. Dadurch gehen Flammen und Rauch von jenem Pferde aus, welche die Schlangenwelt erfüllen. So in Schrecken gesetzt händigt Taksaka die Ohrringe aus und U. kehrt mit ihnen auf dem Pferde flugs heim, so dass er noch rechtzeitig die Ohrringe der Frau seines Lehrers übergeben kann. Dieser erklärt ihm die Dinge, die er auf seiner Fahrt gesehen. U. aber geht zu Janamejaya in Hastinapura und fordert ihn auf, Taksaka für die Tötung Pariksit's zu bestrafen. So wird das Schlangenopfer beschlossen.

# IV. Pauloma-parvan.

- 4. Sauti auf Śaunaka's Opferplatz. 5. Auf dessen Wunsch berichtet er über das Geschlecht Bhrgu's, der beim Opfer Varuna's durch Brahman aus dem Feuer entstand. Als Bhrgu's Gemahlin Pulomā schwanger war, kommt der Rākṣasa Puloman, dem sie früher versprochen war, und will sie rauben. Er fragt Agni, ob er nicht dazu berechtigt sei. Agni's Bescheid. 6. Der Rā. in Ebergestalt raubt die Pulomā, der dabei die Leibesfrucht entfällt: Cyavana. Als der Rā. das sah, verbrennt er zu Asche. Pu.'s Tränen werden zu einem Strome Vadhūsarā. Bhrgu flucht dem Agni, er solle sarvabhakṣa sein. 7. Agni zieht sich aus der Welt zurück; von Brahman besänftigt nimmt er seine Tätigkeit wieder auf.
- 8. Cyavana zeugte mit Sukanyā den Pramati, dieser mit Ghrtācī den Ruru, dieser mit Pramadvarā den Sunaka. Geschichte Ruru's. Menakā setzt ihre Tochter, die sie mit dem Gandharverkönige Viśvāvasu hatte, bei Sthulakeśa's Einsiedelei aus. Sie wird Pramadvara genannt. Pramati wirbt sie für seinen Sohn Ruru. Kurz vor der Hochzeit stirbt das Mädchen an einem Schlangenbiss. 9. Ruru bringt auf göttlichen Rat und durch Vermittlung des Gandharverkönigs seine Braut durch Abtretung der Hälfte seines Lebens ins Leben zurück und heiratet sie. Ruru gelobt, die Schlangen auszurotten. Einst trifft er eine (giftlose) Dundubhaschlange. 10. Auf ihre Bitten tötet er sie aber nicht, worauf sie erzählt, dass sie früher ein Rsi namens Sahasrapad gewesen sei. 11. Einst hatte er seinen Freund Khagama, als er opferte, durch eine Schlange aus Gras erschreckt. Da habe dieser ihm geflucht, er solle eine ebenso unschädliche Schlange werden; durch das Zusammentreffen mit Ruru solle der Fluch gehoben werden. So erhält er jetzt seine frühere Gestalt und verkündet ahimsā als Pflicht der Brahmanen. Jan. habe einst durch sein Opfer die Schlangen vernichtet, der Brahmane Āstīka sie gerettet. 12. Er verweist ihn wegen dieser Geschichte auf die Erzählungen der Brahmanen und verschwindet. Ruru erfährt sie von seinem Vater.

# V. Āstīka-parvan.

13—15. Jaratkāru's Geschichte bis zur Geburt Āstīka's in kürzerer Fassung (siehe 45—48).

16. Kasyapa hatte Prajāpati's Töchter Kadrū und Vinatā zu Frauen; er gewährte ihnen auf ihren Wunsch, dass K. 1000 Schlangen zu Söhnen, V. zwei noch mächtigere Söhne haben solle. K. gebar 1000 Eier, V. zwei. Nach 500 Jahren kommen aus K.'s Eiern 1000 Schlangen hervor. Ungeduldig öffnet V. ein Ei: es enthält den nur erst am Oberteil vollständig entwickelten Aruņa. Dieser flucht seiner Mutter, dass sie Sklavin werden solle, bis ihr zweiter Sohn sie befreien werde. Er selbst wird

<sup>4.</sup> Kathāpraveša, 5. Pulomāgnisamvāda, 6. Agnišāpa, 7. Agnišāpamocana, 8. Pramadvarāsarpadamša, 9. Pramadvarājīvana, 10. Rurudundubhasamvāda, 11. Dundubhašāpamokṣa, 12. Sarpasattraprastāvanā, 13. Jaratkārupitṛsamvāda, 14. Vāsukisvasṛvaraṇa, 15. Sarpāṇām māṭṛṣāpaprastāvā, 16. Sarpādīnām utpatti,

Wagenlenker der Sonne. Nach weitern 500 Jahren kriecht aus dem zweiten Ei der Vogel Garuda aus.

17. Die auf dem Meru versammelten Götter beschliessen auf Nārāvana's Rat zur Gewinnung des Amrta mit den Asura's den Ozean zu quirlen. 18. Auf Visnu's und Brahman's Geheiss reisst Sesa (Ananta) den Berg Mandara aus, den der Schildkrötenkönig auf sich nimmt. Nachdem Vāsuki als Seil um den Berg gelegt ist, beginnen die Götter an einem Ende, die Asura's und Danava's am andern ziehend ihn in Rotation zu versetzen. Nach langem Quirlen entstehen und gesellen sich zu den Göttern: der Mond, Śrī, Surā, das weisse Ross (Ugraháravas) und der Edelstein Kaustubha, der auf Nārāyaṇa's Brust ge Darauf entstand Dhanvantari mit dem Amṛta in leuchtender Schale, dann der Elefant Airāvana, den Indra sich nimmt, zuletzt das Gift Kālakūta, das Śiva verschluckt (Nīlakantha). Nārāyana verwandelt sich in eine schöne Frau und bekommt von den Danava's das Amrta. 19. Während die Götter das Amrta trinken, erschleicht es Rahu in Göttergestalt; aber Sonne und Mond verraten es dem Visnu. Dieser schlägt dem Dämonen das Haupt ab. das zum Himmel auffliegend seitdem Sonne und Mond zu verschlingen trachtet. In dem nun folgenden Kampfe besiegen die Götter unter Nara's und Nārāyana's Führung die Asura's, die sich unter die Erde und ins Meer zurückziehen.

20. Vinatā wettet, dass das Ross Uccaihsravas weiss sei, Kadrū. dass es schwarze Haare habe. Die verlierende Partei soll der andern dienen. Kadrū befiehlt den Schlangen, sich an das Ross zu hängen, so dass es schwarz erscheine. Den ungehorsamen Schlangen aber flucht sie, dass sie beim Schlangenopfer J.'s umkommen sollen. Zustimmung der Götter. 21. Die Schwestern begeben sich bei Sonnenaufgang an das andere Ufer des Ozeans. Beschreibung des Ozeans. 22. Einige Schlangen bilden dem Ross einen schwarzen Schweif. Beschreibung des 23. Vinatā verliert so die Wette und wird Kadrū's Sklavin. Nach einiger Zeit entsteht Garuda aus dem Ei. Er wächst zu so furchtbarer Grösse, dass die Götter ihn bitten, kleinere Gestalt anzunehmen (Hymnus auf Garuda). 24. Sūrya zürnte, weil er der Feindschaft Rāhu's ausgesetzt sei, ohne dass ihm jemand helfe; deshalb wollte er die Welt verbrennen. Auf Brahman's Geheiss bringt Garuda den Aruna nach dem Osten, dass er als Sūrya's Wagenlenker seine Glut mildere. 25. Vinatā und Garuda bringen Kadrū und die Schlange nach deren Palast auf einer fernen Insel. Als sie der Sonne zu nahe kommen, erschlaffen die Schlangen. Kadrū ruft in einem Hymnus Indra an. 26. Indra regnet unaufhörlich. Erfrischt gelangen die Schlangen und ihre Mutter nach der Insel Rāmaṇīyaka. 27. Beschreibung der Insel, auf der einst der Asura Lavaṇa weilte. Die Schlangen befehlen dem Garuḍa, sie anderswohin zu bringen. Garuda erfährt von ihnen, dass er sich durch das Amrta aus der Knechtschaft loskaufen könne. 28. Er will das Amṛta holen, ist aber sehr hungrig. Vinatā rāt ihm, die Niṣāda, die inmitten des Ozeans wohnten, zu verzehren; doch möge er die Brahmanen

<sup>17-19.</sup> Amrtamanthana; 20-28. Sauparna,; 22. Samudradarsana;

Er verschlingt die Nisada's, die haufenweise in seinen Rachen 29. Einen mit seiner Frau verschluckten Brahmanen gibt er frei. Kasvapa rät seinem Sohne, den Riesenelefanten und die Riesenschildkröte, die sich in einem See bekämpfen, zu fressen. Ein Rsi Vibhāvasu und sein jüngerer Bruder Supratīka gerieten in Streit, weil letzterer Teilung des Besitzes wünschte. Vibhavasu fluchte ihm, dass er ein Elefant, dieser dass Vibhavasu eine Schildkröte werden solle. Beide bekämpfen sich. Garuda erfasst jeden mit einer Klaue und trägt sie zu dem Riesenbaume Rauhina (Banyan), auf dessen Ast er sich niederlässt. 30. Der Ast bricht. Da daran die Valakhilva's hängen, fasst ihn Garuda mit seinem Schnabel und bringt ihn zum Kaśvapa auf dem Gandhamadana. Auf dessen Bitte steigen die Val. herunter. Garuda fliegt zu einem öden Schneegebirge, wirft den Ast zu Boden und verzehrt dort Schildkröte und Elefant. Es geschehen Zeichen, worüber erschreckt Indra und die Götter sich kampfbereit machen, nachdem sie durch Brhaspati erfahren hatten, dass G. den Soma rauben wolle.

31. Sauti erzählt: Indra habe einst, als Kasyapa ein Opfer zur Erlangung von Söhnen darbrachte, die Vālakhilya's wegen ihrer Winzigkeit verspottet. Diese fluchten ihm, dass ein anderer Indra entstehen solle. Auf K.'s Bitte ändern sie ihren Spruch dahin, dass die zwei Söhne K.'s zu Indra's der Vögel werden sollen.

32. Garuda besiegt die Götter, tötet die Wächter und löscht das den Amrta umgebende Feuer. 33. Er dringt durch das rotierende Messerrad und nach Tötung der beiden bewachenden Schlangen zum Soma vor und trägt ihn fort, ohne davon zu trinken. Visnu verleiht ihm dafür Unsterblichkeit und Sitz auf seiner Standarte; G. wird Visnu's Reittier. Indra schleudert den Donnerkeil gegen ihn; er lässt nur eine Feder fallen. 34. Indra schliesst mit ihm Freundschaft und bittet ihn um den Soma. G. verspricht, es keinem zu trinken zu geben. Sie gehen zu den Schlangen. Dort setzt G. das Amrta vor ihnen auf Kusahalmen nieder; während sie zum Baden gehen, raubt es Indra. Die Schlangen lecken die Stelle, wo es gestanden hatte. Dadurch werden ihre Zungen gespalten. Śravanaphala.

35. Sauti nennt die wichtigsten der Schlangen: Śeṣa, Vāsuki, Airāvata, Takṣaka, Karkoṭaka etc. etc. 36. Als Kadrū den Fluch gegen die Schlangen ausgesprochen hatte, begann Śeṣa Askese zu üben, um von seinen Brüdern loszukommen. Brahman gewährt ihm seinen Wunsch und fordert ihn auf, die Erde zu tragen. Das tut Śeṣa. Garuḍa wird sein Freund. 37. Vāsuki überlegt mit seinen Brüdern, wie der Fluch ihrer Mutter vereitelt werden könne. Nach mancherlei Vorschlägen beschliesst man, Kaśyapa's Wohlwollen zu gewinnen. 38. Elāpatra erzählt, dass er die Unterredung der Götter über Kadrū's Fluch angehört habe. Brahman habe denselben gebilligt und prophezeit, dass die tugendhaften Schlangen durch Āstīka, den Sohn des Jaratkāru mit einer gleichnamigen Frau gerettet werden würden. Darum möge Vāsuki seine

<sup>29—34.</sup> Sanparna; 35. Sarpanāmakathana, 36. Sesavritakathana; 37. Vāsuk-yādimantruna, 38. Elāpatravākya,

I. 28-49.

Schwester Jaratkaru dem Rsi dieses Namens zur Frau geben. 39. Bald darauf fand die Butterung des Ozeans statt und nach ihr legen die Götter für Vasuki Fürbitte bei Brahman ein. Derselbe wiederholt seinen früheren Rat. Vasuki lässt den Jaratkaru durch seine Schlangen beobachten, um ihm seine Schwester anzubieten, wenn er eine Gattin suche.

40. König Pariksit verfolgt auf der Jagd eine angeschossene Gazelle und fragt einen Asketen, Samīka, um Auskunft. Da dieser ihm nicht antwortet, wirft er ihm eine tote Schlange um den Hals. Des Asketen Sohn Srngin wird deshalb von seinem Gefährten Krsa verhöhnt. 41. Srngin flucht dem Pariksit, dass er nach 7 Tagen durch den Biss des Taksaka sterben solle. Samīka tadelt ihn deswegen. 42. Er lässt den König von der bevorstehenden Gefahr durch seinen Schüler Gaurumukha unterrichten. Der König zieht sich in einen auf einem Pfeiler ruhenden, rings bewachten Palast zurück. Kāśvapa kommt, um den König vom Schlangenbiss zu heilen: ihm schliesst sich unterwegs Taksaka an und gibt sich ihm zu erkennen. 43. Kāśvapa stellt einen durch Takṣaka's Biss verbrannten Banyanbaum wieder her, kehrt aber um, als ihm T. mehr Schätze verspricht, als ihm Pariksit, der doch dem Tode verfallen sei, geben würde. Taksaka lässt durch Schlangen in Brahmanengestalt dem Könige Obst etc. anbieten und gelangt als Würmchen in einer Frucht zu ihm. Als der König es entdeckt, hält er es im Scherz an seinen Hals; da nimmt T. seine Gestalt an und beisst den Pariksit zu Tode. 44. Nach Pariksit's Tode wird Janamejava König. Er heiratet Vapustamā, T. Suvarņavarman's, K. von Kāśi.

45. Jaratkāru findet seine Ahnen, Yāyāvara Rsi's, an einer von einer Maus benagten Wurzelfaser über einem Erdspalt köpflings hängen und bietet ihnen zu ihrer Rettung das Verdienst seiner Askese. Sie aber bitten ihn, ihren einzigen Nachkommen Jaratkaru aufzufordern, dass er, statt sich zu kasteien, heiraten möge. 46. Da giebt sich Jaratkāru ihnen zu erkennen und verspricht zu heiraten, wenn ihm ein gleichnamiges Mädchen angeboten würde, für deren Unterhalt er nicht zu sorgen brauche. Vergeblich geht er auf die Suche nach einem solchen Mädchen. In einem Walde jammert er und spricht laut seinen Wunsch aus. Die Schlangen hören es und teilen es dem Vasuki mit, der kommt und ihm seine Schwester (Jaratkaru) anbietet. 47. J. heiratet sie und wohnt bei Vāsuki. Doch sagt er seiner Frau, dass er sie verlassen würde, sobald sie ihn durch Wort oder Tat verletze. Einst schlief er in ihrem Schoss bei Sonnenuntergang; sie weckt ihn, damit er seine Andacht nicht versäume. Darüber erzürnt verlässt er die bereits Schwangere. 48. Jaratkaru klagt ihr Leid ihrem Bruder, der sie tröstet. Sie gebiert den Astīka (Etymolgie), der von Cyavana in den Veden unterrichtet wird.

49. Die Minister erzählen dem Janamejaya, wie sein Vater nach glücklicher Herrschaft auf der Jagd einem Asketen eine tote Schlange

<sup>39.</sup> Jaratkārvanvesaņa, 40. Pariksidupākhyāna, 41. Pariksicchāpa, 42. Kāsyapāgamana, 43. Taksakadamsa, 44. Janamejayarājyābhiseka. 45. Jaratkārupitrdarsana, 46. Vāsukiyaratkārusamāgama, 47. Jaratkārunirgama, 48. Āstīkotpatti, 49. Pāriksitīya;

an den Hals geworfen habe. 50. Srugin's Fluch, Gaurumukha's Botschaft. Kāśvapa's Begegnung mit Taksaka und seine Bestechung. Pariksit's Tod und Janemejava's Thronbesteigung (ahnlich wie 40-44). Auf jenem Baume hatte ein Brennholz sammelnder Mann gesessen, der mit dem Baum von T. verbrannt und von K. wieder belebt wurde. Der hat es den Ministern erzählt. J. will sich an Taksaka für seinen Vater rächen. 51. J. beschliesst, das Schlangenopfer zu zelebrieren. Der Opferplatz wird abgesteckt und der König initiiert. Der Sutradhara, ein Suta und Paurānika, erklärt, dass durch einen Brahmanen die Vollendung des Opfers verhindert werden würde. Der König befiehlt, dass kein Unbekannter zugelassen werde. 52. Unzählige Schlangen stürzen in das Opferfeuer. 53. Die Namen der am Opfer teilnehmenden Priester und Sadasya's. Taksaka flüchtet sich zu Indra. Vāsuki lässt durch seine Schwester den Ästīka bitten, ihm zu helfen. 54. Sie erzählt dem Ästīka alles, was vorausgegangen ist. Er verspricht zu helfen, tröstet Vāsuki und geht zu dem Opferplatz. Es gelingt ihm, sich Zugang zu verschaffen, und er preist das Opfer und die Opferer. 55. Das Loblied (viele Namen der Sage). 56. Der König verschiebt Astīka's Belohnung, bis Takṣaka komme. Es wird weiter geopfert. Indra erscheint am Himmel mit T. in seinem Gewande, doch er kehrt zurück und T. stürzt herunter. Da gewährt der König dem A. einen Wunsch; derselbe wählt das Ende des Opfers. Taksaka ist gerettet. 57. Die Namen der geopferten Schlangen. 58. Schluss der Erzählung. Ihre Verwendung als Schlangenzauber.

# VI. Adivamsavatarana- (oder Amsavatarana)-parvan.

59. Saunaka wünscht die in den Pausen des Schlangenopfers vorgetragenen Erzählungen, namentlich Kṛṣṇa-Dvaipāyana's Mahābhārata zu hören. 60. Vyāsa kommt zu Janamejaya's Opfer und wird von diesem aufgefordert, die Taten der Kuruinge und Pāṇḍuinge zu besingen. Vyāsa beauftragt Vaiśampāyana, das von ihm Gelernte vorzutragen. 61. Das Maṅgala Vaiśampayana's. Entzweiung, Verbannung und Kampf. Die Vorgeschichte ausführlich, Entzweiung, Verbannung und Kampf nur kurz erwähnt. 62. Preis und śravanaphala des Mahābhārata.

63. Der Pauravakönig Uparicara, auch Vasu genannt, eroberte das Land der Cedi's. Später der Askese sich ergebend, erweckte er Indra's Besorgnis, der ihn zur Wiederaufnahme der Herrschaft durch Beschenkung mit einem vimāna, der Guirlande Indramālā und einem Bambuspfahl bewegt. Mit letzterem instituiert der König das Fest Indra's (Indradhvaja). Er hatte 5 Söhne: Brhadratha, König von Magadha, Pratyagraha, Kuśāmba alias Manivāhana, Māvella und Yadu, die eigene Dynastien gründeten. Einst hemmte der Berg Kolāhala den Fluss Suktimatī bei der Hauptstadt. Der König gibt dem Berg einen Tritt und

<sup>50.</sup> Parikṣinmantrisamvāda, 51 f. Sarpasattropakrama, 53. Vāsukivākya, 54. Āstīkāgamana, 55. Āstīkakrtarājastava. 56. Āstīkavarapradāna; 57. Sarpanāmakathana, 58. Sarpasattra; 59 f. Kathābandha, 61. Bhāratasūtra, 62. Bhāratapraśamsā, 63 f. Amsāvatarana,

befreit so die Śuktimatī. Sie gebar dem Berge ein Zwillingspaar, das sie dem Könige schenkte. Der Knabe wird sein Heerführer, das Mädchen, Girikā, macht er zu seiner Frau. Auf Befehl seiner Ahnen geht er auf die Jagd, obschon seine Frau eben rtusnātā ist. Im Walde erfasst ihn Sehnsucht nach ihr. Den sich ergiessenden Samen tut er auf ein Blatt, das er einem Falken gibt, um es seiner Frau zu bringen. Der Falke kämpft unterwegs mit einem andern: dabei fällt der Same in die Yamunā und wird von der durch einen Fluch in ein Fischweibchen verwandelten Apsaras Adrikā verschluckt. Der Fisch wird von Fischern gefangen und aufgeschnitten. In seinem Bauche finden sie ein Knäblein und ein Mädchen, welche beide sie zu Uparicara bringen. Der Knabe wird K. Matsya. Das Mädchen namens Satvavatī, dem ein Fischgeruch anhaftet, gibt der König einem Fischer als Adoptivtochter, für den sie eine Fähre auf der Yamuna betreibt. Einst setzt Parasara mit ihr über und verliebt sich in sie. Sie gebiert ihm sofort auf einer Insel einen Sohn: durch P.'s Gunst wird sie wieder Jungfrau und ihr Leib strömt einen Wohlgeruch aus, daher heisst sie Gandhavatī und Yojanagandhā. Ihr Sohn Krisna Dvaipāyana arrangierte die Veden und das Mahābhārata; daher sein Name Vyāsa. Er lehrt Sumantu, Jaimini, Paila, Šuka (seinen Sohn) und Vaisampāvana.

64. Nachdem Rāma Jāmadagnya die Erde von Kṣatriya's gereinigt hatte, erzeugen die Brahmanen mit deren Frauen neue Kṣatriya's, die das goldene Zeitalter herbeiführen. Später werden Asura's in königlichen Geschlechtern geboren, und so entstehen gottlose Könige. Die von diesen bedrängte Erde wendet sich an Brahman, der die Götter Gandharva's und Apsaras auffordert, sich auf Erden zu inkarnieren. Selbst Visnu sagt dies zu.

#### VII. Sambhava-parvan.

65. Daksa, seine 13 Töchter und deren Nachkommenschaft. 66. Die Söhne Brahman's mit ihrer Nachkommenschaft: Sthanu und seine 11 Söhne, die 11 Rudra's. Die 6 geistigen Söhne Brahman's: Marīci, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaha und Kratu und ihre Nachkommen. Die 50 Töchter Daksa's. Manu's Enkel die 8 Vasu's und ihre Nachkommen. Diejenigen Dharma's, Kaśyapa's, Bhrgu's, Adharma's. Von den 4 Töchtern der Tamra und den 9 Töchtern des Krodha stammt das Tierreich ab; etc. 67. Die Avatāra's der Asura's bez. Dānava's, Daitya's; z. B. Vipracitti wird als Jarāsandha, Hiranyakasipu als Sisupāla, Samhrāda als Salya, Anuhrāda als Dhrstaketu, Sibi als Druma, Bāskala als Bhagadatta etc. wieder geboren. Viele Könige, besonders die Freunde der Kuruinge, werden mit Asura's identifiziert (siehe Index). Über Drona und Asvatthaman, Krpa. Sātyaki, Drupada, Krtavarman und Virāţa stammen von den Marut's. Vidura stammt von Atri. — Duryodhana war Kali, Sakuni Dvāpara; die 100 Söhne Dhrtarāstra's (aufgezählt) waren Rākṣasa's. — Über die 5 Pāndava's (siehe 123 f.), ihre 5 Söhne sind Viśvedeva's.

<sup>65-67.</sup> Amsavatarana;,

Abhimanyu ist Varca, Soma's S. Die Geburt Karna's etc. (siehe 111.) Nārāvana wird Vāsudeva, Sesa Baladeva, Sanatkumāra Pradvumna. Srī wird Rukminī, Śacī Draupadī, Siddhi und Dhrti werden Kuntī und Madrī, Mati Subala. (Die Gottheiten sind in den betreffenden Helden als amśa's bez, alt Söhne vertreten, cf. XV 31.) — 68. Dusyanta, der erste der Paurava, ein gerechter Herrscher. 69. Er ziemt mit grossem Gefolge auf die Jagd. Reden der Frommen bei seinem Auszug. Beschreibung der Jagd. 70. Er kommt an Kāśyapa's Einsiedelei an der Mālinī, die er nach Entlassung des Heeres mit seinem Purchita betritt. Schilderung der Büsser und ihrer Beschäftigung. 71. Der König betritt allein die leere Einsiedelei. Auf sein Rufen kommt Sakuntalā, von der er hört, dass ihr Vater Kanva in den Wald gegangen sei Früchte holen. Über ihre Herkunft erzählt sie folgendes. Indra, durch Visvamitra's Askese erschreckt, schickt die Menaka zu ihm (V.'s Taten erwähnt). 72. Viśvamitra erzeugt mit ihr ein Mädchen, das sie im Himālaya an der Mālinī aussetzt. Dasselbe wird von Vögeln (sakunta) bewacht, daher ihr Name Sakuntalā. Kanva macht sie zu seiner Adoptivtochter! 73. Sie vermählt sich mit dem König nach Gandharver Ritus (Vortrag über die Ehearten), nachdem der König ihr versprochen, ihren Sohn zu seinem Nachfolger zu machen. Dann verabschiedet er sich von ihr mit dem Versprechen, sie in seine Residenz abholen zu lassen. Der heimkehrende Kanya billigt. was geschehen. 74. Sakuntalä gebar einen Sohn, der den Namen Sarvadamana erhält. Als er das für einen Yuvarāja nötige Alter (6 Jahre) erreicht hat, schickt ihn Kanva mit Sakuntalā in Begleitung mehrerer Schüler nach Hastinapura. Der König will S. aber zuerst gegen sein besseres Wissen nicht anerkennen. Nach schönen Sprüchen vom König nicht erhört, wendet sie sich unter Schelten weg. Eine Stimme vom Himmel befiehlt dem D., S. nicht zu verstossen, den Sohn anzunehmen und Bharata zu nennen. Der König tut es und sagt, er hätte sich vorher geweigert, damit die Rechtmässigkeit seiner Ehe und die Legitimität seines Sohnes bewiesen würde. Bharata wird ein Cakravartin; von ihm stammt das Bhāratakula.

75. Die puranische Genealogie. Dakşa, ein prajāpati, einer der 10 Söhne des Pracetas, hatte mit Vīriņī 1000 Söhne, die Sānkhya studieren, und 50 Töchter (putrikā), von denen Dharma 10, Kaśyapa des Marīci S., 13, Candra 27 heiratete. Kaśyapa zeugte mit Dākṣāyaṇī die Āditya's, die Götter und Vivasvat, dieser zeugte Yama und Manu, von dem die Mānava's und die Menschen abstammen. Ausserdem hatte Manu 10 Söhne Vena etc. Von seinem Kinde Ilä, das abwechselnd Mann und Frau war, stammt Purūravas, der wegen seiner Unterdrückung der Brahmanen von den Rṣi's verflucht wurde. Mit Urvaśī hatte er 6 Söhne Āyu, etc. Āyu(s) hatte mit Svarbhānavī 4 Söhne: Nahuṣa etc. N., der nach glücklicher Regierung die Rṣi's zur Steuer heranzog, hatte 6 Söhne Yati, Yayāti etc. Yayāti erzeugte mit Devayānī den Yadu und Turvasu, mit Sarmiṣṭhā den Druhyu, Anu und Pūru. Der letztere übernimmt Yayāti's Alter, wofür er zum Stammhalter ernannt wird.

68-74. Śakuntalopākhyāna, 75-93. Yayāti-upākhyāna.

76. Brhaspati, Angiras' S., war der Purohita der Götter, Kavva Usanas (Sukra ein Bhrguide) der der Asura's. Letzterer konnte die im Kampf Gefallenen wieder beleben, ersterer nicht. Auf Wunsch der Götter begiebt sich Brhaspati's S. Kaca zu dem bei Vrsaparvan, K. der Asura's, weilenden Sukra und wird sein Schüler. Er gewinnt die Zuneigung von dessen Tochter Devayānī. Als er die Kühe hütete, erschlagen ihn die Dānava's. Sukra belebte ihn auf Devayāni's Fürbitte wieder. So auch ein andermal. Als die Danava's ihn zum dritten Male getötet hatten, vermischten sie ihn mit Liqueur (surā) und gaben dies Sukra zu trinken. Um Devayanī einen Gefallen zu tun, gibt Sukra dem Kaca die Wiederbelebungskunst, ruft ihn ins Leben, wobei er natürlich stirbt, aber von Kaca wiederbelebt wird. Sukra verbietet den Brahmanen den Genuss der surā. Kaca harrt bei Sukra 1000 Jahre aus. 77. Devayānī will von ihm geheiratet werden. Er weist sie ab, weil sie seine Schwester geworden sei. Darum flucht sie ihm, dass er seine Kunst nicht ausüben könne; und er ihr, dass sie nicht eines Rsi's Sohn zum Mann bekommen werde. 78. Kaca heimgekehrt lehrt die Götter die Kunst der Wiederbelebung. Als einst Sarmişthā, Vṛṣaparvan's T., mit Devayānī und andern Mädchen badet, lässt Indra durch einen Windstoss ihre Gewänder durcheinander wirren, sodass S. aus Versehen der D. Kleid nahm. Darob entsteht ein heftiger Streit zwischen ihnen. S. stösst die D. in einen leeren Brunnen und kehrt heim. Des Wegs kam Yayāti gegangen, fand D. in dem Brunnen und zog sie an ihrer rechten Hand heraus. Sie kehrt aber nicht in die Stadt zurück, sondern schickt eine Dienerin zu ihrem Vater, der sie aufsucht und tröstet. Er versichert sie, dass er nicht ein Diener des Vrsaparvan sei. 79. Sukra ermahnt sie zu Versöhnlichkeit. D. aber weigert sich, im Lande Vrsaparvan's zu wohnen, der ihn, seinen Lehrer, missachte. 80. Nun selbst aufgebracht droht Sukra dem Vrsaparvan, ihn zu verlassen; der aber verspricht ihm alles, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Er besänftigt D., die verlangt, dass S. mit 1000 Begleiterinnen ihre Dienerin werde. Als dies geschehen, kehrt sie in die Stadt zurück. 81. Als einst die Mädchen im Walde spielen, kommt Yayāti und unterhalt sich mit D. Sie wählt ihn zum Gatten; er sagt aber erst zu, als Sukra sie ihm selbst zum Weibe gibt. S. solle D. folgen, aber Yayati dürfe (Sie nicht beschlafen. Mit allen Mädchen kehrt er in seine Hauptstadt zurück. 82. D. gebiert dem Yayati einen Sohn. S. hat die ersten menses und bittet Y., sie heimlich zu heiraten. Der König willigt nach einigem Bedenken ein. S. gebiert einen Knaben. 83. S. sagt der D., sie habe das Kind von einem Rsi. D. gebiert den Yadu und Turvasu, S. den Druhyu, Anu und Püru. Doch D. erfährt die volle Wahrheit durch die Kinder der S. und geht zu ihrem Vater. Yayāti folgt ihr, doch Sukra flucht ihm, dass er sofort alt werden solle, jedoch dürfe er sein Alter an einen Andern abtreten. 84. Y. bittet seine Söhne der Reihe nach, ihm das Alter für 1000 Jahre abzunehmen. Nur Pūru willigt ein: dafür sollen seine Nachkommen Könige sein. Yadu's Nachkommen sollen nicht herrschen, die Turvasu's unter den Mleccha's

- Çarm

- regieren, Druhyu's dort, wo man nur mit Schiffen verkehren kann, und Anu's Nachkommen sollen jung sterben und die Feueropfer aufgeben. 85. Nach 1000 Jahren gibt er dem Pūru seine Jugend zurück und weiht ihn zum Nachfolger. Von Yadu stammen die Yādava's, von Turvasu die Yavana's, von Druhyu die Bhoja's, von Anu die Mleccha's.
- 86. Yayāti als Eremit. Nach langer Askese steigt er in den Himmel auf. 87. Y. erzählt dem Indra, was er dem Pūru gesagt habe, als er ihm die Herrschaft gab; viele Sprüche. 88. Y. glaubt keinen sich an Busse gleich. Darum wird er von Indra aus dem Himmel verstossen, gelangt aber auf seine Bitte zu guten Menschen. Astaka erblickt ihn, und fragt, wer er sei. 89. Y. erzählt seine Erlebnisse in den Himmeln und seinen Fall. 90. Über Seelenwanderung, Zeugung, Tugend und Laster. 91. Die Pflichten der 4 Āśrama's. Wesen eines Muni. 92. Astaka und Pratardana bieten ihm ihre Welten an, er aber schlägt sie aus, weil ein König nichts annehmen dürfe. 93. Ebenso Vasumat, Ausadaśvi und Sibi Ausīnara. Zuletzt fahren alle 5 in goldenen Wagen gen Himmel (cf. V. 120—126).
- 94. Die Genealogie von Pūru bis auf Śāntanu. 95. Die Genealogie in Prosa von Dakṣa bis auf Janamejaya's Söhne Śatānīka und Śankukarṇa, und Enkel Aśvamedhadatta (als Itihāsa bezeichnet). Śravaṇaphala.
- 96. Mahābhisha, ein Ikṣvākuide, sieht einst in einer Versammlung der Götter lüstern eine Blösse der Gangā. Darum flucht ihm Brahman, als Pratīpa's Sohn geboren zu werden. Auch die Gangā muss Mensch werden. Sie trifft unterwegs die 8 Vasu's, die von Vasiṣtha verflucht sind, Menschen zu werden, und verspricht ihre Mutter zu werden durch Sāntanu. Der aus je einem Achtel der 8 Vasu's geborene Sohn der Gangā würde kinderlos bleiben. 97. Dem in Gangādvāra büssenden Pratīpa erschien Gangā als Weib, das seinen rechten Schenkel erfasste. Er nimmt sie deshalb als Schwiegertochter an; sie sagt es zu, wenn sein Sohn sie nicht nach ihrer Herkunft fragen und nie an ihrem Tun hindern würde. Dem Pratīpa wird nach einiger Zeit Śāntanu geboren, den er von seinem Versprechen unterrichtet und zum Nachfolger weiht. Darauf zieht er sich in den Wald zurück. S. trifft auf der Jagd die Gangā und 98. heiratet sie auf ihre Bedingungen. Sie wirft ihre 7 ersten Kinder nach der Geburt ins Wasser. Bei dem 8ten hindert S. sie. Sie gibt sich ihm zu erkennen.
- 99. Gangā erzählt: Der muni Āpava (alias Vasiṣṭha) weilte auf dem Meru, wohin einst die Vasu's mit ihren Frauen kamen. Die Frau des Dyaus' eines derselben, verlangte die Homakuh Nandinī des Muni. Die Vasu's stahlen sie, worauf Āpava jenen Fluch über sie aussprach. 100. Sāntanu's gerechte Herrschaft. Auf der Jagd trifft er ein Knäblein, das mit Pfeilschüssen den Lauf der Gangā hemmt. Dasselbe verschwindet; aber die G. erscheint und gibt es dem Könige als seinen Sohn Devavrata (Bhīṣma).

<sup>86—93.</sup> Uttara yā yā ta.; 94 f. Pūruvamišānukīrtana,! 96. Mahābhisopākhyāna, 97. Šāntanūpākhyana, 98. Bhīsmotpatti, 99. Āpavopākhyāna, 100. Satyavatī lābhopākhyāna,

Ein andermal trifft S. des Dasa duftende Tochter. Er hält um ihre Hand an, aber ihr Vater will sie nur geben, wenn ihr Sohn Thronerbe würde. Der König willigt nicht ein und kehrt traurig nach Hästinapura zurück. Als Devayrata den Sachverhalt erfährt, geht er selbst zum Dasa und erhält für seinen Vater die Satvavatī (in 146 heisst sie Kālī), nachdem er versprochen hat, selbst nie zu heiraten. Wegen dieses furchtbaren Gelübdes bekommt er den Namen Bhīsma. 101. Satyavatī gebiert dem Santanu 2 Söhne: Citrangada und Vicitravīrva. S. stirbt, ehe sie das Mannesalter erreicht haben, und Bhīsma führt für sie die Herrschaft. Citrangada wird von einem gleichnamigen Gandharva getötet. Vicitravīrya folgt ihm auf dem Throne. 102. Bhīsma geht zur Selbstwahl der Töchter des Königs von Kasi. Er nimmt sie auf seinen Wagen und besiegt die übrigen Könige, zuletzt im Zweikampf Salva, K. d. Saubha's, Mit den drei Mädchen kehrt er nach Hastinapura zurück, entlässt aber die älteste, Ambā, weil sie Śālva sich erwählt hatte, und vermählt die Ambikā und Ambālika dem Vicitravīrya. Der aber stirbt nach 7 Jahren an der Schwindsucht kinderlos. 103. Satvavatī bittet Bhīsma, für Nachkommenschaft zu sorgen. Er weigert sich, sein Wort zu brechen.

104. Bh. erzählt, dass nach Vernichtung der Ksatriva's durch Jāmadagnva Brahmanen mit Ksatrivafrauen deren Geschlecht fortgesetzt hätten. Brhaspati umarmte seines Bruders Utathya's Weib Mamata, während sie hoch in Hoffnung mit einem vedenkundigen Knaben war. Dieser verhinderte das Eindringen des Samens. Daher flucht ihm Brhaspati, dass er blind geboren werden solle. So geschieht's. Dīrghatamas heiratet Pradvesī und hatte mehrere Kinder, Gautama etc. mit ihr. Da er aber den von Saurabheya gelernten coitus boum instar mit ihr ausübte. sagen sich die einfältigen Muni's von ihm los. Pradvesī veranlasste ihre Söhne, dass sie den Vater auf einem Floss in der Gangā aussetzten. So wird er von König Bali gefunden. Der schickt seine Frau Sudesnä zu ihm, um Söhne von ihm zu erlangen, sie aber schiebt ihre Milchschwester unter, mit der der blinde Rsi 11 Söhne erzeugt, Kaksīvat etc. Später aber geht sie selbst auf Bali's Befehl zu ihm und empfängt durch blosse Berührung 5 Söhne: Anga, Banga, Kalinga, Pundra und Suhma, die Väter der gleichnamigen Stämme. 105. Satyavatī erzählt, wie sie von Parāsara den Vyāsa empfangen habe. Dieser erscheint auf das Gedenken seiner Mutter und zeigt sich bereit, mit den Frauen Vicitravīrva's Nachkommenschaft zu erzeugen. Sie bereitet eine Kausalvā = Ambikā vor. 106. Vyāsa, der greulich aussieht und stinkt, erzeugt mit der Ambikā, die bei seiner Berührung die Augen schliesst, den Dhrtarastra, der blind geboren wird. Mit der Ambālikā, die bei seiner Annäherung erblasst, erzeugt er den Pandu. Beim dritten Male schickt Ambika eine Dienerin. mit der er den Vidura erzeugt, in dem sich der von Mandavya verfluchte Dharma inkarniert. 107. Der Büsser Mandavya wird irrtümlich, weil Ränber sich in seiner Eremitage verborgen halten, gepfählt, erhält sich

<sup>101.</sup> Citrāngadopakhyāna, 102. Vicitravīryoparama, 103 f. Bhīşma-Satyavatīsamvāda, 105. Satyavatī-upadeśa, 106. Vicitravīryasutotpatti, 107. Anīmāndavyopākhyāna,

aber durch Yoga am Leben. 108. Nach längerer Zeit befreit der König ihn, aber die Spitze des Pfahles bleibt in seinem Körper stecken. M. geht zu Dharma, um den Grund seines Geschickes zu erfahren: er habe als Kind einem Insekt einen Dorn in den After gesteckt. M. flucht darum dem Dharma, dass er von einer Südrafrau geboren werden solle.

109. Kurujāngala, Kuruksetra. Bhīsma als Reichsverwalter, die Prinzen Dhrtarāstra, Pāndu und Vidura. 110. Dhrtarāstra heiratet aut Bhīşma's Betreiben Gandharī, die Tochter des Gandharakönigs Subala; sie trägt von da an immer eine Augenbinde. Ihr Bruder Sakuni bringt sie dem König. 111. Śūra, V. Vasudeva's, gibt seine Tochter Prthā seinem Vetter (pitrsvasrīva) Kuntibhoja als Adoptivtochter. Diese befriedigte den Durvasas und erhielt von ihm einen Mantra, womit sie jeden Gott zur Erzeugung eines Sohnes herbeirufen könne. Sie ruft Sürva und gebiert ihm den Karna, der mit Panzer und goldenen Ohrringen auf die Welt kommt. Die Mutter wird wieder Jungfrau und setzt Karna auf dem Flusse aus. Der Wagenlenker Adhiratha, G. d. Rādhā, findet und adoptiert ihn. Bei der Mittagsandacht versagt K. keinem Brahmanen eine Bitte. Indra in Brahmanengestalt bittet ihn einst um Panzer und Ohrringe, erhält sie und gibt ihm dafür die nie fehlende Lanze (cf. 67 und III. 300 ff.). 112. Pāṇdu wird von Kuntī auf deren Svayamvara gewählt. 113. Bhīsma wirbt für Pāndu um Mādrī, die Schwester Śalva's. K. der Madra's (Vāhīka), und erhält sie für hohen Preis. Digvijaya des Pāṇḍu; er besiegt die Daśārṇa's, tötet Dīrgha, K. von Magadha: besiegt die Videha's von Mithilā, die Kāśi's, Suhma's und Pundra's. Heimkehr. 114. Pandu ergötzt sich mit seinen Frauen im Walde. Vidura heiratet ein Pārasavamādchen, Tochter des Häuptlings Devaka. 115. Gāndhārī, der Vyāsa 100 Söhne prophezeit hatte, führt nach 2 jähriger Schwangerschaft, nachdem Kuntī ihren Erstgeborenen zur Welt gebracht hatte, eine Fehlgeburt herbei: einen harten Fleischklumpen. Auf Vvāsa's Rat begiesst sie ihn mit Wasser, worauf er in 101 Stückchen zerfällt, die in Buttergefässen aufbewahrt in 2 Jahren zu Knaben sich herausbilden. Der Älteste, Duryodhana, wird gleichzeitig mit Bhīma geboren. Er schreit bei seiner Geburt wie ein Esel, so dass ihm die Tiere antworten. Vidura und die Minister raten, ihn auszusetzen, weil das Geschlecht durch ihn untergehen würde. Aber Dhrtaraştra folgt ihnen nicht. Es entstehen 100 Söhne und 1 Tochter. Mit einer Vaisyafrau erzeugt Dhrt. den Yuvutsu, einen Karana. 116. Die Entstehung der Tochter Duhsalā aus einem überschüssigen Fleischklümpchen. 117. Die 100 Söhne des Dhṛtarāṣṭra aufgezählt. Duḥśalā wird mit Jayadratha vermählt.

118. Wie Pandu ein sich begattendes Gazellenparchen erschiesst und von dem Rsi, der Gazellengestalt angenommen hatte, verflucht wird, dass er auch beim Coitus sterben solle. 119. Pandu wird Eremit und

<sup>108.</sup> Aņīmāņdavyopākhyāna, 109. Pāņdurājyābhiskha, 110. Dhṛtarāṣṭravivāha, 111. Karņasambhava, 112. Kuntīvivāha, 113. Pāņdudigvijaya, 114. Vidurapariņaya, 115. Gāndhārīputrotpatti, 116. Duḥśalotpatti, 117. Dhṛtarāṣṭraputranāmakathana, 118. Pāṇdumṛigaśāpa, 119. Pāṇducarita,

geht auf den Gandhamādana mit seinen beiden Frauen. 120. Die Ŗṣi's prophezeien ihm Nachkommenschaft. Er fordert Kuntī auf, ihm Söhne zu gebären nach dem Beispiel der Sāradandāyanī.

121. Kuntī erzählt die Geschichte von K. Vyusitāśva, dem Paurava. Er brachte ein Rossopfer dar und ergötzte sich mit seiner Frau Bhadrā, T. Kaksīvat's. Vv. stirbt an der Schwindsucht. Sie schläft nach göttlicher Weisung mit der Leiche zusammen und gebiert 3 Śālva's und 4 Madra's — so möge auch Pāndu geistige Söhne erzeugen. 122. Pāndu erzählt, dass die Weiber früher nackt gegangen seien und sich mit Jedem wie jetzt noch die Tiere und die Uttarakuru's eingelassen hätten, bis Svetaketu, des Uddalaka S., über einen derartigen Fehltritt seiner Mutter erzürnt, den Ehebruch für eine schwere Sünde erklärt und festgesetzt habe, dass der Mann in der Beziehung seiner Frau zu befehlen habe. So hätte Madayantī auf Saudāsa's Wunsch von Vasistha den Asmaka geboren. Kuntī ruft nun mit Durvāsas' Mantra (siehe 111) den Dharma. 123. Kuntī gebiert dem Dharma den Yudhisthira, dem Vāyu den Bhīma (gleichzeitig wird Duryodhana geboren), und dem Indra den Arjuna. Eine himmlische Stimme verkündet Arjuna's künftige Grösse (cf. VIII 68 10 ff.), Alle Rsi's, Götter, Halbgötter etc. (Aufzählung) feiern das Ereignis. 124. Die Mādrī gebiert Nakula und Sahadeva den Aśvin's, als ihr Kuntī geraten hatte, eine Gottheit herbeizurufen. Alles dies geschah auf dem Šatašrūga im Himālava. 125. Pāndu umarmt Mādrī und stirbt. Mādrī besteigt mit dessen Leiche den Scheiterhaufen. 126. Die Rsi's führen Kuntī und die Söhne Pandu's und beide Leichen nach der Stadt, übergeben sie und verschwinden. 127. Die Leichen Pandu's und der Madrī werden verbrannt. 128. Nach dem Śrāddha gehen auf Vvāsa's Geheiss Satyavatī, Ambikā und Ambālikā in den Wald. Sie sterben.

Die Pāṇḍava wachsen mit ihren Vettern auf. Bhīma besiegt alle bei den Kinderspielen. Duryodhana's Anschlag auf sein Leben bei einem Ausfluge. Er vergiftet ihn und wirft ihn gefesselt in den Ganges. Bhīma sinkt bis in die Welt der Schlangen, die ihn durch ihre Bisse vom Gift befreien. Vāsuki kommt herzu und lässt ihn auf den Rat Āryaka's, des Urgrossvaters der Kuntī, kraftverleihenden Wein trinken. Er trinkt 8 Krüge. 129. Die Prinzen kehren ohne Bhīma zurück. Die Mutter wird besorgt. Vidura tröstet sie. Nach 8 Tagen erwacht Bhīma von seinem Rausche und wird von den Schlangen entlassen. Die Pāṇḍuinge halten ihre Kenntnis von diesem und andern Anschlägen Duryodhana's, Karņa's und Sakuni's geheim.

130. Als Śaradvat, S. d. Gotama, einst die von Indra geschickte Nymphe Jānapadī sah, fiel sein Same in ein Röhricht. Daraus entstand ein Zwillingspärchen, das Sāntanu adoptierte, Kṛpa und Kṛpī. Kṛpa lernt von Gautama die Waffenkunde, und dieser unterrichtete die P., Ku. und andere Krieger.

<sup>120.</sup> Pāṇdu-Pṛṭbāsaṃvāda, 121. Vyuṣitāśvopākhyāna, 122. Kuntīputrotpattyanujnāna. 123 f. Pāṇdavotpatti, 125. Pāṇdūparama, 126. Ŗṣisaṃvāda, 127. Pāṇdudāha, 128. Bhīmasenarasapāna, 129. Bhīmapratyāgamana, 130. Droṇasya Bhārgavād astraprāpti,

Bharadvāja in Gangādvāra sieht die Nymphe Ghrtācī: seinen Samen fängt er in einem Krug auf. Daraus entsteht Drona, der von Agniveśa die aaneua-Waffe erhält. Durch den Verkehr Prsata's, K. d. Pañcala, mit Bharadvaja, waren deren Söhne Prinz Drupada und Drona Jugendfreunde. Drona heiratete die Krpī und zeugte mit ihr den Asvatthaman. (Etvm.) Von Rama J. erhält er dessen Zauberwaffen. 131. Als Drona einst den mittlerweile König gewordenen Drupada besucht, weist dieser ihn schnöde ab. Er wendet sich nun nach Hästinapura und wohnt versteckt bei Krpa. Bei einer Gelegenheit zeigt er den Prinzen seine Kunst im Bogenschiessen und wird von Bhīsma herangezogen, dem er seine Leiden klagt (mit inneren Widersprüchen). Bhīsma stellt ihn an. 132. Drona unterrichtet die Prinzen, besonders aber Arjuna, weil dieser ihm die Erfüllung seiner Wünsche zusagte - Anekdoten über Ari. -Ekalayva, des Nisāda-Häuptlings Hiranvadhanus' Sohn, wird von Drona nicht zum Unterricht zugelassen. Er macht sich im Walde einen tönernen Drona, verehrt ihn und übt sich in den Waffen. Die Prinzen erkennen seine Fertigkeit. Arjuna beklagt sich bei Drona, dass er einen geschickteren Schüler als ihn habe, worauf sich Drona von Ekalavya den rechten Daumen geben lässt. Drona setzt den Prinzen einen künstlichen Vogel als Ziel. 133. Arjuna schiesst dem Vogel den Kopf ab. Er tötet ein Krokodil, das den Drona biss. D. gibt ihm die Waffe Brahmaśiras. 134. Die Waffenprobe der Prinzen. 135. Dur. und Bhīma messen sich. Ari, zeichnet sich aus. Lauter Lärm an der Türe. Drona und die P. einerseits, die Ku. und Asyatthaman anderseits sehen erwartungsvoll dorthin. 136. Da erscheint Karna und wiederholt alle Taten Arjuna's. Die Ku. gesellen sich zu ihm. Er fordert den Arjuna zum Zweikampf Drona verlangt, dass Karna seinen Namen und Geschlecht Als Karna schweigt, ernennt ihn Dur. zum König von Anga. 137. Den Karna umarmt gerührt sein Vater, der Wagenlenker Adhiratha. Deshalb verspottet ihn Bhīma als Kutscher-Sohn. Dur. nimmt ihn in Der Untergang der Sonne macht dem Streit ein Ende. Heimkehr in die Stadt. 138. Jetzt verlangt Drona sein Lehrgeld: die Demütigung Drupada's (Yajñasena's). Die Prinzen ziehen mit einem Heere gegen ihn aus. Furchtbare Schlacht. Zurückgeschlagen fliehen die Ku. zu den P. Zuletzt besiegt Arjuna den Drupada, der gefangen vor Drona geführt wird. Dieser lässt ihm die Hälfte seines Reiches zwischen Ganges und Carmanvatī mit den Städten Mākandī und Kāmpilya; Drona nimmt sich die Hälfte nördlich vom Ganges und herrscht in Ahicchatra. 139. Yudh. wird von Dhrt. zum yuvaraja eingesetzt, Bhīma von Balarāma in den Waffen unterrichtet. Drona gibt dem Arj. die von Agnivesa erhaltene Waffe Brahmasiras und verpflichtet ihn, mit ihm zu kämpfen, wann er wolle. Arj. tötet Vipula, K. d. Sauvīra, den Herrn der Yavana's, ferner Dattāmitra alias Sumitra, K. d. Sauvīra, und unterwirft östliche und südliche Länder. 140. Dhrt. beginnt die P. zu

<sup>131.</sup> Dronasamāgama, 132. Dronasisyaparīkṣā, 138. Dronagrāhamokṣana, 134 f. Astradarsana, 136. Karnābhiṣeka, 137. Astradarsana, 138. Drupadasāsana, 139. Dbṛtarāṣṭracintā, 140. Kanikavākya,

fürchten. Der Minister Kanika spricht über Nīti, man solle rücksichtslos seine Feinde vernichten. Die Fabel von dem Schakal, der seine Genossen: Tiger, Wolf, Ratte und Ichneumon um die erlegte Gazelle betrügt. Weitere Sprüche. Dhrt. solle die P. unschädlich machen.

# VIII. Jatugrha-parvan.

141. Inhaltsangabe --. Die Bürger wollen Yudh, auf den Thron erheben. Dur hört es und klagt es dem Dhrt. 142. Der Plan wird beraten, die P. zu entfernen, bis Dur. das Regiment fest in Händen hätte. 143. Dhrt. bewegt den Yudh. und die P., nach Väranävata zu ziehen. 144. Dur. beauftragt den Purocana, ein Lackhaus bei Varanavata zu errichten und zur richtigen Zeit anzuzünden. 145. Abschied der P. Vidura deutet dem Yudh. die bevorstehende Gefahr in Mlecchasprache an; den Sinn erklärt dieser der Kuntī später. 146. Einzug in Varaņavata. Purocana übergibt das Lackhaus. Yudh. und Bhīma setzen ihren Plan fest, dort zu wohnen und einen unterirdischen Gang anzulegen, tags aber zu jagen, um ortskundig zu werden. 147. Der von Vidura geschickte Erdarbeiter macht den Gang, in den sich nachts die P. zurückziehen. 148. Nach einem Jahre zünden die P. das Haus selbst an. Purocana kommt in den Flammen um, ebenso eine Nīsādī mit ihren 5 Söhnen. Die P. entfliehen durch den Gang. Bhīma trägt Kuntī und seine Brüder durch den Wald. 149. Als sie an dem Ganges eine Fuhrt suchen, führt sie ein von Vidura geschickter Mann an ein Schiff, mit dem sie über den Fluss setzen. Sie fliehen zu Fuss weiter in den Wald. 150. Die Brandstätte wird durchsucht, die Leiche Purocana's und der 6 andern werden gefunden. Dhrt. ordnet eine Totenfeier an. - Die P. und Kuntī fliehen (Wiederholung). 151. Bhīma trägt die Seinigen durch den Wald und setzt sie zuletzt in der Nacht unter einem Feigenbaum ab, um Wasser zu holen. Zurückgekehrt, findet er alle schlafend. Bhīma's Klagen. Er hält Wache.

#### IX. Hidimbavadha-parvan.

152. Der Rākṣasa Hidimba wittert Menschen. Er schickt seine Schwester Hidimbā, die Reisenden zu holen. Sie verliebt sich aber in den Wache haltenden Bhīma und verwandelt sich in ein liebliches Mädchen; er aber weist ihre Anträge ab. 153. Da kommt Hidimba herbei und findet seine Schwester im Gespräch mit Bhīma. Er droht, auch sie zu töten. Nach längerem Wortwechsel geraten Bh. und H. in Zweikampf. 154. Hidimbā erzählt den erwachten P. und Kuntī, was vorgefallen. Sie sehen dem Kampfe der Beiden zu. Zuletzt wird Hidimba getötet. 155. Bhīma will auch die Hidimbā töten, lässt sich aber erweichen und heiratet sie. Nachdem sie einige Zeit zusammengelebt hatten, gebiert sie den Rākṣasa

<sup>141.</sup> Duryodhanersyā, 142. Duryodhanaparāmarša, 143. Vāraņāvatayātrā, 144. Purocanopadeša, 145. Vāraņāvatagamana, 146. Bhīmasena-Yudhiṣṭhirasaṃvāda, 147. Jatugṛhavāsa, 148. Jatugṛhadāha, 149. Gangottaraṇa, 150. Pāṇḍavavanapraveša, 151. Bhīmajalāharaṇa, 152. Bhīma-Hiḍimbāsaṃvāda, 153. Hiḍimbayuddha, 154. Hiḍimbavadha, 155. Ghaṭotkacotpatti,

Ghatotkaca und verlässt darauf Bhīma nach Übereinkunft. **156.** Die P. ziehen als Büsser umher und treffen Vyāsa. Dieser bringt sie in die Stadt Ekacakrā zu einem Brahmanen.

## X. Bakavadha-parvan.

157. Von Almosen lebend wohnen sie bei jenem Brahmanen. Derselbe jammert einst vor Frau und Kindern. Kuntī geht zu ihm. Klage des Brahmanen. 158. Seine Frau erbietet sich, für ihn zu sterben. 159. Die Tochter will dasselbe Opfer bringen, und zuletzt der Sohn, ein kleines Kind. 160. Auf Kuntī's Befragen erzählt der Brahmane, dass der Rākṣasa Baka Herr des Landes sei und täglich eine Reisfuhr, einen Büffel und einen Mann als Speise verlange. Der König sei machtlos und wohne in Vetrakīyagṛha. Jetzt sei die Reihe an ihm, zu Baka zu gehen. 161. Kuntī sagt, dass ihr Sohn (Bhīma) anstatt seiner zu Baka gehen werde. Bhīma verspricht es. 162. Sie beseitigt Yudh.'s Einwürfe und Bedenken. 163. Bhīma geht zu Baka, kämpft mit ihm und bricht ihm das Rückgrat. 164. Er verbietet den dortigen Rākṣasa, Menschen zu töten. Die Bürger kommen, den erschlagenen Riesen zu sehen. Der Brahmane verrät aber seine Gastfreunde nicht.

## XI. Caitraratha-parvan.

165. Ein Brahmane kommt und erzählt den P. die folgenden Geschichten. 166. Die Geschichte Drona's (teils wörtlich wie 130 und 138) bis zur Teilung von Yajñasena's Reich. 167. Drupada gewinnt die Rṣi's Yāja und Upayāja dafür, ein Opfer darzubringen, damit er einen Sohn bekäme, der den Drona besiegen würde. Da die Königin bei der Opferung nicht rein ist, so entsteht aus dem Opferfeuer ein herrlicher, vollkommen gewaffneter Jüngling Dhṛṣṭadyumna und die Kṛṣṇā (Draupadī), die auf einen Krośa Lotusduft verbreitet. Drona unterrichtet den Dhṛṣṭadyumna in den Waffen.

168. Auf den Rat der Kuntī brechen die P. nach der Stadt des Drupada auf. 169. Unterwegs kam Vyāsa zu den P. und erzählte ihnen, dass einst ein Rüssermädchen von Siva einen Gatten erbeten habe; dieser habe ihr 5 versprochen, die sie in einem andern Leben als Draupadī bekommen werde. Die P. sollten sie freien. 170. Am Ganges gelangen sie abends in das Gebiet des Gandharva Angāraparna. Der greift den Arjuna an, wird aber von dessen Āgneya-Waffe besiegt. Seine Frau Kumbhīnasī legt Fürbitte für ihn ein. Darauf schliessen sie Freundschaft, etc. Der Gandharva, der sich von da an Citraratha nennt, gibt Arj. eine vidyā, jedem der P. 100 Rosse der Gandharva's, für die er von Arj. die Āgneyawaffe erhält. Er tadelt die P., weil sie keinem āśrama angehörten und keinen Purohita hätten. Dabei redet er Arj. als Tāpatya an.

<sup>156.</sup> Ekacakrāpraveša, 157. Brāhmanacintā, 158. Brāhmanavākya, 159. Brahmanakanyāputravākya, 160. Kuntīprašna, 161. Bhīma-Bakavadhāngīkara, 162. Kuntī-Yudhisthirasamvāda, 163. Baka-Bhīmasenayuddha, 164. Bakavadha, 165—167. Draupadīsambhava, 168. Pāncāladešayātrā, 169. Draupadījamnāntarakathana, 170. Gandharvaparābhava,

171. Der Kurukönig Samvarana. S. Rksa's, trifft einst auf der Jagd die Tochter der Sonne, Tapatī, die jüngere Schwester der Sāvitrī. Sie verschwindet aber, nachdem der König seine Liebe erklärt hatte. 172. Der König fällt zu Boden. Sie erscheint ihm. Er bittet sie, sich ihm zu ergeben: doch sie weist ihn an ihren Vater. 173. Der Minister findet den König bewusstlos im Walde. Der König thut Busse. Vasistha wirbt für ihn um die Tapatī. Die Vermählten ergötzen sich 12 Jahre im Walde. Während dessen regnet es nicht in jenem Lande und es herrscht grosse Not, bis auf Vasistha's Betreiben der König und Tapatī in die Stadt zurückkehren. Samvarana's Sohn war Kuru. 174. Etwas über Vasistha zur Einführung des folgenden. 175. Gādhi's S., Viśvāmitra, K. von Kanyakubia, besucht Vasistha, sieht und verlangt dessen Kuh Nandinī. Er kann sie nicht mit Gewalt wegführen, weil sie, von Vasistha beschützt, Scharen von Mleccha's hervorbringt, die Visv.'s Heer in die Flucht schlagen. Er selbst ergibt sich der Askese. 176. Der Iksväkuide Kalmāsapāda, S. d. Sudāsa, begegnet Vasistha's ältestem Sohne Sakti auf schmalem Pfade, und da letzterer ihm nicht ausweichen will, gibt er ihm einen Hieb mit der Peitsche. Darauf flucht ihm Sakti, dass er Menschenfleisch essen solle. Visvamitra hatte unsichtbar dem Streite zugehört und befiehlt dem Rāksasa Kinkara, in den König zu fahren. — Auf der Jagd wird K. von einem Brahmanen um ein Stück Fleisch gebeten. K. bittet ihn, zu warten, und lässt ihm durch seinen Koch ein Stück Menschenfleisch bringen. Deshalb flucht ihm der Brahmane, wie Sakti getan hatte. Und der König verschlingt zunächst Sakti, darauf die übrigen Söhne Vasistha's. Aus Kummer darüber versucht sich Vasistha umzubringen, aber vergebens. 177. Er stürzt sich gefesselt in einen Strom, der ihn aber frei von Fesseln absetzt (daher Vipāśā). Ähnlich mit der Satadru. Als er von Adrsantī, Sakti's Frau, hört, dass sie einen Sohn seit 12 Jahren unter dem Herzen trage, der die Veden studiert. fasst er neuen Lebensmut. Er befreit K. von dem Fluche und kehrt mit ihm nach Ayodhyā zurück. Mit der Königin erzeugt er auf des Königs Bitte einen Sohn, den Asmaka, der Paudanva gründet. 178. Adrsvantī gebiert den Parāśara. Als dieser das Schicksal seines Vaters erfährt, will er die Welt vernichten, wird aber durch folgende Erzählung des Vasistha davon abgehalten. — König Krtavīrya hatte die Bhrguiden als Opferpriester und beschenkte sie reichlich. Seine Erben in Geldnot pressten und verfolgten sie schliesslich. Die Frauen der Erschlagenen flüchteten in Einöden. Eine war schwanger. Jene Ksatriya's wollten ihre Frucht töten: diese, die im Schenkel der Mutter war, strahlte so hell, dass jene das Augenlicht verloren. Sie flehten die Mutter an, ihnen das Gesicht wiederzugeben. 179. Der Sohn Aurva (von uru) gewährt ihnen ihre Bitte. Später übt er Askese, um die ganze Welt zu vernichten. Aber seine Ahnen, deren Tod er rächen wollte, bitten ihn, davon abzustehen. Sie hätten, ihres langen Lebens überdrüssig, einen Streit hervorgerufen, um von den Ksatriya's getötet zu werden. 180. Aurva sagt, sein Wort

<sup>171—173.</sup> Tapatyupākhyāna, 174. Purohitakaraņa, 175. Viśvāmitraparābhava, 176. Vasisthašaka, 177. Saudāsasutotpatti, 178. Aurvopākhyāna, 179. Aurvavāraņa, 180. Aurvopākhyāna,

könne er nicht unwahr machen. Darum entlässt er auf Rat seiner Ahnen das Feuer seines Zornes in das Wasser, aus dem die Welt entstanden ist. In Gestalt eines Pferdekopfes (Vaḍavāmukha) weilt es (Aurvāgni) im Ozean. — 181. Parāśara begnügt sich also damit, alle Rākṣasa's durch ein Opfer zu vernichten, aber steht endlich auf Bitten Pulastya's davon ab, und wirft das Feuer auf die nördliche Seite des Himālaya. 182. Als Kalmāṣapāda im Walde umherirrte, stört er ein brahmanisches Pärchen beim Coitus auf, und frisst den Brahmanen. Deshalb flucht ihm die Brahmanin, dass er beim Coitus sterben und Vasiṣṭha ihm einen Sohn erzeugen solle. 183. Der Gandharva rät den P., sich den Dhaumya, Devala's jüngern Bruder, als Purohita zu wählen. Sie tun es.

## XII. Svayamvara.

184. Zu den P. gesellen sich Brahmanen, die auch zur Feier der Selbstwahl von Draupadī Kranā gehen, und erzählen von ihr. 185. Die P. wohnen unerkannt bei einem Töpfer, sich für Brahmanen ausgebend. Der Festplatz und die Versammlung von Fürsten und Bürgern. Am 16. Tage verkündet Dhrstadyumna, dass wer den Bogen spannen und mit 5 Pfeilen das Ziel treffen könne, die Hand der Draupadī erhielte. 186. Dann nennt er ihr die versammelten Könige. Die Ku. und ihre Freunde, die Vṛṣṇi, und viele andern. 187. Kṛṣṇa und Baladeva erkennen die P. Die Götter schauen zu. Die Könige versuchen einer nach dem andern vergeblich, den Bogen zu spannen. Karna spannt ihn, doch -Draupadī ruft, sie wolle keinen Wagenlenker. Mit einem Blick auf die Sonne lässt Karna den Bogen sinken. Sisupāla, Jarāsandha, Salya und die übrigen können den Bogen nicht spannen. 188. Da tritt Ari, hervor zur Verwunderung der Brahmanen. Er spannt den Bogen, bringt das Ziel zum Falle und wird von Draupadī gekrönt, nachdem seine Brüder fortgegangen. 189. Die übrigen Freier wollen wegen ihrer Hintansetzung Rache an Drupada nehmen. Bhīma setzt sich mit einem Baum zur Wehr. Krsna erkennt die P. 190. Arj. kämpft mit Karna, Bhīma mit Salva, die übrigen Freier geben nach. Die P. entfernen sich mit Krsna. 191. In die Hütte eintretend sagen sie der abgewandt dasitzenden Kuntī, sie hätten die bhiksa, worauf sie antwortet: "Geniesst sie zusammen." Darum sollen alle fünf sie besitzen. Krsna und Baladeva besuchen die P. und entfernen sich bald. 192. Dhrstadyumna folgt und belauscht die P. in der Hütte des Töpfers. Der Riesenhunger Bhīma's. Fragen des Drupada.

# XIII. Vaivāhika-parvan.

193. Dhrstadyumna's Antwort. Drupada schickt seinen Purohita, um sich nach dem Geschlecht der Freier zu erkundigen. Yudh. gibt ausweichende Antwort. 194. Vom Könige zum Essen eingeladen, be-

<sup>181.</sup> Aurvopākhyāna, 182. Vasisthopākhyāna, 183. Dhaumyapurohitakaraņa 184. Pāņdavāgamana, 185. Dhṛṣṭadyumnavākya, 186. Rājanāmakīrtana., 187. Rājaparāmukhībhavana. 188. Laksyacchedana; 189. Kṛṣṇavākya; 190. Pāṇḍavapratyāgamana, 191. Rāma-Kṛṣṇāgamana. 192. Dhṛṣṭadyumnapratyāgamana. 193. Purohita-Yudhiṣṭhirasaṃvāda. 194. Yudhiṣṭhirādiparīkṣaṇa.

nahmen sie sich höfisch und betrachteten mit Interesse von den ausgestellten Dingen nur die Waffensammlung. 195. Yudh. gibt sich zu erkennen. Er fordert die Kṛṣṇā als gemeinsame Gattin der 5 Brüder. 196. Vyāsa kommt und alle äussern ihre Meinung über den Streitpunkt. Yudh. führt als Präzedenzfälle Jaţilā und Vārkṣī an. Vyāsa führt Drupada beiseite und erzählt:

197. Während Yama ein Opfer feierte, starben die Menschen nicht. Die Götter beschweren sich darob bei Brahman. Sie gehen zu dem Opfer. Dort am Ganges sehen sie einen Lotus im Wasser schwimmen. Indra geht bis zur Quelle des Ganges. Dort weint eine Frau, und ihre Tränen werden zu Lotussen. Er fragt sie nach dem Grunde ihres Weinens. Sie zeigt ihm in der Ferne einen Mann, der mit einer Frau Würfel spielt und ihn nicht beachtet. Indra lässt ihn darob grob an. Jener Mann ist Siva. Er schickt Indra in eine Höhle, wo schon 4 frühere Indra's sitzen. Diese 5 sollen als die Pāṇḍava's wiedergeboren werden, und die weinende Frau ist Śrī, die solle ihre gemeinsame Gattin werden. Vyāsa verleiht nun dem Drupada das göttliche Gesicht, so dass er die 5 Indra's sehen kann. Dann erzählt er (in Śloken) dieselbe Geschichte wie in 169.

198. Vyāsa ordnet die Hochzeit an. Dhaumya verheiratet die Kṛṣṇā erst an Yudh., dann an die übrigen. Drupada's Geschenke. 199. Segenssprüche und Ermahnungen der Kuntī. Geschenke Krsna's.

## XIV. Vidurāgamana-parvan.

200. Die Erregung der Ku. über den Erfolg der P. Vidura verkündet die Nachricht dem Dhrt., der sich darüber freut. Seine Söhne schelten ihn deswegen. 201. Er entschuldigt sein Benehmen als Verstellung. Dur. entwickelt viele Pläne, die P. zu Fall zu bringen. 202. Karna rät, sofort zu den Waffen zu greifen. 203. Bhīşma rät, den P. eine Hälfte des Reiches abzutreten. 204. Drona stimmt Bhīşma bei. Karna verdächtigt beide (Geschichte von Ambuvīca, K. v. Magadha, den sein Minister Mahākarni der Herrschaft berauben wollte). Drona antwortet. 205. Vidura rät ebenso wie Bhīşma und Drona. Dhrt. sendet ihn zu Drupada, um die P. zurückzubringen. 206. Er überbringt die Geschenke und bittet Drupada, die P. zu entlassen.

# XV. Rājvalābha-parvan.

207. Sie kehren mit Kṛṣṇa nach Hāstinapura zurück. Dhṛt. gibt ihnen die Hälfte des Reiches und heisst sie nach Khāndavaprastha ziehen. Sie erbauen unter Vyāsa's Leitung die Stadt Indraprastha. Beschreibung. Kṛṣṇa kehrt nach Dvāravatī zurück. 208. Nārada kommt und wird ehrerbietig von den P. empfangen. Er warnt sie vor Eifersucht und

<sup>195.</sup> Dvaipāyanāgamana, 196. Vyāsavākya, 197. Pancendropākhyāna. 198. Draupadīvivāha. 2001. Duryodhanavākya, 202. Dhṛtarāṣṭramantraṇa, 203. Bhīṣmavākya, 204. Droṇavākya, 205. Viduravākya, 206. Vidura-Drupadasamvāda, 207. Puranirmāṇa, 208. Yudhiṣṭhira-Nāradasamvāda,

erzählt von Sunda und Upasunda. 209. S. und U., des Daitya Nikumbha Söhne, in allem unzertrennlich, übten zur Erlangung der Weltherrschaft auf dem Vindhya schwere Busse, die die Götter nicht stören können. Brahman gewährt ihnen zuletzt ihre Wünsche, jedoch nicht Unsterblichkeit, sondern dass kein Anderer als einer von ihnen sie töten könnte. 210. Die beiden vertreiben die Götter aus dem Himmel und beginnen die Brahmanen auszurotten. 211. Von den Göttern um Hülfa gebeten, befiehlt Brahman dem Visvakarman, ein berückendes Weib zu bilden. Er schafft die Tilottamā. Sie soll auf Brahman's Befehl Zwietracht zwischen die Brüder säen. Als sie die Götter umwandelt, entstehen dem Sthāņu Mahādeva 4 Gesichter (sic!), dem Indra 1000 Augen. 212. Als Sunda und Upasunda sich einst im Vindhya amüsieren, zeigt sich Tilottamā. Beide wollen sie zum Weibe haben, geraten darob in Streit und erschlagen sich gegenseitig. Brahman belohnt Tilottamā.

Die P. machen miteinander aus, dass wer einen andern von ihnen bei der Draupadī sitzen sähe, 12 Jahre lang keusch im Walde leben solle.

## XVI. Arjunavanavāsa-parvan.

213. Ein Brahmane, dem seine Kühe geraubt wurden, ruft um Hülfe. Arj. geht um seine Waffen zu holen ins Haus und sieht Yudh. mit Draupadī zusammen. Er bestraft die Räuber, aber zurückgekehrt verabschiedet er sich von den Seinigen, um nach ihrer Ausmachung in den Wald zu gehen. 214. Arjuna bricht, gefolgt von vielen Brahmanen und Sängern, nach Gangādvāra auf. Als er dort badete, entführte ihn Ulūpī, des Schlangenkönigs Kauravya T., in ihren Palast. Er lässt sich überreden, sie zu lieben und kehrt morgens zurück. 215. Er besucht dann viele Tīrtha's (Namen einiger). An der Grenze von Kalinga kehren die Brahmanen um. Jenseits des Mahendra gelangt er nach Manipūra am Meeresufer. Dort sieht er Citrangada, einzige T. des K. Citravahana, und wirbt um sie. Der König willigt ein, wenn der Sohn sein Geschlecht fortsetzen sollte. Darauf bleibt Arjuna 3 Jahre, bis er einen Sohn erzeugt hat. 216. Im Süden kommt er zu 5 Tīrtha's, die gemieden werden, weil Krokodile darin hausen. Er steigt in eins und wird von einem Krokodile gebissen. Als er es herauszieht, wird es zu einem schönen Mädchen. Sie erzählt, dass sie, Vargā, mit ihren 4 Freundinnen zu ihrem jetzigen Lose von einem Büsser verdammt worden sei, weil sie ihn verführen wollte. 217. Der Fluch solle aufgehoben werden. wenn Arj. sie aus dem Wasser ziehen würde. Arj. befreit auch die 4 andern Apsarasen. — Dann kehrt er zu Citrängada zurück und erzeugt mit ihr den Babhruvahana. (Hinweis auf zukünftige Ereignisse.) Dann geht er nach Gokarna. 218. Arj. geht nach dem Westen (Aparanta). In Prabhāsa trifft Kṛṣṇa ein. Sie vergnügen sich auf dem Raivataka und ziehen in Dvārakā ein.

<sup>209—212.</sup> Sundopasundopākhyāna, 211. Tilottamāprasthāpana, 213. Arjunatīrthayātrā, 214. Ulūpīsanga, 215. Citrāngadāsamgams, 216. Tīrthagrāhavimocana; 217. Arjunatīrthayātrā, 218. Arjunadvārakāgamana,

# XVII. Subhadrāharaņa-parvan.

219. Das Bergfest auf dem Raivataka, wo alle vornehmen Bhoja's, Vṛṣṇi's und Andhaka's versammelt sind. Arj. sieht Kṛṣṇa's Schwester Subhadrā und verliebt sich in sie. K. rät ihm, sie bei ihrer Gattenwahl zu rauben. Arj. holt durch einen Boten die Erlaubnis des Yudh. dazu ein. 220. Arj. entführt die vom Feste heimkehrende Subhadrā nach seiner Stadt. Die Alarmtrommel wird gerührt. Die Krieger versammeln sich in der Halle Sudharmā und rüsten sich, um Arj. zu strafen. Nur Kṛṣṇa schweigt. Baladeva gerät in Wut.

## XVIII. Haranāharana-parvan.

221. Auf K.'s Rat wird Arj. zurückgeholt und die Hochzeit gefeiert. Den Rest der 12 Jahre lebt er in Puskara. Dann kehrt er nach Khāndavaprastha zurück und beschwichtigt die Eifersucht der Draupadī. K. kommt mit den Notabeln und einem Heere, um Geschenke zu bringen. Beschreibung der Geschenke. Rückkehr der Notabeln. K. bleibt. Subhadrā gebiert den Abhimanyu. Draupadī gebiert jedem der 5 P. einen Sohn: Prativindhya, Sutasoma, Śrutakarman, Śatānīka und Śrutasena. Sie werden von Arj. erzogen.

## XIX. Khāndavadāha-parvan.

222. Yudh.'s gerechte Herrschaft. - Während der Sommerhitze gehen Arj. und K. mit vielen Weibern in den Hain an der Yamuna. Als die beiden einst abseits sassen, kam ein Brahmane von imponierendem Aussehen herbei. 223. Er erhält von ihnen die Zusage, sich sättigen zu dürfen, und erbittet sich den Khandavahain, den Indra beschütze weil in ihm sein Freund Taksaka wohne. K. Svetaki opferte so eifrig, dass seine Priester schliesslich den Dienst versagten. Er büsste auf dem Himālaya, damit Rudra selbst sein Opferpriester würde. Der aber wies ihn an Duryāsas, der ein amsa von ihm wäre. D. brachte das Opfer dar. Agni hatte sich an seinen Opferspeisen so übersättigt, dass er keine andern annehmen wollte. Darum wurde er schwach. Auf Brahman's Geheiss setzte er den Khāndavahain in Brand, aber die Tiere desselben löschten ihn immer wieder. 224. Er beschwerte sich bei Brahman. Der weist ihn an Arj. und Kṛṣṇa, die Inkarnationen von Nara und Narāyana. Sie sagen zu, doch fehle es ihnen an den nötigen Waffen. 225. Agni lässt sich von Varuna für Arj. den Bogen Gandīva mit zwei unerschöpflichen Köchern und den Wagen mit den weissen Pferden und dem Affenbanner geben. Er übergibt dem Kṛṣṇa den Diskus Vajranābha, und Varuṇa die Keule Kaumodakī. Agni setzt den Wald in Brand. 226. Arj. und K. stellen sich zu beiden Seiten des Waldes auf und verhindern das Entweichen lebender Wesen. Diese wenden sich an Indra, der grosse Regengüsse loslässt. 227. Aber Arj. wehrt dieselben ab. Taksaka's Sohn Asvasena

<sup>219.</sup> Yudhişthirānujnā, 220. Baladevakrodha, 222. Brāhmaņarūpyanalāgamana, 223. Agniparābhava, 224. Arjunāgnisamvāda, 225. Gāṇḍīvādidāna, 226. Indrakrodha, 227. Deva-Kṛṣṇārjunayuddha,

entkommt. Darauf verniehtet Arj. die Dämonen und kämpft mit Indra, dem die Götter mit ihren Waffen zu Hülfe kommen. Doch sie stehen bald vom Kampfe ab.

## (Mayadaráana-parvan.)

228. Der Brand und die Vernichtung der Wesen nimmt seinen Fortgang. Eine himmlische Stimme verkündet Indra, dass sein Kämpfen vergeblich sei. Er und die Götter entfernen sich. Arj. und K. töten zahlreiche Wesen. Zuletzt kommt aus der Wohnung des Takşaka, der zur Zeit nicht dort, sondern in Kurukşetra war, der Asura Maya, Namuci's Bruder, hervor, dem auf sein Bitten Arj. das Leben schenkt. Der Wald brennt in 15 Tagen ganz nieder.

229. Der Büsser Mandapāla erhält nicht den Genuss des Pitriloka, weil er keine Nachkommen hat. Darum wird er ein Śārngakavogel, und nachdem er mit seinem Weibchen Jaritā 4 Eier erzeugt hat, verlässt er sie für eine andere, n. Lapitā. Als nun Agni den Khāndavawald verbrennt, preist ihn M. mit einem Hymnus. Agni verspricht ihm, seine 4 Söhne zu schonen. 230. Jaritā überlegt mit ihren Söhnen, was zu tun. 231. Fortsetzung. Zuletzt flieht sie; die Söhne bleiben zurück. 232. Die vier Söhne Jāritāri, Sārisrkka, Stambamitra und Drona preisen Agni. Er verschont sie. 233. Die Lapitā schmäht und verlässt den Mandapāla. Er geht zu seinen Söhnen. Doch diese und Jaritā beachten ihn zuerst nicht, zuletzt aber begrüssen sie ihn.

234. Agni verbrennt den Wald. Indra verspricht dem Arj. Waffen, wenn Siva ihm geneigt werden würde.

<sup>228.</sup> Mayadānavatrāņa, 229—233. Sārngakopākhyāna,; 230. Jaritāvilāpa, 234. Varapradāna.

# II. SABHĀPARVAN.

## XX. Sabhākriyā-parvan.

1. Maya, der Baumeister der Dānava's, wünscht sich für seine Rettung dankbar zu erweisen. Auf Kṛṣṇa's Rat verspricht er, dem Yudh. eine Halle zu erbauen. 2. Kṛṣṇa's Abschied. Die P. geben ihm das Geleit. 3. Maya holt einen Schatz, der einst dem Vṛṣaparvan gehört hatte und den er hoch im Norden am Bindusaras verborgen hatte. Er schenkt dem Bhīma die Keule, dem Arj. das Muschelhorn Devadatta und baut mit dem übrigen kostbaren Material die prächtige Säulenhalle, in deren Mitte der künstliche Lotusteich ist. 4. Einweihung der Halle. Die versammelten Rṣi's und Könige. Die Gandharva's und Apsarasen führen ein Konzert auf.

## XXI. Lokapālasabhākhyāna-parvan.

5. Nārada kommt mit seinen Schülern und begrüsst in der Halle den Yudh., den er nach seiner Regierung fragt. (32 Verse stimmen mit Rām II 100 überein.) 6. Nārada sagt, eine ähnliche Halle gebe es auf Erden nicht. Er kenne aber die der Götter, die er auf Wunsch des Yudhisthira beschreibt. 7. Indra's Halle und die in ihr versammelten Götter, Heiligen, Genien etc. 8. Die von Visvakarman erbaute Halle Yama's und die in ihr versammelten Heroen und andere Personen. 9. Varuṇa's Halle. Die Nāga's, Daitya's, Flüsse und ähnliche Wesen. 10. Kubera's Halle, die Apsarasen, die Gandharva's und Yakṣa's. Siva und sein Gefolge, die Berge. 11. Brahman's Halle und die wunderbaren Wesen und Dinge, die in ihr sind. — 12. Hariscandra ist deshalb in Indra's Himmel, weil er das Rājasūyaopfer dargebracht hat. Pāṇḍu hatte dem Nārada aufgetragen, seinen Söhnen zu raten, das Rājasūyaopfer darzubringen. Nārada geht fort.

# XXII. Rājasūyārambha-parvan.

13. Yudh. fasst den Plan, das Rājasūyaopfer darzubringen. Er lädt Kṛṣṇa ein, der mit Indrasena kommt. 14. Kṛṣṇa sagt, früher sei Yayāti

<sup>1.</sup> Sabhāsthānanirņaya, 2. Bhagavadyāna, 3. Sabhānirmāṇa, 4. Sabhāpraveśa, 5. Nāradapraśnamukhena Rājānuśāsaua; 6. Yudhiṣṭhirasabhājijnāsā, 7. Indrasabhāvarṇana, 8. Yamasabhāvarṇana, 9. Varuṇasabhāvarṇana, 10. Dhanadasabhāvarṇana, 11. Brahmasabhāvarṇana, 12. Pāṇḍusandeśakathana. 13. Vāsudevāgamana, 14. Kṛṣṇavākya,

der mächtigste gewesen, jetzt sei es Jarāsandha. Dessen Feldmarschall sei Sisupala, K. von Cedi, seine Verehrer und Vasallen Hamsa und Dimbhaka. Der Yayana Bhagadatta. Besieger des Muru und Naraka, der das wunderbare Juwel auf dem Haupte trägt, huldigt ihm scheinbar, (Purujit nicht). Aber der pundrische Vasudeva. K. der Banga's, Pundra's und Kirata's, der Krsna's Abzeichen trägt, ist sein Verehrer, und ebenso Bhīsmaka, K. der Bhoja's, der den verwandten Yadava's heimlich schadet. Die 18 Kula der nördlichen Bhoja's fliehen nach Westen, die Sūrasena's, Sālva's, die südlichen Pañcāla's, Matsya's und andere Stämme fliehen aus Furcht vor Jarāsandha nach dem Süden. Seine 2 Töchter, Asti und Prāpti, heiratet Kamsa und unterdrückt die Bhoja's. Darum verheiratet Krsna Ahuka's Tochter Sutanu an Akrūra, und erschlägt mit Baladeva den Kamsa und Hamsa und Dimbhaka, durch falsche Nachricht getäuscht, verüben Selbstmord. Aber Kamsa's Witwen fordern ihren Vater zur Rache auf. Deshalb fliehen die 18 jüngeren Yādava Clans von Mathurā nach Kusasthalī am Raivataka und befestigen eine Stellung in den Gomantabergen, mit 100 Toren (daher Dyāravatī). 18 gentes der Mādhava's, ihre Stammväter: Āhuka; Cārudeshņa, Cakradeva, Sātyaki, Kṛṣṇa, Baladeva, Sāmba, Pradyumna (die 7 Ratha's); Krtavarman, Anādhrsti. Samīka, Samitimjaya, Kanka, Sanka, Kuntī (die 7 Mahāratha's); Andhakabhoia und seine zwei Söhne. Die (letzten 10) leben unter den Vrsni's im Madhyadeśa. — Ohne Jarāsandha, der in Girivraja viele Könige gefangen halte, um sie dem Rudra zu opfern, besiegt zu haben, könne Yudh. das Rajasuya nicht vollziehen. 15. Yudh. hat grosse Bedenken. Krsna sagt, Jarasandha strebe nach der Kaiserwürde; wer ihn besiege, würde selbst Kaiser (samrāj) werden. 16. Yudh, verzweifelt. Arj. reizt zum Kampf. 17. Nīti-Lehren. Krsna erzählt Jarāsandha's Geschichte.

Brhadratha, K. von Magadha, heiratete die beiden Töchter des K. von Kāśi, doch blieb er kinderlos. Candakausika, S. Kakṣīvat's, gab ihm eine Mangofrucht, die seine 2 Frauen assen. Sie gebaren jede ein halbes Kind und liessen die Missgeburt aussetzen. Eine Raksasin namens Jara fand die ausgesetzten Leiber und fügte sie zusammen. So entstand ein ungeheuer schwerer Knabe, auf dessen Geschrei seine Eltern herbeieilen. Jarā übergibt ihnen den Knaben. 18. Sie sagt, dass sie zum Untergang der Dämonen geschaffen sei und dem Glück bringe, in dessen Hause sie auf den Wänden abgebildet würde. So sei sie in ihrem Hause geehrt worden. Darauf verschwindet sie. Der König nennt den Knaben Jara-19. Candakausika prophezeit Jarāsandha's künftige Grösse. Brhadratha übergibt seinem Sohne die Herrschaft und zieht sich in den Wald zurück. Jarāsandha's Feindschaft mit Kṛṣṇa. Er schleudert seine Keule bis in die Nähe von Mathurā: Gadāvasāna. Aus Furcht vor ihm, Hamsa und Dimbhaka, vermeiden die Andhakavrsni's den Kampf mit ihm.

<sup>15.</sup> Krsnavākya, 16. Jarāsandhavadhamantraņa, 17 f. Jarāsandhotpatti, 19. Jarāsandhaprašamsā,

#### XXIII. Jarāsandhavadha-parvan.

20. Kṛṣṇa mit Arj. und Bhīma brechen als Brahmanen verkleidet nach Magadha auf. Die Reiseroute. Vom Berg Goratha aus sehen sie die Stadt der Magadha's. 21. Krsna schildert die Stadt und ihre Vergangenheit. Sie zerstören das Caityaka. Sie bekränzen sich und gehen in den Palast des Königs, der sie empfängt. Bhīma und Arj. erwidern seinen Gruss nicht. Erst um Mitternacht würden sie sprechen. Als der König um Mitternacht kommt und sie bekränzt sieht, erkennt er, dass sie keine Snātaka seien und fragt nach ihrem Vorhaben. Kṛṣṇa macht keinen Hehl aus ihrer feindlichen Gesinnung. 22. Krsna stellt dem König die Wahl zwischen Freigebung der Gefangenen oder Zweikampf. J. wählt letzteres, lässt seinen Sohn Sahadeva weihen und gedenkt des Kauśika und Citrasena (alias Hamsa und Dimbhaka). 23. Der Faustkampf zwischen Jarāsandha und Bhīma dauert 14 Tage; da ermüdet J. und Krsna macht Bhīma darauf aufmerksam. 24. Bhīma reisst J. mitten entzwei. Krsna befreit die Könige und bemächtigt sich des Wagens (Indra Vasu Brhadratha etc.). Dann kehren sie nach Indraprastha zurück und von dort fährt Krsna auf dem Wagen Jarasandha's nach seiner Stadt.

#### XXIV. Digvijaya-parvan.

25. Arjuna besiegt den Norden, Bhīma den Osten, Sahadeva den Süden, Nakula den Westen. 26. Arj unterjocht die Anartta's, Kālakūṭa's, Kulinda's, Śākaladvīpa, und kämpft mit Bhagadatta, K. von Prāgjyotiṣa, der sich ihm unterwirft. 27. Er besiegt Brhanta, K. d. Ulūka, Senābindu etc., dann viele Stämme, namentlich Bergvölker. 28. Zug durch fabelhafte Länder bis zu den Uttarakuru's, deren Stadt er nicht betritt. Rückkehr nach Indraprastha.

29. Bhīma zieht gegen den Osten. Friedliche Begegnung mit Sisupāla. 30. Er zieht weiter und besiegt alle Völker bis zum fernsten

Westen. Rückkehr.

31. Sahadeva zieht siegreich bis zum äussersten Süden. Dann kämpft er mit Nīla, K. von Māhismatī; diesen beschützt Agni, der dessen Tochter geheiratet hatte. Aber Agni erhört Sahadeva's Gebet, worauf Nīla sich ihm unterwirft. Hetärismus der Frauen dort. Weiterer Siegeszug. Unterwerfung Vibhīsana's.

32. Nakula erobert den Westen.

# XXV. Rājasūya-parvan.

33. Kṛṣṇa kommt und rāt das Rājasūyaopfer zu vollziehen. Vorbereitungen. Wahl der Priester, Vyāsa als brahman etc. Yudh. wird geweiht. Die geladenen Fürsten, Brahmanen etc. kommen. 34. Die

<sup>20.</sup> Kṛṣṇa-Pāṇḍava-Māgadhayātrā, 21. Kṛṣṇa-Jarāsandhasamvāda, 22. Jarāsandhayuddhodyoga, 23. Jarāsandhaklānti, 24. Jarāsandhavadha, 25. Digvijayasamkṣepakathana, 26. Arjunadigvijaya-Bhagadattajaya, 27. Nānādešajaya, 28 f. Bhīmaprācīdigvijaya, 31. Sahadevadigvijaya, 32. Nakulapratīcīvijaya, 33. Rājasūyadīkṣā. 34. Nimantritarājāgamana,

Verwandten aus Hästinapura und viele Könige kommen. Alle werden prächtig logiert. 35. Die Verteilung der Obliegenheiten an die Mitglieder des königlichen Hauses. Freigebigkeit.

#### XXVI. Arghāharaņa-parvan.

36. Der Schluss des Opfers. Diskussionen der Ŗṣi's, Nārada's Gedanken über Kṛṣṇa. Die Ehrengaben sollen an die Fürsten verteilt werden und auf Bhṛṣma's Vorschlag erhält Kṛṣṇa den ersten Preis. Śiśupāla, K. von Cedi (S. Damaghoṣa's und der Sātvatī) widersetzt sich dem. 37. Śiśupāla erklärt Kṛṣṇa dieser Auszeichnung für unwürdig und verlässt die Versammlung. 38. Yudh. will ihn beschwichtigen, aber Bhṛṣma verweist es ihm und preist Kṛṣṇa als Held und Höchsten in der Welt. 39. Sahadeva stimmt ihm bei. Śiśupāla (Sunītha) fordert die Könige zum Widerstand auf gegen die Vṛṣṇi's und Pāṇḍava's.

# XXVII. Śiśupālavadha-parvan.

40. Yudh. fragt, was zu tun sei; Bhīşma antwortet mit neuem Lob des Kṛṣṇa. 41. Siśupāla überhäuft Bhīṣma mit Schmähungen. Die Fabel von der scheinheiligen Gans, die die Eier frisst, die ihr andere Vögel zu bewachen gaben. 42. weitere Schmähungen Siśupāla's. Bhīma gerät ausser sich vor Wut. wird aber von Bhīsma zurückgehalten.

43. Bhīşma erzählt, dass Śiśupāla mit 4 Armen und 3 Augen geboren worden sei und bei seiner Geburt wie ein Esel geschrien habe. Eine himmlische Stimme habe ihn zu schonen befohlen und der Mutter verkündet, dass er nur durch denjenigen seinen Tod finden werde, auf dessen Schoss gesetzt ihm das überzählige Armpaar abfallen und das dritte Auge verschwinden werde. Dies Zeichen trifft erst zu, als Kṛṣṇa ihn auf seinen Schoss nimmt. Kṛṣṇa verspricht der Mutter, seines Vaters Schwester, dass er 100 Beleidigungen ihres Sohnes hinnehmen werde.

44. Sisupāla fragt Bhīṣma, weshalb er keinen andern Fürsten preise; nur durch die Langmut derselben lebe er noch. Bhīṣma spricht seine Geringschätzung aus, worauf die Fürsten in Aufruhr geraten. Bhīṣma fordert sie auf, den Kṛṣṇa herauszufordern. 45. Sisupāla fordert Kṛṣṇa zum Kampfe heraus. Dieser erzählt den Fürsten S.'s Missetaten und enthauptet ihn dann mit dem Cakra. Das Tejas S.'s geht auf ihn über. Die Leiche wird feierlich bestattet. — Beendigung des Opfers. Heimkehr der Fürsten; Abschied Kṛṣṇa's. Nur Dur. und Sakuni bleiben zurück.

# XXVIII. Dyūta.

46. Vyāsa kündet das bevorstehende Verhängnis des Geschlechtes an. Yudh. gelobt, 13 Jahre lang allen Streit zu meiden, weil die ersten 13 Jahre

<sup>35.</sup> Yajñakarana, 36. Kṛṣṇārghadāna, 37. Śiśupālakrodha, 38. Bhīṣmavākya, 39. Rājamantrana, 40. Yudhiṣṭhirāśvāsana, 41. Śiśupālavākya, 42. Bhīmakrodha, 43. Śiśupālavṛttāntakathana, 44. Bhīṣmavākya, 45. Śiśupālavadha, 46. Yudhiṣṭhirasamaya,

nach dem Rājasūyaopfer die kritische Zeit bilden. 47. Dur. macht sich durch seine Unkenntnis der kunstvollen Einrichtungen der Sabhā lächerlich. Nach Hāstinapura zurückgekehrt, bringt ihn der Neid auf das Glück der P. zur Verzweiflung. 48. Sakuni tröstet ihn und rät ihm, durch das Spiel die P. zu verderben. Sie gehen zu Dhrt. 49. Dhrt. fragt Dur. nach dem Grunde seines Missvergnügens. Darauf schildert letzterer die Macht Yudh.'s. Sakuni wiederholt seinen Vorschlag, auf den Dhrt. eingeht, gegen den Rat Vidura's, den er nach Khāndavaprastha schickt, die Vettera einzuladen.

50. (Zweite Version). Dhrt. allein mit Yudh. sagt, er billige Vidura's Rat, lässt sich land von Yudh. den Grund seines Kummers erzählen. 51. Dur. beschreibt den Tribut, den die Fürsten verschiedener Völker dem Yudh. brachten. 52. Er fährt fort in seiner Schilderung. 53. Geschenke der arischen Fürsten. Beschreibung des Abhiseka des Yudh. 54. Dhrt. sucht den Dur. zu beruhigen. 55. Dur. weist seine Ermahnung als eines Fürsten unwürdig zurück. 56. Sakuni macht seinen Vorschlag. Dhrt. will Vidura um Rat fragen, aber auf Drängen Dur.'s willigt er ein. Die Sabhā wird gebaut und Vidura nach Indraprastha geschickt. 57. Vidura's Bedenken und Dhrt.'s Erwiderung. 58. Vidura lädt den Yudh. warnend ein; derselbe kommt mit seinen Brüdern und Frauen nach Hästinapura. Empfang daselbst. 59. Yudh. und Sakuni unterhalten sich darüber, ob es moralisch sei, zu spielen.

60. Das Spiel beginnt. 61. Yudh. verliert seine Schätze. 62. Vidura rät dem Dhrt., dass Arj. den Dur. unschädlich machen solle, zitiert Verse des Kāvva (Sukra) und erwähnt die Fabel von den goldspuckenden. Vögeln, die ein König aus Habgier erschlug. 63. Vidura fährt fort, zum Aufgeben des Spiels zu raten. 64. Dur. schmäht den Vidura, der seine Antwort an Dhrt. richtet 65. Yudh. verspielt sein Reich. der Reihe nach seine Brüder, zuletzt die Draupadī. 66. Vidura's Warnung. 67. Dur. lässt durch Pratikamin, einen Suta, die Draupadi auffordern, in die Halle zu kommen. Sie weigert sich zweimal und lässt der Versammlung die Frage vorlegen, ob Yudh., der sich selbst verspielt hatte, noch berechtigt war, sie aufs Spiel zu setzen. Da geht auf Dur.'s Befehl Duhsasana hin und schleppt die Fliehende halbbekleidet an den Haaren in die Versammlung. Bhīsma sagt, er könne ihre Frage nicht entscheiden. Sie ruft die Versammelten an, ihr Recht zu wahren. 68. Bhīma droht dem Yudh., Arjuna besänftigt ihn. Vikarna spricht zu Gunsten der Draupadī. Karņa schmäht ihn und fordert Duḥśāsana auf, der Draupadī die Kleider vom Leibe zu reissen. In wunderbarer Weise zeigt sich immer eine neue Hülle unter der abgerissenen. Bhīma schwört, Duḥśāsana's Blut trinken zu wollen. Vidura fordert die Versammelten auf, ihre Meinung auszusprechen, und erzählt den Streit Virocana's, Prahlada's Sohn, mit Sudhanyan, S. d. Angiras. Prahlada soll entscheiden, dieser

<sup>47—52.</sup> Duryodhanasamtāpa, 56 f. Yudhişthirānayana.; 58. Yudhişthirasabhāgamana. 59. Yudhişthira-Śakunisamvāda. 60. Dyūtārambha; 61. Devana, 62. Vidurahitavākya, 63. Viduravākya. 64. Vidurahitavākya. 65. Draupadīparājaya; 66. Viduravākya. 67. Draupadīprašna. 68. Draupadyākarṣaṇa,

macht Kasyapa zum Schiedsrichter. Dessen Lehren über Urteilsprechen. 69. Draupadī wendet sich an die Versammlung. Bhīsma schiebt die Entscheidung dem Yudh. zu. 70. Dur. stellt die Entscheidung Yudh. anheim. Bhīma sagt, sie unterständen der Autorität ihres ältesten Bruders. 71. Karņa erklärt die Draupadī für eine Sklavin, Dur. zeigt ihr seinen nackten Schenkel. Bhīma schwört, ihm mit der Keule die Schenkel zu zerschmettern. Arj. erklärt, dass Yudh. nicht sui iuris gewesen sei. Plötzlich schreien unglückverheissende Tiere. Dhrt. gewährt der Draupadī drei Wahlgaben. Sie wählt die Freiheit ihrer Gatten. 72. Bhīma erzürnt sich. 73. Dhṛtarāṣṭra entlässt die P. in ihr Reich.

#### XXIX. Anudyūta.

74. Dhrt. wird überredet, die P. zurückrufen zu lassen, damit wegen der 13 jährigen Verbannung gespielt werde. 75. Gändhärī rät, den Dur. zu verstossen. Vergeblich. 76. Die P. kehren zurück, spielen und verlieren. 12 Jahre sollen sie im Walde, das 13. unter Menschen unerkannt leben. 77. Sie ziehen Felle an und werden von Duhśāsana verspottet. Sie schwören Rache, jeder bestimmt sein Opfer, Bhīma den Dur., Arj. den Karna, Sahadeva den Sakuni. 78. Yudh. sagt den Versammelten Lebewohl. Prtha zieht in Vidura's Haus. Vidura's Abschiedsrede. 79. Draupadī verabschiedet sich von Kuntī. Klagen der letztern. Dhrt. lässt den Vidura kommen. 80. Vidura berichtet ihm über das unheimliche Benehmen der P. und des Dhaumva bei ihrem Abzuge und die eingetretenen Unglückszeichen. Narada erscheint und verkündet den bevorstehenden Untergang des Geschlechts. Die Ku. betrachten Drona als ihren Schutz. Dieser sagt, dass ihm der Tod von Drstadyumna's Hand bestimmt sei. 81. Dhrt. unterhält sich mit Sanjava. Beide sind wegen der Zukunft besorgt.

<sup>69.</sup> Bhīşmavākya, 70. Bhīmavākya. 71. Draupadīvaralābha. 72. Bhīma-krodha, 73. Dhṛtarāṣṭravarapradānapūrvakam Indraprastham prati Yudhiṣṭhiragamana, 74. Yudhiṣṭhirapratyānayana, 75. Gāndhārīvākya; 76. Punar Yudhiṣṭhiraparābhava; 77. Pāndavapratijnākaraṇa; 78. Yudhiṣṭhiravanaprasthāna., 79. Draupadī-Kuntīsaṃvāda, 80. Vidura-Dhṛtarāṣṭra-Dronavākya, 81. Dhṛtarāṣṭra-Saṇjayasamvāda,

# III. VANAPARVAN.

#### XXX. Aranya-parvan.

1. Die P. ziehen nach Norden, von den Bürgern begleitet. Letztere kehren auf Yudh.'s Aufforderung um. Sie übernachten am Ganges zusammen mit einigen Brahmanen. 2. Diese bitten Yudh., bei ihm bleiben zu dürfen. Saunaka belehrt ihn über die leiblichen und gemütlichen Leiden und deren Heilung, wobei er ein längeres Citat des Janaka über trsnā vorbringt. Yudh. spricht über seine Pflichten, Saunaka über den 8 fachen Weg der Pflicht. 3. Dem Yudh., der nicht weiss, wie er die Brahmanen ernähren soll, rät Dhaumya, Askese zu üben und die Sonne anzubeten. Das Sūryanāmāstasatakam. Yudh. tut Busse und preist die Sonne in einem Hymnus. Vivasvat erscheint und gibt ihm den sich immer füllenden kupfernen Kochtopf. Śravanaphala. Alle werden aus dem Topf gespeist. 4. Vidura rät dem Dhrt., dass er dem Yudh, seine Herrschaft zurückgeben und die Pandava versöhnen solle. Doch Dhrt. weist ihn ab, worauf er zu den P. geht. 5. Immer westwärts ziehend, gelangen die P. am Ufer der Sarasvatī in den Kāmvakawald. Dort trifft Vidura sie. Er erzählt, dass ihn Dhrt. wegen seines Rates verstossen habe. 6. Dhrt. lässt durch Sanjaya den Vidura zurückrufen. Er folgt, und beide versöhnen sich. 7. Dur., Sakuni, Duhsasana und Karna verabreden sich, die P. im Walde zu bekämpfen. Vyāsa erscheint. 8. Vyāsa warnt den Dhrt. vor den Plänen seiner Söhne. 9. Vyāsa erzählt, wie Surabhi über einen ihrer misshandelten Söhne geweint habe. Er rät zu Versöhnlichkeit. 10. Vvāsa geht und Maitreva kommt. Der rät zur Versöhnlichkeit: da sich Dur. schweigend verhält, flucht er ihm, dass Bhīma ihm die Schenkel zerschmettern werde.

## XXXI. Kirmīravadha-parvan.

11. Vidura erzählt, wie Bhīma den Rākṣasa Kirmīra, den Bruder Baka's und Freund Hidimba's, im Kāmyakawalde besiegt und getötet habe.

<sup>1.</sup> Paurapratyāgamana, 2. Pāṇḍavānāmpravrajana, 3. Kāmyakavanapraveśa; 4. Viduravākyapratyākyāna. 5. Viduranirvāsa. 6. Vidurapratyāgamana, 7. Vyāsāgamana, 8. Vyāsavākya, 9. Surabhyupākhyāna, 10. Maitreyaśāpa, 11. Viduravākya;

#### XXXII. Arjunābhigamana-parvan.

12. Krsna und seine Stammgenossen, die Verwandten der Draupadī u. a. kommen. Arj. preist die Taten Krsna's. Krsna erklärt Arj. identisch mit sich. Dann preist Draupadī Kṛṣṇa als das höchste Prinzip. um ihm darauf die ihr und den Ihrigen zugefügte Schmach zu klagen. (Wiederholungen von früher Erzähltem.) Er tröstet sie. spricht über das Laster des Spieles. 14. Er habe nicht eher kommen können, weil er grade mit Salva, K. von Marttikavats, dem Herrn der fliegenden Stadt Saubha, einen Kampf zu bestehen gehabt habe. 15. Als nämlich Salva erfuhr, dass Krsna seinen Bruder Sisupala Srautasrava getötet habe, fiel er in Anartta ein und belagerte Dvaravatī. Die Stadt war in bestem Verteidigungszustande. 16. Salva führt sein Heer zum Angriff. Samba schlägt den Feldherrn Ksemavrddhi in die Flucht und tötet den Vegavat. Carudesna den Vivindhva. Gegen den heranrückenden Salva zieht Pradvumna zu Felde. 17. Pradvumna verwundet den Salva. darauf dieser den Pr. so, dass er bewusstlos zusammensinkt. 18. Sein Wagenlenker Daruki wendet den Wagen um; aber wieder zum Bewusstsein gelangt, macht ihm Pradvumna deshalb Vorwürfe. 19. Daruki zeigt seine Kunst im Wagenlenken. Kampf zwischen Salva und Pradvumna. Dieser verwundet S. und würde ihn mit der Brahmawaffe getötet haben, wenn nicht die Götter es verhindert hätten. Salva zieht ab. 20. Nach Dvārakā zurückgekehrt, macht sich Krsna auf seinem Wagen auf die Suche nach Śālva, von dem er bei Mārttikāvata hört. Er folgt dem mit seiner Wunderstadt Saubha über den Ozean fliegenden Salva. Es entsteht ein gewaltiger Kampf. 21. Der Kampf wird fortgesetzt. Ein Bote ruft ihn nach Dvārakā zurück, weil Vasudeva getötet worden sei. Er sieht, wie die Leiche Vasudeva's aus Saubha herausgeworfen wird, und wird ohnmächtig. Wieder zu sich gekommen, merkt er, dass dies nur Trug war. 22. Der Kampf wird fortgesetzt. Die Feinde werden unsichtbar. Kṛṣṇa trifft sie wieder bei Prāgjyotişa. Er spaltet die fliegende Stadt mit dem Cakra und tötet Śālva.

Nach dieser Erzählung verabschiedet sich Kṛṣṇa und die andern hohen Gäste. Die Wagen werden angeschirrt. 23. Aufbruch nach Westen. Klagen und Abschied der Bürger von Kurujāngala. 24. Auf Arj.'s Vorschlag lassen sich die P. im Dvaitavanawald und am gleichnamigen See nieder. Dort treffen sie mit vielen Weisen und Büssern zusammen. 25. Märkandeya kommt und rät von Gewalttätigkeit ab. 26. Baka Dālbhya empfiehlt die Verbindung des Kriegerstandes mit den Brahmanen. Aufzählung der bedeutendsten der anwesenden Brahmanen. 27. Draupadī sucht Yudh. durch ihre Klagen gegen die Feinde aufzureizen. 28. Sie erzählt die Unterhaltung zwischen Bali und Prahlāda über kṣamā und tejas. Yudh. müsse jetzt seine Energie hervorkehren. 29. Dieser preist die Besonnenheit im Zorn und empfiehlt Geduld, wobei er einige Verse des Kāṣṣapa zitiert. 30. Draupadī sagt, Yudh. habe

<sup>12.</sup> Draupadyāśvāsana, 13. Vāsudevavākya, 14—22. Saubhavadhopākhyāna, (;) 23—26. Dvaitavanapraveša.; 27. Draupadīparitāpavākya, 28. Draupadīvākya, 29. Draupadī-Yudhişthirasamvāda, 30. Draupadīvākya,

ımmer seine Pflichten erfüllt, aber Gott, der der eigentliche Tuer aller Handlungen sei, wäre ungerecht. 31. Yudh, ermahnt die Draupadī, nicht am Dharma und seinem Lohne zu zweifeln. 32. Draupadī trägt Lehren über Karma, Schicksal und Zufall vor, die ihr Vater von einem Brahmanen gelernt habe (Nīti des Brhaspati). 33. Bhīma trägt über Dharma Artha und Kama und ihr gegenseitiges Verhältnis vor. Der König müsse Kraft und List gebrauchen, um zu seinem Ziele zu gelangen. Für ihn sei es eine höhere Pflicht, seine Herrscherpflichten auszuüben. Alle seien auf Yudh.'s Seite, und kein Feind könne ihnen standhalten. 34. Yudh. sagt, sie hätten sich verpflichtet, die 13 Jahre auszuhalten. Er würde sein Wort nicht brechen. 35. Bhīma rat, nicht die Zeit vergehen zu lassen. Es sei unmöglich, so lange unerkannt zu bleiben. Man solle 13 Monate statt 13 Jahre setzen, oder die Sünde des Wortbruches durch eine Busse tilgen. 36. Yudh. erwidert, die Fürsten seien auf die Seite Dur.'s getreten; ihm würden auch Bhīsma, Drona, Krpa treu bleiben. — Da erscheint Vyasa und sagt dem Yudh., dass Arj. mit einem ihm mitzuteilenden Zauber Waffen von den Göttern holen würde, und dass sie in einen andern Wald gehen sollten. Sie ziehen nach dem Kamvakawald an der Sarasvatī. 37. Yudh. rät dem Arj., sich die Waffen von Indra zu holen, und teilt ihm den Zauber Vyāsa's mit. Arj. nimmt Abschied, bricht nach dem Himālaya auf und trifft auf dem Indrakīla einen Büsser, der ihn auffordert, seine Waffen abzulegen. Ari, weigert sich, worauf der Büsser sich als Indra zu erkennen gibt und ihm eine Wahlgabe gewährt. Er bittet um alle Waffen. Indra sagt, er würde sie bekommen, wenn er mit Siva zusammenträfe.

## XXXIII. Kairāta-parvan.

38. Arjuna übt in einem Walde des Himālaya schwere Askese. Darüber erschreckt, verkünden die dortigen Rşi's es dem Śiva, der sie beruhigt. 39. Śiva nimmt die Gestalt eines Kirāta an und kommt dorthin, wo Arj. weilt. Ein Rākṣasa Mūka in Ebergestalt stürmt auf Arj. los, der ihn mit seinen Pfeilen erlegt, ohne auf des Kirāta Zuruf zu achten. Der Kirāta macht Anspruch auf die Beute. Es entsteht zwischen beiden Streit. Arj. bekämpft ihn mit seinen Pfeilen, Bogen, Schwert etc. aber alle Waffen prallen an Śiva ab. Dann gehen sie zu einem Faustkampf über und ringen endlich miteinander, wobei Arj. in Śiva's Umschlingung die Besinnung verliert. Da zeigt sich Siva in seiner wahren Gestalt und gibt ihm die unwiderstehliche Waffe. Arj. preist den Śiva. 40. Arj. erhält die Pāsupatawaffe von Śiva. 41. Śiva verschwindet und es erscheinen die 4 Welthüter. Yama, Varuna und Kubera geben ihm ihre Waffen. Indra sagt ihm, Mātali werde ihn auf seinem Wagen in den Himmel bringen.

<sup>31.</sup> Yudhişthiravākya, 32. Draupadīvākya, 33. Bhīmavākya, 34. Yudhişthiravākya. 35. Bhīmavākya, 36. Kāmyakavanagamana, 37. Indradaršana, 38. Munišankarasamvāda, 39. Mahādevastava, 40. Sivaprasthāna; 41. Devaprasthāna,

#### XXXIV. Indralokābhigamana-parvan.

42. Mātali erscheint mit dem Wagen und führt Arj. in die Welt der Seligen, die von hier aus als Sterne erscheinen. Er sieht Airāvata am Tore von Amarāvatī. 43. Arj. tritt in die Götterstadt ein und gelangt zu Indra, der ihn auf seinen Schoss nimmt. Gesang der Apsarasen und Gandharva's. 44. Dort blieb Arj. 5 Jahre und lernte den Gebrauch der göttlichen Waffen. Citrasena unterrichtet ihn in Musik und Tanz.

45. Indra schickt den Citrasena zu Urvasī; sie solle dem Arj., der sie so aufmerksam angeblickt habe, ihre Gunst schenken. Sie verliebt sich sofort in ihn, als seine Vorzüge ihr geschildert werden. 46. Sie geht zu Arj. und bietet sich ihm an. Er aber weist sie zurück: sie sei ihm eine ehrwürdige Frau, und er habe sie nur angesehen, weil sie die Stammmutter des Geschlechtes des Puru sei. Sie flucht ihm, dass er einst ein Tänzer und Eunuch werden solle. Indra aber beruhigt ihn damit, dass dies im 18. Jahre der Verbannung eintreffen solle.

47. Der Rṣi Lomaśa kommt, und Indra erzählt ihm, dass Arj., sein Sohn, und Kṛṣṇa, dessen Freund, Avatāra's des Nara und Narāyaṇa seien. Arj. sei bestimmt, die Nivātakavaca-Asura's zu töten. Indra schickt den

Lomasa zu Yudh., damit er ihn zu allen Tīrtha's führe.

48. Dhrt. spricht seine Furcht vor Arj. aus. 49. Gespräch zwischen ihm und Sanjaya über denselben Gegenstand. 50. (Über die Lebensweise der P. im Walde.) 51. Klagen Dhrt's. Sanjaya berichtet über die Versammlung der verbündeten Fürsten im Kamyakawalde.

## XXXV. Nalopākhyāna-parvan.

52. Bhīma will sofort die Ku. bekämpfen. Yudh. beruhigt ihn. Der Rsi Brhadasva kommt und tröstet den klagenden König, Nala sei

es ähnlich, aber noch schlimmer ergangen als ihm.

53. Nala, Vīrasena's Sohn, K. der Niṣadha's. — Bhīma, K. der Vidarbha's, erhält durch Gunst des Rṣi Damana eine Tochter, Damayantī, und drei Söhne. Nala und Damayantī hatten jedes von des andern Vorzügen so viel gehört, dass sie, ohne einander gesehen zu haben, sich ineinander verlieben. Einst erhaschte N. im Park eine Gans, die er aber freilässt, als ihm versprochen wird, dass sie der D. von ihm erzählen würde. D. fängt sie in ihrem Park, hört von ihr über N. und schickt sie an ihn zurück. 54 (2). D. verschmachtet in Liebe zu N. Ihr Vater veranstaltet ihren svayamvara, zu dem viele Könige sich auf den Weg machen. Damals kamen Nārada und Parvata zu Indra, dem ersterer erklärt, dass die Könige ihn jetzt nicht besuchten, weil sie zu D.'s svayamvara gingen. Dies hörten die Lokapāla's und brechen auch dorthin auf. Sie treffen N. unterwegs und bitten ihn um Botendienst. 55 (3). Nachdem er zugesagt, geben sie sich als Indra, Agni, Varuna und Yama zu

<sup>42.</sup> Śakrapurīdarśana, 43. Indrasabhādarśana, 44. Arjunāstrādiśikṣā; 45. Citrasenorvaśīsamvāda, 46. Urvaśīśāpa; 47. Lomaśagamana, 48. Dhṛtarāṣṭravilāpa; 49. Dhṛtarāṣṭrakheda, 50. Pārthāhārakathana; 51. Dhṛtarāṣṭravilāpa; 52. Bṛhadaśva-Yudhiṣṭhirasamvāda, 53. Hamsa-Damayantīsamvāda, 54. Indra-Nāradasamvāda, 55. Nalasya devadautya,

erkennen und verlangen, dass er D. für sie werbe. Ungesehen dringt er ins Frauengemach und steht vor D. und ihren sprachlosen Gefährtinnen. Er nennt sich ihr und richtet den Auftrag der Götter aus. 56 (4). Sie aber will nur ihn, und als er ihr die Wahl eines der Götter anrät, damit ihn keine Schuld treffe, antwortet sie, sie würde ihn bei dem syavamvara wählen. Zu den Göttern zurückgekehrt, berichtet N. getreulich alles Geschehene. 57 (5). Bei dem syavamyara erblickt D. unter den versammelten Königen fünf Nala's, und als sie den echten nicht herausfinden kann, beschwört sie die Götter, sich zu erkennen zu geben. Zum Lohn für ihre treue Liebe willfahren sie ihr. Sie wählt nun N. und er gelobt ihr, sie nie zu verlassen. Beide bitten die Götter um Schutz, von denen jeder dem N. zwei Gaben gewährte. Ende des svayamvara. Hochzeit und Heimkehr. D. gebiert Indrasena und Indrasenā. 58 (6). Die vom svayamyara rückkehrenden Götter begegnen dem Kali und Dyapara, die gerade dorthin gehen wollten. Als Kali das Geschehene erfährt, gerät er in Zorn, und trotz der Warnung der Götter beschliesst er, den N. zu verderben. 59 (7). Nach langem Warten findet er eine Gelegenheit, in Nala zu fahren, und bestimmt dann dessen Bruder Puskara, mit N. zu würfeln. Unaufhörlich verliert N. Die Bürger und Minister versuchen ihn vom Spiel abzuhalten: unbeachtet müssen sie abziehen. 60 (8). Nachdem ein zweiter Versuch ebenso erfolglos geblieben war, beauftragt D. den Wagenlenker Varsneva, ihre beiden Kinder, N.'s Pferde und Wagen zu ihren Eltern nach Kundina zu bringen. So geschieht's, und Varsneya verdingt sich darauf als Wagenlenker bei Rtuparna (Bhangasuri), K. von Ayodhyā. 61 (9). Als N. alles verloren hatte, geht er und D, beide nur mit einem Gewande bekleidet, vor die Stadt. Aber auch dort machte ihm Puskara den Aufenthalt unmöglich. Hungernd zieht er weiter, und als er, um einige Vögel zu fangen, sein Kleid über sie wirft, fliegen sie damit von dannen: es waren die in Vögel verwandelten Würfel. Auf der Wanderung orientiert N. die D. über die Gegend und welcher Weg in ihre Heimat führe, sodass sie argwöhnt, er wolle sie verlassen. Er sucht sie zu beruhigen, worauf sie rät, zusammen zu ihrem Vater zu gehen. 62 (10). Doch das leidet sein Stolz nicht. - Sie ruhen in einer Schutzhütte, da fasst N. den Entschluss, die schlafende D. zu verlassen. Draussen findet er ein Schwert, mit dem er die Hälfte von D.'s Gewand abschneidet. Nach langem Schwanken geht er fort. 63 (11). D.'s Jammer und Klagen. Ein Drache erfasst sie, noch in seinem Rachen klagt sie wegen N. Da befreit sie ein Jäger, aber ihre Schönheit reizt seine Begierde. Als er sie vergewaltigen will, flucht D. ihm und der Jäger stürzt tot zu Boden. 64 (12). D.'s Verzweiflung und Delirium. — Nach 3 Tagen kommt sie in eine Einsiedelei; die Büsser verheissen ihr, dass sie bald N. wiedererlangen werde, und werden dann mit allem Zubehör unsichtbar. Nach weiterem Irren trifft sie eine Karawane, deren Führer Suci ihr auch

<sup>56.</sup> Nalakartrkadevadūtya, 57. Damayantīsvayamvara, 58. Kali-devasamvāda, 59. Naladyūta, 60. Kundinam prati Kumārakumārīprasthāpana, 61. Nalavanayātrā., 62. Damayantīparityāga, 63. Ajagaragrasta-Damayantīmocana, 64. Damayantīsārthavāhasamgama.

keine Auskunft über N. geben kann; sie zögen nach dem Lande Subāhu's (S. Vīrabāhu's), K. von Cedi. 65 (13), Sie zieht mit ihnen weiter. Als die Karawane einst am Ufer eines Sees nächtigte, wird sie von einer Herde wilder Elefanten vernichtet. Doch D. entkommt und gelangt mit einigen geretteten Brahmanen nach Cedi. Die von der Strassenjugend Verfolgte lässt die Königin-Mutter zu sich in den Palast kommen. D. gibt sich für eine wandernde Magd aus, deren Gatte verschwunden ist (unter denselben Umständen wie N.), und willigt ein, zu bleiben unter Bedingungen, die ihrem wirklichen Stande entsprechen. So wird sie Gesellschafterin der Prinzessin Sunanda. — 66 (14). N. hörte auf seiner Irrfahrt aus einer brennenden Waldpartie kommende Hülferufe. findet er den durch Narada's Fluch dort festgebannten Schlangenfürst Karkotaka und trägt ihn ins Freie. K. beisst N., wodurch er unkenntlich wird, während das Gift nur den Kali in ihm quäle. Durch Anlegen eines ihm geschenkten Anzugs würde er wieder seine frühere Gestalt bekommen. Jetzt solle er als Wagenlenker Bāhuka sich bei Rtuparna verdingen, um von ihm die Würfelkunde gegen seine Pferdekunde zu erhalten. 67 (15). Er wird von Rtuparna angenommen und zum Vorgesetzten von Varsneva und Jīvala gemacht. Letzterer hört N.'s klagende Strophe und lässt sie sich von ihm erklären. 68 (16). Bhīma schickt Brahmanen auf die Suche nach D. und N. Einer, namens Sudeva, sieht sie mit Sunandā bei einer religiösen Vorlesung, erkennt und begrüsst sie als D. Die Königin-Mutter lässt ihn vor sich. 69 (17). Er berichtet über D. und sagt, er habe sie an einem Muttermal erkannt. Nun erkennt auch die Königin sie, die ihre Schwestertochter sei, da sie und D.'s Mutter die Töchter Sudaman's. K. der Dasarna's, seien. D. wird nun zu ihren Eltern zurückgebracht und schickt von dort Brahmanen auf die Suche nach N., wobei sie überall bestimmte Strophen vortragen sollten. 70 (18). Einer, namens Parņāda, berichtet, dass Rtuparņa's Wagenlenker Bāhuka ihm auf iene Strophen geantwortet habe. Darauf schickt D. den Sudeva nach Ayodhyā, dass er dem K. Rtuparņa sage, D. würde am folgenden Tage einen Gatten wählen. 71 (19). Auf des K. Bitte unternimmt Bahuka, ihn in einem Tage zu dem svayamvara zu fahren. Unterwegs erkennt Varsneya in Bāhuka den N. an seiner Meisterschaft im Fahren. 72 (20). Dem König entfällt sein Obergewand, N. hält aber nicht an; als dagegen der K. die Zahl der Blätter und Nüsse eines Vibhītakabaumes ihm nannte, hält er. fällt den Baum und zählt nach. Der K. teilt ihm die Zählkunst gegen die Pferdekunde mit. Da entweicht Kali aus N. und fährt in den Vibhītaka. 73 (21). Einzug in Kundina. D. hört den Lärm und sieht von der Höhe des Palastes die Ankunft Rtuparna's. Bhīma wundert sich über den unmotivierten Besuch. D. schickt eine Botin, Keśinī, zu Bāhuka. 74 (22). Sie erkundigt sich nach dem Zweck ihres Kommens, nach seinem Gefährten und der eigenen Stellung, zuletzt bittet sie ihn, die Antwort zu wieder-

<sup>65.</sup> Cedirājagṛhavāsa, 66. Nala-Karkoṭakasamvāda, 67. Nalavilāpa, 68. Dama-yantī-Sudevasamvāda, 69. Nalānveṣana, 70. Punahsvayamvarakathana, 71. Rtupa-rṇavidarbhagamana, 72. Kalinirgama, 73. Bhīmapurapravesa, 74. Nala-Kesinī-saṃvāda,

holen, die er dem Parnāda gegeben hatte. N. tut es und bricht in Tränen aus. Keśinī berichtet alles der D. 75 (23). Wiederum geschickt, um N.'s Tun zu beobachten, sieht sie seine wunderbaren Handlungen, die ihm durch die Gunst der Lokapāla's möglich waren. Nachdem D. durch das von ihm zubereitete Fleisch ihrer Sache beinahe sicher geworden, schickt sie die Kinder zu ihm. Er umarmt sie gerührt und sagt dann, sie seien seinen eigenen äusserst ähnlich. 76 (24). N. wird zu D. geführt. Sie eklären einander das Erlebte, und N.'s Bedenken wegen ihrer Treue zerstreut D., für die Gott Vāyu Zeugnis ablegt. N. nimmt seine wahre Gestalt an. 77 (25). Begrüssung mit Bhīma. Aussprache mit Rtuparna, dem N. die Pferdekunde mitteilt. 78 (26). Heimkehrend fordert N. den Puşkara zum Zweikampf oder zum Spiele um sein Leben auf. P. verliert im Spiele; N. schenkt ihm aber sein Leben und Fürstentum. Freude der Bürger. 79. Rückkehr der D. Schluss. Śravanaphala. Brhadasva gibt dem Yudh. die Würfelkunde und geht von dannen.

79

#### XXXVI. Tīrthayātrā-parvan.

80. Nach Arj.'s Weggang ist den P. der Kāmyakawald verleidet. 81. Nārada erscheint und erzählt, dass Bhīşma einst am Ganges Askese geübt habe. Da sei Pulastya gekommen. 82. Pulastya erklärt, dass das Verdienst der Wallfahrt ebenso gross wie das der Opfer, und dazu auch Armen erreichbar sei. Anpreisung von Puskara. Es folgt eine kurze Beschreibung vieler Tīrtha's. 83. Weitere Tīrtha's: Kurukṣetra, die 5 Rāmaseen. Viele Tīrtha's, namentlich an der Sarasvatī. Legende von Mańkaṇaka (cf. IX. 38) und das Saptasārasvata-Tīrtha. Es scheinen die Tīrtha's in Kurukṣetra zwischen Sarasvatī und Dṛṣadvatī zu sein. (Anfang = Ende.) 84. Verschiedene Tīrtha's, zum Teil im östlichen Indien gelegen. 85. Viele Tīrtha's, besonders Prayāga. Śravaṇaphala. Nārada entfernt sich.

86. Yudh. bittet Dhaumya, ihm andere Plätze zu nennen, da ihm seit Weggang des Arj. der Kāmyakawald verleidet sei. 87. Dhaumya zählt die heiligen Stätten des Ostens auf von Gayā bis Prayāga. 88. Der Süden; schliesst mit Dvāravatī. 89. Die Narmadā und einige andere Stätten im Westen. 90. Der Norden, besonders Gangādvāra und Badarī.

91. Lomasa kommt und berichtet über sein Zusammentreffen mit Arj. im Himmel; er erzählt dessen Erfolge und sagt, dass ihn Indra beauftragt habe, den Yudh. zu den Tīrtha's zu führen (cf. 47). 92. Aufforderung zur Tīrthayātrā. Yudh. schickt die überflüssigen Begleiter zu Dhrt. 93. Die Brahmanen erhalten die Erlaubnis, mitzugehen. Aufbruch. 94. Lomasa tröstet Yudh.: der Fromme würde zuletzt siegen, wenn auch der Gottlose zuerst Erfolg hätte. 95. Nachdem sie viele Tīrtha's besucht hatten, kamen sie zum Berge Gayasiras, an einer Mahānadī gelegen.

<sup>75.</sup> Kanyā-putradaršana, 76. Nala-Damayantīsamāgama, 77. Rtuparņasvadešagamana, 78. Puṣkaraparābhavapūrvakam rājyapratyānayana, 79. Brhadašvagamana, 80. Arjunānušocana, 81. Nāradasamvāda, 82. Pulastyatīrthayātrā, 83. Nānātīrthakathana, 85. Nāradavākya, 86—90. Dhaumyatīrthayātrā, 91. Lomašasamvāda, 92—94. Lomašatīrthayātrā, 95. Gayayajnakathana,

Samatha erzählt die Geschichte von Gaya, S. des Amurtarayas, der dort geonfert hatte wobei unzählige Gaben verteilt wurden. kommt Yudh, zu Agastya's Einsiedelei Durjaya. Die Geschichte des Asura Ilvala in Manimatī, der seinen Bruder Vātāpi in einen Bock (chāga) verwandelt und damit Brahmanen speist, die sterben, wenn er den Vatani ins Leben zurückruft. - Agastva wird von seinen Manen gebeten, sie durch Erzeugung eines Sohnes vor dem Untergange zu bewahren. Er bildete ein wunderschönes weibliches Wesen. das er dem wegen Nachkommenschaft büssenden Vidarbhakönige als Tochter gab. Sie bekommt den Namen Lopamudra und wird von solcher Schönheit. dass keiner um sie zu freien wagt. 97. Agastya hält um sie an und erhält sie, da der König ihn nicht zu kränken wagt. Das Paar büsst in Gangādvāra. Da will Agastya ihre Liebe geniessen, sie aber sagt, dass sie nur wie früher prächtig geschmückt und auf herrlichem Bette sich ihm ergeben würde. 98. Er geht daher zum König Srutarvan, um ihn um Schätze zu bitten: doch da bei ihm Einnahmen und Ausgaben gleichstanden, gehen beide zu Bradhnaśva; dann alle drei zu Trasadasyu, S. Purukutsa's — immer mit dem gleichen Erfolge. Zuletzt fordern alle Könige ihn auf, den Ilvala anzugehen. 99. Ilvala setzt den Königen den in einen Widder verwandelten Vatapi vor, kann ihn aber nicht ins Leben zurückrufen, weil ihn Agastya schon verdaut hatte. Letzterer lässt sich und den Königen von Ilvala viele Schätze geben und erzeugt mit Lopamudrā den Drdhasvu, alias Idhmavāha.

Die Einsiedelei Bhrgutunga, wo Rāma J. seine Macht wiedergewann. Er ging einst nach Ayodhyā. Rāma, Daśaratha's S., wird ihm zur Landesgrenze entgegengeschickt, spannt J.'s Bogen und schiesst einen Pfeil ab. Dann zeigt er sich als Visnu. Rāma J. verliert sein tejas, das er in jenem Tīrtha wiedergewinnt. 100. Als die Kālakeva's (Kāleva) unter Vrtra's Führung die Götter bedrängen, gehen diese auf Pitamaha's Rat zum Rsi Dadhīca und bitten ihn um seine Knochen. Daraus verfertigt Tvastr den Donnerkeil für Indra. 101. In dem Kampfe erschlägt Indra, von Vișnu unterstützt, aber sinnlos vor Furcht, den Vrtra. Die Kaleya's fliehen ins Meer und beschliessen, zuerst die Büsser und dadurch die Welt zu vernichten. 102. Sie halten sich Tags über im Meere auf und morden nachts die Büsser. Die Götter wenden sich, über den Jammer der Menschen erschreckt, an Vișnu. 103. Dieser rät ihnen, den Agastya zu veranlassen, den Ozean trocken zu legen, um so an die Kaleya's gelangen zu können. Sie begeben sich zu Agastya und preisen ihn. 104. (Vindhya darüber erzürnt, dass die Sonne nicht auch ihn wie den Meru umkreise, wächst in die Höhe, aber der von den Göttern geschickte, nach Süden wandernde Agastya bittet ihn, nicht zu wachsen, bis er aus dem Süden zurückkehre. Agastya bleibt daher im Süden.) Die Götter bitten ihn, er solle den Ozean austrocknen. Er sagt zu und geht, von Göttern und Rsi's gefolgt, zum Strande des Meeres. 105. Agastya trinkt den Ozean aus, und die Götter erschlagen die Kaleya's.

<sup>96—98.</sup> Agastyopākhyāna, 99. Jāmadagnyatejohānikathana, 100. Vajranirmāņakathana; 101. Vṛṭravadhopākhyāna. 102. Viṣṇustava, 103. Agastyamāhātmyakathana, 104 f. Agastyopākhyāna;

Die Götter sind in Verzweiflung, wie sie den Ozean wieder füllen sollen: denn Agastva sagt, er habe das Wasser schon verdaut. Sie gehen zu Brahman. 106. Der verweist sie auf die Zukunft und die Sagariden. Sagara hatte 2 Frauen: Vaidarbhī und Saibyā. Mit ihnen büsst er auf dem Kailāsa wegen Nachkommenschaft. Siva gewährt ihm seinen Wunsch. Saibva gebiert einen Sohn (Asamañias) und Vaidarbhī einen Kürbis. 107. Aus dessen Kernen entstehen 60 000 Söhne, die alle Wesen bekämpfen. Mit der Voraussage von deren baldiger Bestrafung tröstet Brahman die Götter. Sagara feiert ein Rossopfer. Das Ross verschwindet am Strande des leeren Ozeans. Die Sagariden suchen es vergebens. Auf Sagara's Befehl, nicht ohne es zurückzukehren, graben sie im Bette des Ozeans und gelangen in die Unterwelt. Dort sitzt Kapila, der Vasudeva: aber ohne ihn zu beachten, stürzen sie sich auf das Ross. Kapila verbrennt sie mit einem Blick. Nārada berichtet es dem Sagara. (Dessen Sohn Asamañias wirft die Bürgerkinder in den Fluss. Deshalb wird er von seinem Vater verbannt.) Asamañias' Sohn Améumat wird von Sagara zur Herbeiführung des Rosses entsandt, gelangt in die Unterwelt, verehrt Kapila und erhält das Ross; seine Enkel werden die Ganga herbeiführen. um mit ihrem Wasser die Asche der Sagariden zu besprengen. Amsumat's Sohn ist Dilīpa, dessen Sohn Bhagīratha. 108. Bhagīratha tut Busse auf dem Himālaya und gewinnt Gangā für seinen Plan. Sie sagt aber, dass nur Siva ihren Anprall aushalten könne. Diesen macht er sich auf dem Kailasa durch Askese geneigt. 109. Im Himalaya fängt Siva mit seiner Stirn die Gangā auf. Bhagīratha führt sie zum Ozean und bringt mit ihrem Wasser die Spende für die Sagariden dar.

110. Die wunderbare Einsiedelei Rsabha's auf dem Hemakūta an der Nandā. Der Fluss Kauśikī, wo die Einsiedelei Kāśyapa's (Vibhāṇḍaka's), V. des Rsvasrnga, ist. K.'s Same fliesst in den Teich; eine Gazelle trinkt ihn mit dem Wasser, wird schwanger und gebiert den Rsyasriga, auf dessen Haupte ein Horn war. Zu jener Zeit hatte Lomapāda, K. von Anga, sein Versprechen einem Brahmanen gebrochen. Deshalb liess Parjanya keinen Regen fallen. Der König beschliesst auf Rat eines Brahmanen, den Rsyaśrnga, der nie ein Weib gesehen hatte, herbeizuholen. Er beauftragt Hetären, die sich aber weigern. Eine Alte verspricht es und geht mit Weibern in den Wald. 111. Sie richtet auf einem Schiffe eine künstliche Einsiedelei her und placiert es in der Nähe von Kāśyapa's Eremitage. Als dieser einst abwesend war, schickt sie ihre Tochter zu Rsyasrnga. Diese bezaubert ihn so, dass er bei der Rückkehr seines Vaters ganz verstört aussieht. 112. R. macht eine begeisterte Schilderung von seinem für ein Rsi gehaltenen Gast und sagt, er wolle mit ihm büssen. 113. Vibh. warnt ihn vor den Raksas, aber der Sohn geht bei nächster Gelegenheit mit der Hetäre auf das Schiff. Als es in Campa ankommt, fällt reichlicher Regen. Der König vermählt seine Tochter Santa mit R. und instruiert die Hirten auf dem Wege zur Einsiedelei, dass sie den Vibh. als ihren Herrn begrüssen sollten.

<sup>106.</sup> Sagarasantatikathana, 107-109. Gangāvatarana, 110-113. Rsya-srngopākhyāna,.

So besänftigt er dessen Zorn. Auf sein Geheiss zieht R. mit Śanta nach Geburt eines Sohnes in den Wald.

114. Die P. baden an der Mündung des Ganges und gelangen an die Vaitaranī in Kalinga, wo der Altar des Kasyapa ist. Sie ruhen am Mahendra. 115. Akṛtavraṇa, ein Anhänger Jāmadagnya's, erzählt dessen Geschichte.

Arjuna Kārtavīrva, K. der Haihava's, hatte 1000 Arme und einen von Dattätreva geschenkten goldenen Wagen. Er bedrängte die Götter. — Gādhi, K. von Kānvakubia, zieht sich in den Wald zurück. Um seine Tochter Satvavatī wirbt Rcīka, S. Bhrgu's. Aber der Vater verlangt als Preis für sie nach Sitte seiner Familie 1000 Schimmel ie mit einem schwarzen Ohre. Varuna schenkt sie dem Rcīka, der das Mädchen heiratet. Bhrgu besucht das junge Paar und gewährt ihre Bitte, dass sie und ihre Mutter jede einen Sohn bekommen sollten: sie solle einen Udumbara, ihre Mutter einen Asvattha umarmen, und jede solle einen besondern, von ihm bereiteten Topf Reis essen. Die Bäume und die Töpfe werden aber von den Frauen verwechselt. Darum soll die Tochter einen Brahmanen von Ksatriyacharakter, ihre Mutter einen Ksatriya von Brahmanencharakter gebären. Aber Bhrgu gewährt ihr, dass dies nicht bei ihrem Sohne, sondern erst beim Enkel eintreffen solle. Sie gebiert den Jamadagni. der ein grosser Weiser wird. 116. Jamadagni heiratet K. Prasenajit's Tochter Renukā. Sie gebar 5 Söhne: Rumanvan, Susena, Vasu, Viśvāvasu und Rāma. Renukā sieht einst Citraratha, K. von Mārttikāvata, mit seinen Weibern sich im Wasser ergötzen und verliebt sich während des Bades in ihn. Als Jamadagni ihre Unreinheit bemerkte, fordert er seine Söhne auf, die Mutter zu töten. Die vier Ältesten gehorchen nicht, zur Strafe verlieren sie den Verstand; aber Rāma tötet sie mit einem Beile. Sein Vater gewährt ihm darob Erfüllung seiner Wünsche: Wiederbelebung der Renuka, Genesung seiner Brüder, Unüberwindlichkeit im Kampfe etc. Einst kam Arjuna Kārtavīrya in jene Einsiedelei. Unbefriedigt von seiner Aufnahme führte er die Opferkuh weg. Rama tötet den König, während dessen Söhne den Jamadagni erschlugen (cf. XII. 49). 117. Rāma tötet die Söhne Arjuna Kartavīrya's, und um seinen Vater zu rächen, reinigt er die Erde 21 mal von Kşatriya's. Er legt die 5 Blutteiche in Samantapañcaka an und wird von Rcīka an weiterem Blutvergiessen gehindert. Er schenkt dem Kasyapa die Erde und eine goldene vedī, die die Brahmanen zerstückeln, welche daher fortan Khandavayana heissen. Er selbst aber hat seinen Sitz auf dem Mahendra. — Die P. sehen Rama und wenden sich von dort nach Süden. 118. Yudh. kommt zur Godavarī und den von seinem Bruder besuchten Stätten im Dravidalande. Dann gelangt er nach Surparaka, und von dort nach dem heil. Emporium Prabhasa, wo er Askese übt. Dort besuchen ihn Krsna und Baladeva mit den Vrsni's. 119. Balarāma beklagt das ungerechte Los der P. 120. Sātyaki fordert seine Stammesgenossen auf, die Ku. für die P. zu

<sup>114.</sup> Mahendrācalagamana; 115. Kārtavīryopākhyāna, 116. Jamadagnivadha, 117. Jāmadagnyopākhyāna, 118. Prabhāse Yādava-Pāndavasamāgama. 119. Balarāmavākya. 120. Yādavagamana.

bekämpfen. Kṛṣṇa entgegnet, dass Yudh. nicht die Herrschaft aus fremden Händen annehmen würde. Yudh. stimmt ihm bei. Die Yādava's verabschieden sich. Aufenthalt an der Payoṣṇī. 121. Dort opferte König Nṛga; ferner Gaya Āmurtarayasa. Dessen Freigebigkeit. — Vaidūryaparvata an der Narmadā, wo Sarvāti opferte.

122. Bhrgu's Sohn, Cvavana, übte an dem See Busse, bis ein Ameisenhaufen um ihn angewachsen war. Dorthin kam König Sarvāti. Dessen Tochter Sukanya sieht die funkelnden Augen des Büssers in dem Ameisenhaufen, und spielend durchsticht sie sie mit einem Dorn. Durch des Rsi Zorn bekommt das Heer des Sarvāti Stuhlverhaltung. Der König forscht nach der Ursache. Sukanyā erzählt ihr Erlebnis. Saryāti will den Cyavana besänftigen; derselbe gibt sich aber nicht zufrieden, bis er Sukanya zur Gattin erhält. 123. Die Asvin's sehen Sukanva im Bade und fordern sie auf, einen von ihnen statt des alten Heiligen sich zu wählen. Als sie sich weigert, schlagen sie ihr vor, sie wollten Cyavana jung machen, und dann solle sie die Wahl haben. Mit ihres Gatten Erlaubnis geht sie darauf ein. Cyayana muss mit den Asvin's in den See steigen, und alle drei kommen ganz gleich daraus hervor. Sukanvā wählt aber ihren Gatten. Zum Dank verspricht Cyavana, den Asvin's den Soma zu trinken zu geben. 124. Cyavana wird von Sarvāti besucht und bringt ein grosses Opfer für ihn dar, bei dem er den Aśvin's den Soma darreicht. Indra wehrt es ihm, und als er es trotzdem tut, will er ihn mit dem Donnerkeil erschlagen. Aber Cvavana lähmt Indra's Arm und schafft durch seine Zauberkraft das riesige Ungeheuer Mada. 125. Als Mada auf Indra losgeht, gewährt er dem Cyayana seinen Wunsch, und dieser verteilt den Mada auf die Frauen, Wein, Würfel und die Jagd. - Fernere Tīrtha's. Yamunā, wo Māndhātr opferte. 126. Der fromme Iksvākuide Yuvanāśva (Saudyumni) büsste für Nachkommenschaft. Er kommt in einer Nacht durstig in die Einsiedelei des Bhargava, der für ihn opferte, und trinkt die Schale geweihten Wassers aus, die für seine Frau bestimmt war. So gebiert er aus seinem Schenkel einen Sohn, dem Indra seinen Zeigefinger zu saugen gibt (daher sein Name Mam dhatr). Panegyricus auf ihn.

127. König Somaka, S. Sāhadeva's (Enkel Sṛṇjaya's), hatte 100 Frauen, aber nur einen Sohn, namens Jantu. Die stete Sorge um das einzige Kind macht den König unglücklich. Ein Priester rät ihm, Jantu zu opfern und seine Frauen den Rauch von dessen Fett einatmen zu lassen. So würden ihm 100 Söhne entstehen und Jantu auch wieder zum Leben kommen. 128. Der Rat wird ausgeführt und alles trifft so ein. Als der König und sein guru gestorben waren, wird letzterer wegen seines sündhaften Rates in der Hölle gebraten. Der König will nicht von ihm getrennt werden. Yama bewilligt es, wenn er auch mit jenem die Strafe teilen würde. Er tut es, und beide erlangen nachher ein besseres Los. 129. An diesem Orte an der Yamunā haben Brahman, Ambarīṣa, Yayāti grosse Opfer dargebracht. Es ist das Tor von Kurukṣetra, Plakṣāvataraṇa.

<sup>121-—125.</sup> Saukanya, 126. Māndhātopākhyāna, 127 f. Jantūpākhyāna, 129. Plaksāvataranagamana,

130. Über verschiedene Tīrtha's. An einem, an der Yamunā gelegenen, opferte Ušīnara, K. der Sibi's, den Indra und Agni auf die Probe stellten. Indra hatte sich in einen Falken, Agni in eine Taube verwandelt. Die Taube floh vor dem Falken zu Ušīnara. 131. Der Falke fordert die Taube vom König; dieser will den Flüchtling nicht preisgeben. Vergeblich bietet der König ihm andere Nahrung, sein Reich und Alles an; der Falke verlangt ein Stück von seinem Fleische im Gewicht der Taube. Doch so viel von seinem Fleische der König auf die Wage legt, die Taube ist schwerer und bleibt es, als er selbst auf die Wage steigt. Da geben sich die Götter ihm zu erkennen (cf. 197).

132. Uddālaka's Schüler Kahoda heiratet dessen Tochter Sujātā. Deren ungeborenes Kind tadelt den Vater beim Unterricht und wird deshalb von ihm verflucht, dass es 8 mal krumm sein solle; daher sein Name Astāvakra. Švetaketu, Uddālaka's S., ist mit ihm gleichalterig. Um Geld zu erlangen, geht Kahoda zu Janaka, wird aber von dessen Sūta Bandin in einer Disputation besiegt und ins Wasser geworfen. Als Astāvakra geboren war, erfährt er nichts davon und hält Uddālaka für seinen Vater, bis ein Zufall die Aufklärung herbeiführt. Darauf geht er 12 jährig mit Svetaketu zu Janaka's Opfer. 133. Der Türwächter will den Astāvakra wegen seiner Jugend nicht einlassen. Dieser aber sagt dem König, er wolle mit Bandin disputieren. Nachdem er dem Könige einige Rätsel gelöst hat, wird er für würdig befunden und zugelassen. 134. Astāvakra fordert Bandin zum Wettstreit heraus. In der Wechselrede bleibt Bandin stecken, als er Dinge, die zu 13 vorkommen, zu nennen hatte. Astāvakra verlangt, dass er ins Wasser geworfen werde. Bandin sagt, er sei der Sohn Varuna's und habe jene besiegten Brahmanen zu dessen Opfer gesandt; er zitiert sie, mit ihnen Kahoda. Dann geht er selbst ins Wasser zu Varuna. Astāvakra badet auf seines Vaters Geheiss in der Samanga, wodurch er grade Glieder bekommt (cf. XIII. 19). — 135. Bharadvāja und Raibhya waren Freunde; ersteres Sohn war Yavakıı, letzterer hatte 2 Söhne: Arvavasu und Paravasu. Yavakrī ist bekümmert, dass sein Vater wegen seiner Askese nicht so geehrt wird wie Raibhya wegen seines vedischen Wissens. Darum sucht er durch schwere Busse Kenntnis der Veden zu erlangen. Indra sagt, er solle den Veda regelrecht studieren, aber Yavakrī lässt nicht nach, bis er ihm und seinem Vater die Kenntnis der Veden und Besiegung aller Rivalen gewährt. Sein Vater erzählt zu seiner Warnung die Geschichte von Valadhi und seinem Sohne Medhavin, der so lange leben sollte, wie ein best. Berg bestünde. Darauf vertrauend, beleidigte M. den Ŗṣi Dhanuṣākṣa. Der liess den Berg durch Büffel zerstören, worauf jener zu Asche wurde. - Bharadvāja warnt ihn, den Raibhya und seine Söhne ungeschoren zu lassen. 136. Yayakrī(ta) will Raibhya's Schwiegertochter verführen. Raibhya, darüber erzürnt, schafft aus zwei seiner Locken ein Weib, genau gleich seiner Schwiegertochter, und einen Dämonen. Jene nimmt dem Yavakrī seinen Wassertopf, und dieser

<sup>130</sup> f. Syenakapotīya, 132—134. Aṣṭāvakrīya. 135 f. Yavakrīto-pākhyāna;

verfolgt den nun Unreinen, vergeblich nach Wasser Umherirrenden, bis er ihn schliesslich an der Türe von seines Vaters Opferplatz, als ihn ein blinder Südra zurückhält, in dessen Armen tötet, 137. Bharadvaia erfährt von dem Sudra das Geschick seines Sohnes und flucht dem Raibhva. dass er bald durch seinen ältesten Sohn den Tod finden werde. Dann verbrennt er den Yavakrī und sich selbst. 138. Die beiden Söhne Raibhva's sollen Brhaddvumna's Opfer leiten. In der Dämmerung tötet Paravasu seinen Vater, den er für eine Gazelle hielt. Er bittet seinen Bruder, statt seiner den Brahmanenmord zu sühnen, während er das Opfer für den König darbringe. Als Arvavasu das Sühnungswerk vollbracht hat. geht er zu des Königs Opfer, wird aber auf Paravasu's Anstiften als Brahmanenmörder nicht zugelassen. Darauf tut er schwere Busse, und die Götter gewähren ihm seine Bitte, dass alle wieder zum Leben kommen sollten. Die Götter erklären dem Yavakrī, dass ihn das Geschick getroffen habe, weil er die Veden nicht rite erlernt habe. — 139. Lomasa fordert die P. auf, in die Bergregion einzutreten, und bittet die Ganga, sie zu beschützen. 140. Schwierigkeit der Reise. Sie lassen das ganze Gefolge bei Subāhu, K. der Kulinda, zurück und dringen in den Himālaya ein. 141. Yudh.'s Sehnsucht nach Ari. Alle brechen zu Fuss nach dem Gandhamādana auf. 142. Bei dem Gebeinhaufen des Narakāsura erzählt Lomasa dessen Geschichte. N. strebte nach Indra's Stellung, wurde aber von Visnu mit der Hand niedergeschmettert. - Als im Anfang des Krtayuga die Wesen nicht starben, wurde die Erde so überbevölkert, dass sie unter der Last der Wesen 100 vojana tief sank. Visnu als Eber hob sie in die Höhe. 143. Aufbruch nach dem Gandhamādana. Beim Betreten desselben erhebt sich ein furchtbarer Orkan und ein heftiges Ungewitter. Zuletzt legt sich auch dieses und die Sonne bricht wieder hervor. 144. Draupadī fällt vor Erschöpfung in eine Ohnmacht. Bhīma gedenkt des Ghatotkaca, der sofort erscheint. 145. Er und andere Rāksasa's tragen die Reisenden durch die Luft. An der Einsiedelei des Nara und Nārāyana an der Bhāgīrathī, wo der Bādarībaum ist, verweilen sie einige Zeit. 146. Der Wind führt der Draupadī eine köstliche Lotusblume zu. Sie wünscht mehrere derselben. Bhīma zieht aus auf die Suche nach solchen Lotusblumen. Er wandert durch Wälder, über Berge, lärmend und jagend. Zuletzt kommt er an einen Pisanghain, in dem sich Hanumat hingelegt hat, um ihm den Weg von dort in den Himmel zu verwehren. 147. Wortwechsel zwischen Beiden. Bhīma versucht vergeblich, Hanumat's Schwanz aufzuheben. Dieser gibt sich ihm zu erkennen und erzählt seine und Rāma's Geschichte. 148. Die Geschichte Rāma's (bis Ende des 6. Buches des Rāmāvana). 149. Hanumat schildert die 4 Yuga's: die allmähliche Abnahme des Dharma, die Beschäftigungen der Menschen, die Farben des Nārāyana (weiss-rot-gelb-schwarz). 150. Hanumat zeigt dem Bhīma, seinem Bruder, die Gestalt, in der er über den Ozean sprang; er habe den Rāvana nicht erschlagen, um Rāma nicht um

<sup>137</sup> f. Yavakrītopākhyāna;, 139. Kailāśādigiripraveśa; 140—145. Gandhamādanapraveśa, 146. Bhīmakadalīkhandapraveśa, 147—151. Hanumadbhīmasamvāda.

seinen Ruhm zu bringen. Dann hält er ihm einen Vortrag über Dharma, speziell der Kṣatriya's. 151. Hanumat verabschiedet sich von Bhīma und zeigt ihm den Weg. 152. Bhīma wandert weiter durch die herrliche Landschaft und gelangt zuletzt zu dem Saugandhikavana. 153. Beschreibung des Lotusteiches des Kubera. Die wachthabenden Rākṣasa's fragen ihn, wer er sei. 154. Als er, ohne Kubera's Erlaubnis einzuholen, die Blumen pflücken will, widersetzen sich ihm die Rākṣasa's. Er schlägt sie in die Flucht und pflückt dann Lotusse. Kubera lacht dazu. 155. Schreckliche Zeichen künden dem Yudh. an, dass etwas Gewaltiges geschehen sei. Nachdem er den Grund von Bhīma's Abwesenheit erfahren, lässt er sich mit den Seinigen durch die Rākṣasa's nach Kubera's Teich bringen, wo sie den Bhīma finden. Dort weilen sie einige Zeit. 156. Dann kehren sie alle, von einer göttlichen Stimme vor dem weiteren Vordringen gewarnt, zu der Einsiedelei des Nārāyaṇa zurück.

#### XXXVII. Jatāsuravadha-parvan.

157. Ein Rākṣasa Jaṭāsura hatte sich als Brahmane in der Begleitung der P. aufgehalten, um deren Waffen und die Draupadī zu rauben. Als Bhīma und die Brahmanen weggegangen waren, führt er Yudh., Nak. und Dr. mit sich fort. Sahadeva entreisst ihm sein Schwert und ruft den Bhīma. Dieser kommt zufällig hinzu und erschlägt den Riesen.

#### XXXVIII. Yaksayuddha-parvan.

158. Sie brechen im 5. Jahre nach dem Kailasa auf, wo sie Arjuna wiederzutreffen hoffen, und gelangen auf den Kamm des Himālaya zu der Einsiedelei Vṛṣaparvan's, wo sie den Rest ihrer Sachen zurücklassen. Weiter wandernd, gelangen sie in den prächtigen Wald des Gandhamādana. Yudh. preist die Schönheit der Gegend. Sie kommen in der Einsiedelei des Arstisena an. 159. Arstisena's weise Lehren. Er sagt. dass Niemand über den Kailasa hinausgehen könne. 160. Dort wollen sie Arj.'s Ankunft abwarten. Einst schleppte Suparna einen grossen Naga auf den Gipfel des Kailasa. Durch den Wind seiner Flügel werden köstliche Blumen heruntergeweht. Draupadī bittet Bhīma, die Rākṣasa's zu verjagen, damit sie den Gipfel besuchen könne. Er steigt auf den Gipfel, wo er Kubera's Residenz sieht, und kämpft mit zahllosen Rāksasa's. Zuletzt stellt sich Manimat ihm entgegen. Es erfolgt ein Keulenkampf, in dem der Raksasa fällt. 161. Als die Brüder den Lärm auf dem Gipfel hören, steigen sie hinauf und finden Bhīma zwischen den Leichen der getöteten Yaksa's und Rāksasa's. Yudh. macht ihm Vorwürfe. Kubera, von den Vorgängen unterrichtet, kommt auf dem Puspaka nach dem Gandhamādana und begrüsst die P. Er sagt, dass er durch das Zusammentreffen mit Bhīma von einem Fluche befreit sei. Denn einst habe sein Freund Manimat bei einem Fluge durch die Luft dem Agastya auf den Kopf

<sup>152—155.</sup> Saugandhikāharana,. 156. Punar Nārāyaņāśramagamana, 158. Gandhamādanapraveśa, 159. Ārṣṭiṣeṇa-Yudhiṣṭhirasamvāda, 160. Maṇivadvadha, 161. Kuberadarśana,

gespuckt. Darum hätte ihn und seine Begleiter diese Strafe jetzt getroffen. 162. Kubera gibt den P. einige weise Lehren und verabschiedet sich alsdann. 163. Dhaumya gibt eine etwas konfuse Beschreibung der Himmelsgegenden. Mandara; Meru, der Sitz des Nārāyaṇa, den Sonne, Mond und Gestirne umkreisen. 164. Die P. erwarten sehnlichst auf jenem herrlichen Berge die Rückkunft des Arj. Derselbe verabschiedet sich von Indra und bricht nach jenem Berge auf.

#### XXXIX. Nivātakavaca-parvan.

165. Arj. kommt auf Indra's Wagen an. 166. Am andern Morgen kommt Indra auf seinem Wagen und verabschiedet sich wieder.

167. Arj. erzählt seinen Kampf mit dem Kirāta, und wie ihm Rudra die göttlichen Waffen verlieh. 168. Weiter erzählt er sein Zusammentreffen mit den Welthütern, seinen Besuch und Aufenthalt in Indra's Himmel. (Siehe oben 41 ff.) Indra fordert ihn auf, zum Danke für die Waffen die am Meere wohnenden Nivatakavaca Danava's zu besiegen. Auf Indra's Wagen, von den Göttern gepriesen und mit dem Horn Devadatta beschenkt, bricht er auf zum Kampfe. 169. Die Nivatakavaca's, durch den Lärm des Wagens und des Hornes aufmerksam gemacht, eilen herbei und überschütten ihn mit ihren Geschossen. 170. Fortsetzung des Kampfes. 171. Dann bekämpfen sie ihn mit Zauberkünsten. 172. Der ungeheuerliche Kampf dauert fort. Die Danava's unterliegen schliesslich Arj.'s göttlichen Waffen. Er dringt in die wunderbare Stadt ein. Matali erzählt, dass die Nivatakavaca's sie den Göttern abgenommen hätten, da sie von letzteren nicht besiegbar wären. 173. Heimkehrend erblickt er die durch die Luft fliegende Stadt Hiranyapura. Dieselbe und die Unbesiegbarkeit ihrer Bewohner, der Pauloma's und Kalakañja's, durch die Götter hatte Brahman der Pulomā und Kālakā als Lohn ihrer Askese gewährt. Arj. kämpft mit diesen Asura's und besiegt sie nach fürchterlichem Kampf mit der Rudrawaffe. Darauf führt Mātali ihn zu Indra zurück, der ihn wegen aller seiner Taten belobt. 174. Er erhält von ihm den undurchdringlichen Panzer, das Muschelhorn Devadatta, den Kirīţa.

175. Arj. will seinen Brüdern die Waffen zeigen; aber die Natur und alle Wesen geraten in furchtbare Aufregung. Die Götter erscheinen und Narada verbietet ihm, die Waffen ohne Grund zu gebrauchen.

# XL. Ajagara-parvan.

176. Sie wohnen dort 4 Jahre und beschliessen dann, weiter zu wandern. Lomasa verabschiedet sich, und sie nehmen Abschied von Ārṣṭiṣeṇa. 177. Vom Gandhamādana kommen sie zum Kailāsa (Vṛṣa-parvan), dann zur Badarī (Nārāyaṇa's Einsiedelei), zur Stadt des Subāhu (Cīna Tushāra Darada Kulinda). Dort nehmen sie ihr Gefolge wieder

<sup>162.</sup> Kuberavākya, 163. Merudaršana, 164. Arjunābhigamana. 165. Arjunasamāgama. 166. Indrāgamana; 167. Gandhamādanavāse Yudhisthirārjunasamvāda, 168. Arjunavākya, 169. Yuddhārambha, 170. Nivātakavacavadha, 171. Māyāyuddha, 172. Nivātakavacayuddha, 173. Hiranyapuradaityavadha, 174. Astradaršanasamketa, 175. Astradaršana, 176. Gandhamādanaprasthāna. 177. Punar dvaitavanapraveša,

mit und gelangen zum Yamunādri. Dort bestand Bhīma das Abenteuer mit der Schlange. Dann ziehen sie an die Sarasvatī.

178. Als die P. bei Vrsaparvan waren, trieb sich Bhīma im Walde umher; plötzlich umschlingt ihn eine Schlange, so dass er sich nicht losmachen kann. 179. Die Schlange gibt sich als Nahusa zu erkennen, der durch Agastya's Fluch diese Form angenommen hat, bis jemand ihre Fragen lösen werde. Sonst werde sie ihn fressen. Yudh., durch Unglückszeichen gewarnt, folgt Bhīma's Spuren und findet ihn. 180. Die Schlange gibt sich dem Yudh. zu erkennen und stellt nun Fragen über das Wesen des Brahmanen. 181. Die Schlange löst dem Yudh. einige philosophische Probleme, erzählt dann, wie Agastya sie verflucht habe, und kehrt zuletzt in göttlicher Gestalt als Nahusa in den Himmel zurück.

#### XLI. Mārkandeyasamāsyā-parvan.

182. Beschreibung der Regenzeit und des Herbstes. 183. Kṛṣṇa besucht die P. im Kāmyakawalde. Später kommt der ewig jugendliche Mārkaṇḍeya, den Kṛṣṇa auffordert, Erzählungen vorzutragen. Da gesellt sich Nārada zu ihnen. Yudh. fragt Mārk., wie das Karma dem Täter in ein anderes Leben folgen könne. Mārk. hält darüber einen längeren Vortrag. Er erzählt das Folgende, über die Hoheit der Brahmanen 184—192, über die der Kṣatriya's 193 ff.

184. Ein König der Haihaya tötet auf der Jagd aus Versehen einen Brahmanen. Seine Verwandten gehen zu Aristanemi Tärksya und klagen ihm ihre Schuld. Er fordert sie auf, ihm die Leiche zu zeigen; doch die Leiche ist verschwunden. Arist zeigt ihnen seinen lebenden Sohn: der sei jener Brahmane. Brahmanen seien kraft ihrer Askese unsterblich.

185. Atri geht zum König Vainya, und um Schätze zu erhalten preist er ihn als den höchsten Herrn. Gautama verweist es ihm. Sanatkumāra legt den Streit bei (Attribute eines Fürsten). Atri kehrt beschenkt zurück.

186. Sarasvatī belehrt den Tārkṣya über den Lohn der Geschenke und einige andere Punkte.

187. Manu zieht einen Fisch gross, versetzt ihn in die Gangā, dann ins Meer. Er baut auf dessen Geheiss ein Schiff, in das er den Samen aller Dinge bringt. Dieses Schiff wird von dem Fisch auf dem Ozean, der durch die Flut alles überschwemmte, herumgefahren. Zuletzt wird das Schiff auf dem Naubandhana, einem Gipfel des Himālaya, verankert, und Manu schafft die Welt der lebenden Wesen. Der Fisch gibt sich als Brahman zu erkennen. Śravanaphala.

188. Die 4 Yuga's mit ihren Dämmerungen enthalten zusammen 12000 Jahre. 1000 Yuya's = ein Tag Brahman's. Zustände vor dem Weltende; der Weltuntergang: Samvartaka Feuer und Wind; die Wolken sammeln sich und ertränken alles. Brahman schläft. Märkandeya irrt

<sup>178.</sup> Ajagaragrahana, 179. Yudhisthira-Bhīmadarsana, 180. Ajagara-Yudhisthira-samvāda, 181. Bhīmamocana, 182. Kāmyakavanapraveša, 183—192. Brāhmana-māhātmyakathana, 186. Sarasvatī-Tārkṣyasamvāda. 187. Matsyopākhyāna, 188. Mārkandeyaprasna,

auf dem Ozean umher und kommt zu dem Nyagrodhabaum, auf dessen Zweigen ein Knäblein ruht: Dieses fordert ihn auf, in ihm auszuruhen. und öffnet seinen Mund. Märkandeva gelangt so in dessen Inneres, darin er die ganze Welt sieht: die Flüsse, Berge, Götter, Dämonen etc., ohne selbst in 100 Jahren ein Ende zu finden. Dann entlässt ihn der Knabe aus seinem Munde und wird von ihm verehrt und um Belehrung gebeten. 189. Der Knabe gibt sich als Nārāvana zu erkennen und verkündet ihm sein Wesen. Mark, erkennt in Krsna den Naravana (des Kaliyuga). (Alle verehren den Krsna.) 190. Mark, beschreibt nochmals ausführlich die Zustände vor dem Weltuntergange. Beginn des nächsten Krtayuga. Kalkin Visnuyasas, ein Brahmane, wird in Sambhalagrāma geboren werden. Er wird das neue Weltalter einleiten. 191. Kalkin wird den Brahmanen die Erde geben. Ein goldenes Zeitalter. Alles dies hat ihm Vayu verkündet. Er gibt dem Yudh. einige weise Lehren. Alle freuen sich über dies purana.

192. König Parīksit von Avodhvā verirrte sich einst auf der Jagd: in einem Dickicht hörte er schönen Gesang. Ein schönes Mädchen nähert sich ihm. Er hält um sie an, sie willigt ein unter der Bedingung, dass er ihr kein Wasser zeige. Er führt sie heim und ergötzt sich mit ihr im Verborgenen. Der Minister lässt einen Lustgarten mit einer vanī herrichten. Dort ergeht sich der König mit seiner Geliebten. Diese verschwindet in der vapī beim Baden. Das Wasser wird abgelassen und ein Frosch zeigt sich in dem Bette. Darauf lässt der König alle Frösche töten. Der Froschkönig Ayu kommt in Büssertracht, um den König von seinem grausamen Plane abzubringen. Er sagt, jenes Mädchen sei seine Tochter Susobhanā, die schon viele Könige getäuscht. Er flucht ihr, dass ihre Nachkommenschaft brahmanenfeindlich werden solle. Parīksit lässt sich die Geliebte geben, mit der er 3 Söhne: Sala, Dala und Bala erzeugt. Der erstere übernimmt die Herrschaft, als der Vater sich in den Wald zurückzieht. - Sala verfolgt auf der Jagd eine verwundete Gazelle. Er leiht sich zwei Rosse von Vamadeva, führt sie aber nach der Jagd in seine Residenz, statt sie zurückzugeben. Den Schüler Vāmadeva's weist er ab und verweigert auch dem Vāmadeva. selbst die Rückgabe der Rosse, selbst als dieser ihn durch Rāksasa zerreissen lässt. Der zweite Bruder, Dala, schiesst einen vergifteten Pfeil auf Vāmadeva; der Pfeil tötet aber Dala's Sohn. Schliesslich wird Vāmadeva durch Dala's fromme Gattin besänftigt und erhält die Rosse zurück. Jak a

193. Indra besucht den Rsi Baka und lässt sich von ihm über die Nachteile und Vorzüge eines hohen Alters unterrichten. Die Antwort auf die letztere Frage fällt ganz unpassend aus.

194. Suhotra und Sibi wollen einander nicht Platz machen, Nārada entscheidet zu Gunsten Sibi's. 195. Yāyāti beschenkt einen Brahmanen und erklärt, es mit Freuden zu tun. 196. Vrsadarbha und Seduka. Ersterer beschenkt einen Brahmanen. 197. Die Geschichte von Sibi mit

<sup>189</sup> f. Bhavisyakathana, 191. Yudhisthirānuśāsana, 192. Māndūkopākhyāna!. 193. Baka-Śakrasamvāda, 194. Šibicarita! 195. Nāhuṣacarita!. 196. Seduka-Vṛṣadarbhacarita! 197. Sibicarita!

der Taube (Agni) und dem Falken (Indra) [cf. 130]. 198. Nārada, der mit den 4 Brüdern Aşṭaka, Pratardana, Vasumanas und Sibi fährt, erzählt von jedem der drei ersten, worin sie es einmal an der wahren Freigebigkeit hätten fehlen lassen, weshalb sie bald aus dem Himmel fallen würden. Sibi sei tugendhafter als die andern, weil er seinen eigenen Sohn Brhadgarbha auf Wunsch eines Brahmanen geschlachtet und gekocht habe. Darauf hätte der Brahmane den Königspalast angezündet, und als Sibi kommt, fordert er ihn auf, selbst das Fleisch seines Sohnes zu essen. Der König ist dazu bereit, der Brahmane aber verehrt den König, dessen Sohn zum Leben zurückkehrt. Der Brahmane war Vidhātr.

199. Der aus dem Himmel verstossene König Indradyumna wird von Mārkaņdeya nicht erkannt. Beide gehen zu der uralten Eule Prāvārakarņa im Himālaya, dann zu dem noch älteren Reiher Nādījangha, und endlich zur Schildkröte Akūpāra, die sich allein des Indradyumna noch erinnert. Darauf wird er wieder in den Himmel aufgenommen. Solange Jemandes Ruhm oder Schande bekannt ist, solange weilt er im Himmel oder in der Hölle.

clow, p.

200. Wann und was geschenkt werden soll. Der Weg zu Yama, und wie es denen dabei ergeht, die Almosen gespendet haben. Lohn des Almosengebens. Über die Reinheit der Gesinnung etc. etc. Wo und wann Gaben besonders verdienstlich sind.

h

201. Uttanka in Marudhanyan preist Visnu und erhält von ihm eine Gabe. V. sagt, dass er den Kuvalāśva veranlassen würde, den Asura Dundhu zu töten. 202. Ikṣvāku, Śaśāda in Ayodhyā, Kakutstha, Anenas, Pṛthu, Viṣvagaśva, Adri, Yuvanāśva, Śrāvastaka (Gründer von Śrāvastī), Brhadaśva, Kuvalāśva. Letzterer hatte 21 000 Söhne. Brhadaśva setzt Kuvalāsva in die Herrschaft ein und zieht sich in den Wald zurück. Uttanka bittet ihn, vorher den Dämon Dhundhu, der unter dem Sande der Wüste schläft und durch sein Atmen Erdbeben etc. hervorruft, zu töten, Visnu würde ihm dazu Kraft verleihen. 203. Brhadasva weist statt seiner Kuvalāśva als Bekämpfer des Dhundhu an. - Als Visnu auf dem Weltozean schlief, kamen Madhu und Kaitabha und erschreckten Brahman im Lotus. Dadurch aufgeweckt, bietet Visnu ihnen eine Wahlgabe an. Sie aber geben sie ihm zurück. Visnu wählt, sie zu töten; Sie, dass sie als sein Sohn geboren würden. Visnu tötet sie auf seinem nackten Schenkel. 204. Ihr Sohn war Dhundhu, der durch Askese Unbesiegbarkeit durch die Götter erlangte. Der liegt tief im Sande unter Uttanka's Einsiedelei. Kuvalāśva kommt U. zu Hülfe mit seinen 21 000 Söhnen. Diese graben die Wüste aus, bis sie Dhundhu freilegen. Sie bekämpfen ihn, werden aber von ihm alle bis auf drei vernichtet. Kuvalāsva tötet ihn nach längerem Kampfe; daher wird er Dhundhumara genannt. Seine 3 Söhne: Drdhāśva, Kapilāśva und Candrāśva setzen sein Geschlecht fort. Śravanaphala.

<sup>198.</sup> Šihicarita! 199. Indradyumnopākhyāna! 200. Dānamāhātmya; 201 bis 204. Dhundhumāropākhyāna,

205. Einleitung zum folgenden. Über die Tugend der Frauen. 206. Der Brahmane Kausika büsst unter einem Baume, von dem ein Kranich seine Exkremente auf ihn fallen liess. Darüber erzürnt tötete er ihn durch Besprechung und tritt dann seine Betteltour an. Eine Frau heisst ihn warten, während sie die Speise für ihn zurechtmache. Darüber kommt ihr Gatte, den sie sofort bedient. Nachher macht ihr Kausika Vorwürfe, dass sie einen Brahmanen vernachlässigt habe. Sie aber legt ihm die Pflichten der Frau dar und erklärt, wer Brahmane sei. Darauf schickt sie ihn nach Mithila zum Dharmavvadha. 207. Kausika geht nach Mithila. Janaka's Hauptstadt. Er findet den Jäger in seiner Fleischbude. Dieser nimmt ihn mit nach Haus und hält ihm einen langen Vortrag über svadharma und šistācāra etc. 208. Über das Fleischessen (Sibi, Rantideva, Saudāsa). Es ist unmöglich, die Vernichtung lebender Wesen, wozu auch Pflanzen gehören, ganz zu vermeiden, und es war töricht, daraus eine religiöse Pflicht zu machen. Darum solle man seine ererbten Pflichten ausüben. 209. Über die Macht des Schicksals, Unsterblichkeit der Seele und die Wiedergeburten, die Vergeltung des Bösen, Lohn des Guten, Weltentsagung und Erlösung. 210. Brahmī vidyā d. h. Sānkhya-Lehren. 211. Die Eigenschaften der fünf Elemente: Erde 5, Wasser 4, Feuer 3, Wind 2, Luft 1. Der atman, para und apara. Tapas besteht in der Beherrschung der Sinne. (Vedanta-Lehren.) 212. Die 3 Guna's und ihre Vertreter. 213. Die prana's, moksa. 214. Der Jäger führt den Brahmanen zu seinen Eltern; dadurch, dass er diese wie Gottheiten verehre, habe er seine Vollkommenheiten erlangt. 215. Der Jäger fordert den Brahmanen auf, seine verlassenen, erblindeten. Eltern aufzusuchen und zu pflegen. Die Eltern zu ehren, sei die höchste Pflicht. Dann erzählt er, dass er früher Brahmane gewesen sei und auf der Jagd mit einem befreundeten König aus Versehen einen Rsi mit einem Pfeile durchbohrt habe. Durch dessen Fluch sei er als Sūdra wiedergeboren worden. 216. Der Rsi mildert den Fluch: er würde Weisheit besitzen und später wieder Brahmane werden. — Der Brahmane preist den Jäger: nicht die Geburt, sondern die Tugend mache einen zum Brahmanen. Zuletzt verabschiedet er sich von ihm.

217. Angiras (Brahman's dritter Sohn), glühte infolge seiner Askese wie Feuer, so dass Agni sein Amt niederlegen wollte. Er behält es aber auf Bitten des Angiras und macht diesen zu seinem ersten Sohne. Dessen Sohn ist Brhaspati. 218. Angiras hatte mit seiner Frau Subhā den Sohn Brhaspati und 8 Töchter: Bhānumatī, Rāgā, Sinīvalī, Arciṣmatī, Haviṣmatī, Mahiṣmatī, Mahāmati, Kuhū. 219—222. Brhaspati hatte mit Cāndramasī 6 Söhne und eine Tochter: Samyu etc. Deren Nachkommenschaft, die verschiedenen Agni's, wird in diesen Adhyāya's etwas konfus aufgezählt.

223. Als die Götter von den Asura's immer besiegt wurden, ging Indra zum Mānasa Śaila. Dort hört er Hülferufe. Herbeieilend sieht er, wie Keśin eine Frau wegschleifen will. Er besiegt den Keśin. 224. Die Frau

<sup>205</sup> f. Pativratopākhyāna, 207—216. Brāhmaņa-vyādhasamvāda,; 217 bis 222. Āngirasa, 223—226. Āngirase Skandotpatti,

sagt, sie sei Devasenā, Prajāpati's T.: ihre Schwester Daitvasenā habe Kesin gerauht. Sie wünsche einen Gatten, der alle Götter und Dämonen besiegen könne. Eine Sonnenfinsternis tritt ein. Soma und Agni dringen in die Sonne ein. Indra schliesst, dass aus dem Samen des Soma und Agni der Gatte der Devasenā zu bilden sei, und befragt Prajāpati, der ihm sagt, dass sie den erwünschten Gatten erhalten werde. Bei einem Opfer der (7) Rsi's sieht der aus der Sonne herbeikommende Agni die Frauen der Rsi's, und indem er sich in das Gärhapatvafeuer verwandelt, kann er stets bei ihnen sein. Unglücklich verliebt, zieht er sich in den Wald zurück. wo die in ihn verliebte Svāhā seinen Zustand erkennt. 225. Svāhā nimmt zuerst die Gestalt der Sivā, der Gemahlin des Angiras. an, und vollzieht mit Agni den Beischlaf. Dann fliegt sie als Garudī nach dem Berge Sveta, der von Sarastamba's umgeben und von Schlangen und Unholden bewacht ist. Dort legt sie den Samen in einer goldenen Grube nieder. Dies wiederholt sie, indem sie sich Agni in der Gestalt der übrigen Rsifrauen, ausgenommen Arundhatī, nähert. Aus dem Samen entsteht der 6 köpfige Kumara, der in 4 Tagen auswächst. Seine Jugendstreiche. Mit Siva's Bogen spaltet er den Krauncaberg. Sein Namen Skanda, Mahāsena, Guha. (śuklapañcamī). 226. Die Rsi's verstossen ihre sechs Frauen (ausgenommen Arundhatī), weil sie für die Mütter Skanda's gehalten wurden. Visvamitra erkennt das wahre Verhältnis: er vollzieht die Zeremonien und ist Skanda's besonderer Freund. Die Weltmütter adoptieren und nähren Skanda. 227. Indra und die Götter ziehen gegen ihn und werden geschlagen. Indra verwundet ihn mit dem Donnerkeil in der Seite. Aus der Wunde kommt Visākha hervor. - Indra und die Götter huldigen dem Skanda. 228. Aus derselben Wunde entstehen die Kumāra's und Kumārī's, die den Kindern nachstellen. Die 7 Töchter Tapa's: Kākī, Halimā, Mālinī, Brmhitā, Āryā, Palālā, Vaimitrā erlangen von Skanda, dass er als ihr Sohn gelte. Sie haben noch Vīrāstaka und den ziegenköpfigen Bhadrasākha als Sohn. 229. Die Götter wollen Skanda als Indra einsetzen. Er nimmt aber nur die Stelle des Senāpati an. Inwiefern er Rudra's Sohn ist. Er wird mit Devasena vermählt (andere Namen derselben). Die Śrīpañcamī und Mahātithī sasthī. 230. Die sechs von den Rsi's verstossenen Frauen wenden sich an Skanda: er solle ihr Sohn sein. Sie werden an den Himmel als Krttika's versetzt, um die Zahl der Naksatra's voll zu machen. Abhijit war nämlich, um der Rohinī gleich zu werden, in den Wald büssen gegangen. Brahman hatte dann Dhanisthā zum ersten Naksatra (des Yuga, Com.) gemacht, während früher Rohinī es gewesen. — Vinatā wird ebenfalls zu Skanda's Mutter erhoben (7. Stern). Dann wünschen diese Mütter die Stelle der Weltmütter zu erlangen, und als das ihnen abgeschlagen wird, wollen sie deren Nachkommen zu den ihrigen gemacht haben (?). Auch das geht nicht; so gewährt ihnen Skanda, dass sie als Dämonen die Kinder töten sollten. Aufzählung der graha's, welche den Kindern bis zum 16. Jahre nachstellen, dann derjenigen, welche erwachsenen Männern Unheil bringen.

<sup>227.</sup> Indra-Skandasamāgama, 228. Kumārotpatti, 229. Skandopākhyāna, 230. Manusyagrahakathana,

231. Der Svāhā gewährt Skanda ihren Wunsch, dass sie immer mit Agni vereint sein sollte. — Sein Verhältnis zu Rudra und anderes mythologisches Detail. — Nach seiner Weihe zum Senāpati Zug der Götter unter Rudra's Führung. Abschied Rudra's von ihm. Die Dānava's greifen die Götter an. Letztere siegen schon, da richtet der Asura Mahişa eine grosse Niederlage unter ihnen an und ergreift Rudra's Wagen. Jetzt kommt Skanda herbei und tötet ihn mit seiner Lanze. Die Dānava's werden niedergemacht und in die Flucht geschlagen. Śravaṇaphala. 232. Die Namen Skanda's. Loblied auf ihn. Śravaṇaphala.

#### XLII. Draupadī-Satyabhāmāsamvāda-parvan.

233. Satyabhāma, G. Kṛṣṇa's. Satrājit's T., fragt die Draupadī, durch welche Mittel sie sich die Liebe ihrer Gatten erworben habe. Draupadī: Geheimmittel seien verwerflich, sie befleissige sich eines Wandels, wie er guten Frauen zieme. 234. Die Pflichten der Ehefrau. 235. Satyabhāmā's Abschied von Draupadī. Kṛṣṇa's Heimkehr.

#### XLIII. Ghosayātrā-parvan.

236. Dhrt.'s Reflexionen über die P. und deren bevorstehende Rache. 237. Karna und Sakuni raten dem Dur., die P. im Walde zu besuchen und sich ihnen in seiner Herrlichkeit zu zeigen. 238. Dur. hätte wohl Lust, die P. in ihrer Erniedrigung zu höhnen. Aber er sucht einen Vorwand. Karna und Sakuni schlagen eine Ghosa-Inspektionsreise nach dem Dvaitavana vor. Der Plan findet allgemeine Billigung. 239. Dhrt. lässt sich verleiten, seine Erlaubnis zu der vorgeblichen Inspektionsreise zu geben. Die Ku. brechen mit grossem Tross auf. 240. Die Inspektion der Kühe wird vorgenommen. Dann vergnügen sich die Ku. mit der Jagd. Zuletzt wollen sie sich am Dvaitavana-See niederlassen. Gandharva's hindern die Krieger. Dur. fordert sie auf, ihm zu huldigen. Ihre trotzige Antwort. 241. Die Ku. und ihr Heer dringen vor und werden von den Gandharva's bekämpft. Letztere unterliegen, bis ihr König Citrasena eingreift. Sie zertrümmern Karna's Wagen. 242. Die Gandharva's nehmen Dur., Duhśāsana und die Frauen gefangen. Die Ku. fliehen zu den P. Zornige Rede Bhīma's. 243. Yudhişthira verweist es ihm und beauftragt ihn und seine Brüder, erst mit Güte, dann mit Gewalt die Rückgabe der Gefangenen zu bewirken. 244. Auszug der P. Arj. fordert vergeblich die Gandharva's zur gütlichen Beilegung des Streites auf. Der Kampf beginnt. 245. Kampf der P. und der Gandharva's. Citrasena macht sich unsichtbar und bekämpft den Arj. Aber von ihm besiegt, gibt er sich als seinen Freund zu erkennen. 246. Citrasena sagt, dass er auf Indra's Geheiss so gehandelt habe, um den boshaften Dur. zu

<sup>231.</sup> Mahişāsuravadha, 232. Kārttikeyastava. 233. Draupadīnijakāryakathana, 234. Draupadīkartavyakathana. 235. Satyabhāmā-Kṛṣṇagamana, 236. Dhṛtarāṣṭrakhedavākya. 237. Karṇa-Śakunivākya, 238. Ghoṣayātrāmantraṇa, 239. Duryodhanaprasthāna, 240. Gandharva-Duryodhanasenāsaṃvāda, 241. Karṇaparābhava, 242. Duryodhanādiharaṇa, 243. Duryodhanamocanānujñā, 244. Pāṇḍava-gandharvayuddha, 245. Gandharvaparābhava, 246. Duryodhanamokṣaṇa,

bestrafen. Er lässt ihn auf Bitten Yudh. frei. Die Ku. kehren nach Hästinapura zurück. 247. Karna gratuliert irrtümlich dem Dur. 248. Dur. erzählt ihm den wahren Hergang. 249. Er will ob seiner Schande präyopavesa machen und dem Duhsäsana die Herrschaft übergeben. Duhsäsana's Bitten und Karna's Zuspruch. 250. Karna führt aus, dass es die Pflicht der P. als seiner Untergebenen gewesen sei, ihn zu befreien. 251. Auch Sakuni kann den Dur. nicht von seinem Plane abbringen. Alle setzen sich zum präyopavesa nieder. — Da die Dänava und Daitya ihren Genossen Dur. zu verlieren fürchten, zaubern sie ein Wesen hervor, das ihn in die Unterwelt bringt. 252. Die Dämonen trösten ihn und versprechen ihm Hülfe im kommenden Kampfe, indem sie in die Ku. eindringen wollen. Er wird zurückgeschafft. Alle kehren in die Stadt zurück.

253. Bhīṣma rät vergeblich dem Yudh., sich mit den P. zu versöhnen. Karṇa erhält die Erlaubnis zu einem Digvijaya. 254. Karṇa besiegt die ganze Erde und kehrt triumphierend nach Hāstinapura zurück. 255. Karṇa rät dem Dur., das Rājasūyaopfer darzubringen. Der Purohita aber sagt, es ginge nicht bei Lebzeiten Yudh.'s und Dhṛt.'s. Doch könne er das Vaiṣṇavaopfer darbringen, zu dem das eroberte Gold in einen Pflug verarbeitet werden müsste. Dur. und alle willigen ein. 256. Die Könige werden zu dem Opfer eingeladen. Duḥṣāsana schickt auch einen Boten an Yudh., der aber ablehnt. Empfang, Bewirtung und Entlassung der Gäste. 257. Einzug in die Stadt. Dur. hofft, später das Rājasūyaopfer darbringen zu können. Karṇa schwört, den Arj. zu töten.

## XLIV. Mṛgasvapnodbhava-parvan.

258. Im Traume von den Gazellen um Verlegung des Wohnsitzes gebeten, siedelt Yudh. mit den Seinigen nach dem Kamyakawalde in Maru an dem Traabindu-See um.

## XLV. Vrīhidrauņika-parvan.

259. Vyāsa kommt und trägt Tugendlehren vor, namentlich solche über die Verdienstlichkeit des Geschenkegebens. 260. Mudgala, ein Asket, ist bekannt wegen seiner Freigebigkeit. Durvāsas stellt ihn auf die Probe, aber immer erfüllt er dessen Bitte. Zum Lohne soll er lebendigen Leibes in den Himmel auffahren. Aber er erbittet sich von dem deshalb eingetroffenen Götterboten genauere Auskunft. 261. Dieser setzt die Vorzüge des Himmels auseinander, die in beständigem Genuss bestehen. Dagegen würden im Himmel keine neuen Verdienste erworben, weshalb schliesslich ein Herabsteigen nötig sei. Nur im para brahman sei ewige Leidlosigkeit. Mudgala verzichtet auf die Freuden des Himmels, um des ewigen brahman teilhaftig zu werden. — Vyāsa geht.

<sup>247.</sup> Karna-Duryodhanasamvāda, 248. Duryodhanavākya, 249. Duryodhanaprāyopaveśa, 250. Karnavākya, 251. Duryodhanaprāyopaveśa, 252. Duryodhanapurapraveśa, 253 f. Karnadigvijaya, 255. Duryodhanayajňasamārambha, 256. Duryodhanayajňa, 257. Yudhişthiracintä, — 259. Dānaduskaratvakathana, 260. Mudgalopākhyāna, 261. Mudgala-devadūtasamvāda,

#### XLVI. Draupadīharana-parvan.

262. Durvāsas besucht die Ku. und wird von Dur. so aufmerksam bedient, dass dieser ihm eine Bitte gestattet. Dur. bittet ihn, die P. zu besuchen. 263. Durvāsas kommt mit vielen Schülern zu den P. und wird von ihnen eingeladen. Draupadī ist in grosser Verlegenheit, weil sie den von der Sonne geschenkten Topf schon ausgegossen hat; sie ruft Kṛṣṇa an, der auch erscheint und nach Besichtigung des Topfes den Sahadeva schickt, die Gäste zu rufen. Diese baden und fühlen sich schon gesättigt. Auf Rat Durvāsas' machen sie sich alle davon. Kṛṣṇa geht wieder heim.

264. Als einst alle Pandava's auf die Jagd gegangen waren, kommt der König von Sindhu, Jayadratha Varddhaksatri, auf einem Hochzeitszug zu den Salveva nach dem Kamvakawald und sieht Draupadī. Sofort in sie verliebt, schickt er seinen Genossen Kotikāsva, Suratha's S., einen Sibi, zu ihr. 265. Dieser nennt ihr einige Fürsten des Gefolges und preist besonders den Javadratha: dann bittet er sie um Auskunft über sich und ihr Geschlecht. 266. Draupadī antwortet und lädt die Könige ein. 267. Kotikāsya berichtet dem Javadratha; dieser geht zur Draupadī und fordert sie auf, ihren Gatten zu verlassen und ihm zu folgen. Sie weist ihn ab und sucht ihn bis zur Rückkehr ihrer Gatten hinzuhalten. 268. Nach einigen Wechselreden zwingt Javadratha sie, den Wagen zu besteigen, und fährt davon. Dhaumya folgt ihr zu Fusse. 269. Die P. kehren zurück und erfahren von Draupadī's Milchschwester, was geschehen ist. Sie eilen dem Heere nach und erreichen es. 270. Draupadī schildert dem Javadratha die 5 P. 271. Es erfolgt eine Schlacht. Viele der Häuptlinge fallen. Zuletzt setzt Jayadratha die Draupadī ab und flieht. Während Yudh, sie in die Einsiedelei zurückbringt, verfolgen Bhīma und Arj. den Jayadratha, dessen Pferde Arj. auf einen Krośa Entfernung niederschiesst. Javadratha flieht zu Fuss und wird von Bhīma erreicht.

#### XLVII. Jayadrathavimoksana-parvan.

272. Bhīmasena misshandelt ihn, doch schont er ihn mit Rücksicht auf Duḥśalā. Dann führen sie ihn gebunden vor Yudh., wo er sich zuerst zum Sklaven bekennen muss und dann erst freigelassen wird. Er büsst später in Gaṅgādvāra, um von Siva eine Gunst zu erlangen. Dieser gewährt ihm, dass er die P. mit Ausnahme des Arjuna besiege. (Panegyricus auf Nārāyaṇa, Varāha, Narasiṃha, Vāmana und Kṛṣṇa.)

#### XLVIII. Rāmopākhyāna-parvan.

273. Yudh. fragt den Mārkaṇḍeya, ob es noch einen unglücklicheren Menschen als ihn gebe. Dieser erzählt die Geschichte Rāma's.

274. Aja; Dasaratha, seine Söhne und ihre Mütter. Janaka und Sītā. — Prajāpati; Pulastja; Vaiśravaņa (Sohn Nalakūbara's) und Viśravas.

<sup>262</sup> f. Durvāsaupākhyāna, 264. Jayadrathāgamana, 265. Kotikāsyapraśna. 266. Draupadīvākya, 267. Jayadratha-Draupadīsamvāda; 268. Draupadīharaņa. 269. Pārthāgamana. 270. Draupadīvākya. 271. Jayadrathapalāyana, 273. Yudhisthirapraśna, 274. Rāma-Rāvaṇayor janmakathana,

Ersterer herrscht in Lanka. 275. Viśravas zeugte mit Puspotkata den Dasagrīva und Kumbhakarna, mit Mālinī den Vibhīsana, mit Rākā den Khara und die Sūrpanakhā. Die Busse der 3 Ersten, und die von Brahman verliehenen Gaben. Rāvana nimmt dem Vaisravana Lankā und das Pusnaka. 276. Visnu soll den Göttern als Retter vor Ravana erstehen. Die Götter erzeugen mit den Affen- und Bärenweibern Söhne. Die Gandharvī Dundubhī als Mantharā. 277. Daśaratha wünscht Rāma zum Nachfolger zu weihen. Mantharā hetzt die Kaikeyī auf. Diese verlangt Erfüllung eines früher gewährten Wunsches: Bharata's Weihe und Rama's Verbannung. Rāma geht mit Sītā und Laksmana in den Wald. Daśaratha stirbt. Bharata berufen, nimmt die Herrschaft nicht an, sondern geht zu Rāma und dann mit dessen Sandalen nach Nandigrāma. Rāma zieht weiter. Sarabhanga. Aufenthalt an der Godavarī. Rāma's Kampf mit Khara und Dūsana. Die verstümmelte Śūrpanakhā kommt zu Rāvana. Dieser eilt übers Meer zu dem Gokarna, wo Mārīca, sein alter Minister, büsst. 278. Er zwingt den Mārīca, ihm zu helfen. Mārīca als Gazelle lockt Rāma weit fort, und von dessen Waffe tötlich verwundet stösst er den Ruf: Sītā Laksmana aus. Sītā's Gespräch mit Laksmana. Letzterer eilt fort. Nun kommt Rāvana und raubt die widerstrebende Sītā. 279. Ihm stellt sich der Geierkönig Jatāvu, Sampātin's Bruder und Freund Dasaratha's, entgegen; doch Rāvaņa haut ihm beide Flügel ab und fliegt davon mit Sītā, die ihre Schmucksachen hinabwirft. (Die 5 Affen.) Er bringt sie nach Lanka. - Der heimkehrende Rama trifft Laksmana und findet mit diesem den sterbenden Jaţāyu. Weiter wandernd wird Laksmana von dem Rumpf-Rākṣasa (Kabandha) ergriffen. Diesen tötet Rāma, und ein aus der Leiche hervorkommendes Wesen gibt sich als Viśvāvasu zu erkennen. Es rät ihm, sich mit Sugrīva (auf dem Rsyamūka an der Pampā) zu verbünden. 280. Das geschieht. Sugrīva geht nach Kiskindhā und fordert seinen Bruder Valin zum Kampfe heraus. Tara sucht Valin vergeblich zurückzuhalten. In dem Ringen Sugrīva's mit Vālin hängt Hanumat ersterem eine goldene Kette um. Rama erschiesst den Valin. Sugrīva erhält Tārā und die Herrschaft. Rāma wohnte 4 Monate auf dem Mālvavat. — Sītā wird im Asokahain von den Rāksasinnen bewacht. Trijatā tröstet sie mit einer Botschaft Avindhya's und erzählt ihr ihre Träume. 281. Gespräch zwischen Rāvaņa und Sītā. 282. Rāma schickt den Laksmana zu Sugrīva. Letzterer hatte schon die Affen auf die Suche nach Sītā ausgeschickt. Dieselben, mit Ausnahme der nach Süden gesandten, kehren bald erfolglos zurück. Nach 2 Monaten kehrt nach Zerstörung des Madhuvana Hanumat mit seinen Affen zurück und stattet Bericht ab: ihr Aufenthalt in der Höhle des Maya und der Prabhāvatī; ihre Verzweiflung am Meeresstrande auf dem Malaya; Sampāti und seine Erlebnisse; der Sprung nach Lanka; der Austausch der Erkennungszeichen; die Geschichte von der Krähe. 283. Versammlung der Affen, und Zug zum Meere. Rāma's Gespräch mit dem Ozean. Nalasetu. Vibhīṣaṇa kommt mit 4 Gefährten, wird zum König geweiht. Übergang nach Lanka.

<sup>275.</sup> Rāvaṇādivaraprāpti, 276. Vānarādyutpatti, 277. Rāmavanābhigamana, 278. Sītāharaṇa, 279. Kabandhahanana, 280. Trijaṭākṛta-Sītāsāntvana, 281. Sītā-Rāvaṇasaṃvāda, 282. Hanumatpratyāgamana, 283. Setubandhana,

Suka und Sārana. Angada abgesandt. 284. Der Verteidigungszustand der Stadt. Angada's Botschaft. Wie er die 4 Rākṣasa's zerschmettert. Belagerung und Kampf bei den Mauern. Rückzug ins Lager. 285. Grosser Ausfall der Rāksasa's und allgemeines Handgemenge. 286. Vibhīsana tötet den Prahasta, Hanumat den Dhumraksa, Ravana lässt den Kumbhakarna wecken, beschreibt ihm die Lage der Dinge und schickt ihn mit Vairavega und Pramathin, den 2 jüngern Brüdern Dūsana's, in die Schlacht. 287. Kumbhakarna frisst viele Affen, fasst den Sugrīva, lässt ihn aber wieder los, als ihn Laksmana mit einem Pfeile durchbohrt. Laksmana schneidet ihm die Glieder ab; es wachsen ihm neue und mehr Glieder. Zuletzt macht er ihn mit der Brahmawaffe nieder. Hanumat tötet den Vairavega, Nīla den Pramāthin. 288. Indrajit wird herausgeschickt. Sein Kampf mit Laksmana und Angada. Er macht sich unsichtbar und überschüttet Rāma und Laksmana mit Pfeilen. 289. Vibhīsana und Sugrīva heilen sie von dem Pfeilzauber und ersterer gibt Rāma das Wasser des Kubera, wodurch er auch der unsichtbaren Feinde ansichtig würde. Dasselbe Augenwasser benutzen auch die übrigen. Indrajit kehrt in die Schlacht zurück, wird aber von Laksmana mit 3 Pfeilen seiner Arme und seines Hauptes beraubt. Rāvana will die Sītā töten. wird aber von Avindhya abgehalten. 290. Rayana zieht in die Schlacht. er zaubert Tausende von Rākṣasa's und Rāma's hervor, die der wahre Rāma niedermacht. Mātali kommt mit Indra's Wagen. Rāma's Kampf mit Ravana, den er mit der Brahmawaffe tötet. 291. Triumph. Vibhīşana wird König von Lankā. Avindhya führt die Sītā herbei. Rāma verstösst sie. Die Götter und Dasaratha erscheinen und bekräftigen Sītā's Beteuerung ihrer Unschuld. Die Gefallenen werden wieder belebt. Hanumat wird so lange leben wie Rāma's Ruhm. Rückkehr Mātali's. Heimkehr auf dem Puspaka. Angada in Kiskindhā zum Yuvarāja geweiht. Ankunft in Ayodhyā. Hanumat bringt Bharata und Satrughna aus Nandigrāma herbei. Rāma wird geweiht. Entlassung der Freunde. Rāma opfert. 292. Markandeva tröstet den Yudh.

Y Pativratāmāhātmya-parvan.

293. Mārkandeya erzählt: Aśvapati, König der Madra's, büsst um Nachkommenschaft. Sāvitrī sagt ihm ein von Brahman versprochenes Mädchen zu. Diese Tochter wird Sāvitrī genannt. Niemand hält um sie an. Auf ihres Vaters Antrieb zieht sie aus, um sich selbst einen Gatten zu suchen. 294. Zurückkehrend, findet sie Nārada bei ihrem Vater und erzählt, dass sie Satyavat Citrāśva, den Sohn des seiner Herrschaft beraubten und im Walde lebenden blinden Sālvakönigs Dyumatsena, erkoren habe. Nārada prelst dessen Vorzüge, sagt aber, dass er nach einem Jahre sterben müsse. Trotzdem beharrt Sāvitrī bei ihrer Wahl, und Nārada billigt sie zuletzt. 295. Aśvapati kommt mit Sāvitrī zu

<sup>284.</sup> Lankāpraveša, 285. Rāma-Rāvaṇādidvandvayudha, 286. Kumbhakarṇanirgamana, 287. Kumbhakarṇādivadha, 288. Indrajidyuddha, 289. Indrajidvadha, 290. Rāvaṇavadha, 291. Rāmābhiṣeka, 292. Yudhiṣṭhirāśvāsana, 293—299. Sāvitryupākhyāna,.;

Dyumatsena und wirbt für seine Tochter um Satyavat. Die Hochzeit wird gefeiert und Savitrī bleibt in der Einsiedelei, pflichttreu und fromm. 296. Vier Tage vor dem prophezeiten Ende Satyavat's unterzieht sich Savitri einem schweren Gelübde und enthält sich trotz ihrer Schwiegereltern Zurede auch am letzten Tage der Nahrung. Ihr Gatte geht in den Wald, und sie begleitet ihn mit ihrer Schwiegereltern Erlaubnis. 297. Satvavat ermüdet beim Holzhacken und schläft ein, das Haupt in Sāvitrī's Schoss. Da kommt Yama selbst herbei, um ihn zu holen, zieht aus dessen Leibe die daumengrosse Seele heraus und geht in südlicher Richtung davon. Savitrī folgt ihm und gewinnt ihn durch ihre weisen, passenden Sprüche. Er gewährt ihr der Reihe nach, dass Dyumatsena sein Augenlicht, sein Reich wiedererlange, dass ihr Vater 100 Söhne bekomme, dass sie mit Satyavat 100 Söhne bekomme, zuletzt Satyavat's Rückkehr ins Leben. Yama übergibt ihr die Seele Satyavat's und verheisst ihr. dass ihr Vater mit der Mālavī 100 Söhne, die Mālava's, erzeugen werde. Sie kehrt zur Leiche ihres Mannes zurück, die wieder belebt wird. Sie vermeidet, ihm Auskunft über die letzten Vorgänge zu geben, und kehrt auf seinen dringenden Wunsch mit ihr heim. 298. Dyumatsena wird sehend und irrt mit seiner Frau im Walde umher auf der Suche nach den Beiden. Die Einsiedler und mehrere berühmte Rsi's versichern sie, dass Satvavat noch lebe. Da langt das Paar selbst an. Nachher fragt Gautama sie nach dem Grunde ihrer Verspätung. Savitrī berichtet alles. 299. Am nächsten Morgen kommen die Salvabürger und erzählen den Tot des Usurpators durch seinen Minister. Sie setzen Dyumatsena in seine Herrschaft wieder ein. Auch die übrigen von Yama gewährten Wünsche gehen in Erfüllung. Śravanaphala.

#### L. Kundalaharana-parvan.

300. Sürya erscheint dem Karna im Traum und warnt ihn, seine Ohrringe und Panzer, durch die er unbesiegbar sei, nicht zu verschenken, wenn Indra in Brahmanengestalt kommen würde und ihn darum bitten sollte. Karna sagt, er würde es doch tun. Besser sei zu sterben, als seinen Ruhm durch die Weigerung zu vermindern. 301. Sürya wiederholt seine Warnung, 302. und als Karna auf seinem Vorsatz beharrt, rät er ihm, von Indra als Gegengabe die nie fehlende Lanze zu verlangen.

303. Zu König Kuntibhoja kam einst ein Brahmane und bittet, bei ihm wohnen zu dürfen; doch solle ihm keine Bitte versagt werden. Der König fordert zu dessen Bedienung seine (Adoptiv)tochter Prthā, Tochter Sūra's und Vaterschwester Kṛṣṇa's, auf. 304. Pṛthā sagt zu, und Kuntibhoja stellt sie dem Brahmanen vor. 305. Sie wartet ihm immer dienstwillig auf. Nach einem Jahre gibt er ihr einen Mantra, womit sie jeglichen Gott herbeirufen könne. 306. Pṛthā sieht die Sonne aufgehen und ruft, da sie grade ihre erste menses bekommt, mit jenem Mantra den Sonnengott herbei. Dieser kommt und will nicht gehen, ohne sie genossen zu haben. 307. Aus Furcht vor seinem Fluche gibt sie endlich

<sup>300—302.</sup> Sūrya-Karnasamvāda, 303. Pṛthopadeśa, 304. Pṛthādvijacaryā, 305. Pṛthāyā mantraprāpti, 306. Sūryāhvāna; 307. Sūryā-Kuntīsamāgama;

nach unter der Bedingung, dass sie Jungfrau bleiben und ihr künftiger Sohn die unsterblich machenden Ohrringe und den Panzer seines Vaters erhalten würde. Sūrva berührt sie und verschwindet. 308. Die su. di. 11 erzeugte und vor allen verheimlichte Frucht gebar Kuntī und setzte nur mit Wissen ihrer Amme das Knäblein in einem wasserdichten Korbe auf der Asvanadī aus. Klagen der Kuntī. Der Korb gelangt in die Carmanvatī, Yamunā, Gangā, zuletzt nach Campā. 309. Ein Freund Dhrt.'s, ein Sūta namens Adhiratha, findet mit seiner Frau Rādhā das Knäblein und adoptiert es. Es wird Vasusena und Vrsa genannt. Aufgewachsen, schickt ihn sein Vater nach Hästinapura, wo er als Karna mit den Ku. in das bekannte Freundschaftsverhältnis tritt. Wenn er mittags die Sonne verehrt, schlägt er den Brahmanen keine Bitte ab. 310. In Brahmanengestalt bittet Indra den Karna um den Panzer und die Ohrringe. Nach langem Hin- und Herreden sagt Karna zu, wenn er die nie fehlende Lanze erhielte. Diese wird einen einzigen Feind töten. Karna schneidet sich den Panzer vom Leibe, ohne dass seine Gestalt litte.

#### LI. Āraņeya-parvan.

311. Die P. ziehen in den Dvaitawald. Dort lief eine Gazelle, an deren Horn sich der Quirlstock und die Araniplatte eines Priesters verfangen hatte, davon. Die P. setzen auf Bitten jenes Priesters ihr nach, doch vergeblich, und ruhen sich unter einem Feigenbaume verzweifelnd aus. 312. Nachdem sie geklagt hatten, schickt Yudh. den Nakula, um Wasser zu holen. An einem Teich angelangt, wird er durch die Stimme eines Yakşa gewarnt: er dürfe nicht eher trinken, bis er Antwort auf einige Fragen gegeben habe. Er tut es dennoch und stürzt wie tot zu Boden. Yudh. schickt der Reihe nach die übrigen Brüder, denen es ebenso ergeht. Zuletzt bricht er selbst auf. 313. Er sieht seine Brüder und jammert. Als er ins Wasser steigt, wird er ebenso gewarnt. Auf sein Befragen nennt sich der Yaksa und erscheint ihm. Er schickt sich an, dessen Fragen zu beantworten. Der Yaksa gibt ihm viele Rätsel auf, die von ihm beantwortet werden. (Prasnottara.) Darum will er ihm einen Bruder zurückgeben; wegen der gerechten Wahl (Nakula) gibt er ihm aber alle zurück. 314. Yudh fragt den Yaksa, wer er sei, worauf sich dieser als sein Vater Dharma zu erkennen gibt und ihm auf seine Bitte die Araniplatte, die er selbst, um ihn zu erproben, geraubt habe, zurückgibt. Dann verleiht er ihm, dass alle das 13. Jahr unerkannt bleiben, und dass er stets gerecht sein werde. Śravanaphala. 315. Die P. verabschieden sich von den Brahmanen, um das 13. Jahr unerkannt antreten zu können. Dhaumya führt viele Beispiele an, dass Götter unerkannt ihre Feinde besiegt hätten. Man soll den Rezitierer oder Vorleser des Aranyaparvan beschenken.

<sup>308.</sup> Karnaparityāga, 309. Rādhā-Karnaprāpti, 310. Kavacakuṇḍaladāna; 311. Mṛgānveṣaṇa; 312. Nakulādipatana, 313. Yakṣapraśna; 314. Nakulādijī-vanādivaraprāpti; 315. Ajnātavāsodyoga,

# IV. VIRĀTAPARVAN.

### LII. Pāņdavapraveśa-parvan.

1. Beratung, wo das 13. Jahr zugebracht werden solle. Yudh. schlägt vor. zum Matsvakönige Virāta zu gehen. Er werde als ein würfelkundiger Brahmane n. Kanka dort auftreten und sich für einen Freund Yudh.'s ausgeben. 2. Bhīmasena will als Koch und Wettkämpfer n. Ballava bei Virāta Anstellung nehmen. Ari. wird als eine sterilis n. Brhannalā auftreten. 3. Nakula will sich als Pferdeknecht und Rossarzt unter dem Namen Granthika. Sahadeva als Aufseher der Kühe, Tantipāla, verdingen. Draupadī will als Coiffeuse n. Mālinī bei der Königin Sudesna in Dienst treten. Alle wollen vorgeben, früher bei Yudh. gedient zu haben. 4. Dhaumya unterrichtet sie, wie man sich am Hofe zu verhalten habe. Dann vollzieht er die Abschiedszeremonien und geht mit dem Agnihotra zu Drupada, während die übrigen Begleiter bei den Yadava's Unterkunft finden. 5. Längs der Yamunā durch das Gebiet der Yakrlloma's und Śūrasena's, nördlich von Daśārna und südlich von Pañcāla, wandern sie nach der Stadt des Virāta und verbergen ihre Waffen auf einem Samībaume, an dem sie eine Leiche aufhängen. Sie betreten die Stadt mit den Namen: Jaya, Jayanta, Vijaya, Jayasena, Jayadbala. 6. Yudh. preist die Durgā, T. der Yaśodā, die mit der Bhadrakālī identifiziert wird. Sie verspricht ihm Erfolg. Śravanaphala. 7. Yudh, stellt sich vor und wird von Virāţa in Gunst aufgenommen. 8. Ebenso Bhīma, als Koch. 9. Draupadī irrt durch die Strassen. Königin Sudesnā, die Kekayerin, sieht und ruft sie zu sich. Sie bietet sich als Haarkünstlerin und Kranzflechterin an. Aber die Königin fürchtet, dass sie durch ihre Schönheit die Männer berücken werde, und nimmt sie dann erst an, als sie sagt, dass sie von 5 Gandharva's, ihren Gatten, beschützt werde. 10. Sahadeva wird als Oberaufseher der Kühe (gosamkhya) angestellt, als Vaisya n. Aristanemi. 11. Arj. wird als Tanzlehrerin bei den Prinzessinnen angestellt. 12. Nakula wird Marschall.

# LIII. Samayapālana-parvan.

13. Im vierten Monat wurde bei den Matsya's das Fest des Brahman mit Ringkämpfen gefeiert. Der Sieger Jīmūta kämpft mit Ballava und

<sup>1—3.</sup> Yudhişthirādimantraņa,; 4. Dhaumyopadeśa, 5. Astrasaṃsthāpana, 6. Durgāstava, 7. Yudhişthirapraveśa. 8. Bhīmapraveśa. 9. Draupadīpraveśa, 10. Sahadevapraveśa. 11. Arjunapraveśa. 12. Nakulapraveśa. 13. Jīmutavadha,

wird von ihm erschlagen. Ballava kämpft auch mit wilden Tieren. Ebenso erwerben auch die übrigen durch ihre Geschicklichkeit des Königs Gunst.

#### LIV. Kīcakavadha-parvan.

14. Im zehnten Monat sieht der Senāpati Kīcaka, ein Sūta, die Draupadī, verliebt sich in sie und macht ihr seinen Antrag. Sie weist ihn zurück, er aber besteht auf seinem Wunsche. Sie sagt, dass Gandharva's ihre Gatten seien, die ihn vernichten würden. 15. Auf Verabredung mit Kīcaka schickt (seine Schwester) Sudesnā die Draupadī, um bei ersterem Wein zu holen. Diese weigert sich, geht aber doch zuletzt. Sūrya gibt ihr zum Schutze einen unsichtbaren Rāksasa bei. 16. Kīcaka macht ihr seine Anträge und will sie festhalten. Sie eilt in die Sabha des Virata. Dort tritt Kīcaka sie, wird aber von dem Rāksasa niedergeschlagen. Bhīma wird von Yudh. gewarnt. Draupadī's Beschwerde vor dem König. Zustimmung der Versammelten. Kanka schickt sie zur Sudesna, die ihr Genugtuung verspricht. 17. Draupadī geht nachts in Bhīma's Wohnung und weckt ihn. 18. Klagen der Draupadī über Yudh.'s unwürdige Stellung. 19. Ebenso beklagt sie dessen Brüder. 20. Klagen der Draupadī über ihr Los. 21. Bhīma besänftigt sie. Sie fordert ihn zur Rache an Kīcaka auf. 22. Auf Bhīma's Rat bestellt sie den Kīcaka zum nächtlichen Stelldichein in den Tanzsaal. Dort erwartet ihn Bhīma auf dem Bette und erwürgt ihn nach längerem Ringen. Er verstümmelt die Leiche und zeigt sie der Draupadī. Diese ruft nachher die Wächter herbei. 23. Die Verwandten Kīcaka's wollen mit dessen Leiche die Draupadī verbrennen, was der König aus Furcht vor den Sūta's erlaubt. Auf Draupadi's Ruf eilt Bhīma in Verkleidung auf anderem Wege nach dem Friedhof. Dort reisst er eine Palme aus und macht mit ihr 105 Sūta's nieder. Die übrigen fliehen, ihn für den Gandharva haltend, und lassen die Draupadī frei. 24. Die Bürger bitten den König aus Furcht vor den Gandharva's, die Zofe wegzuschicken, und dieser gibt dazu Sudesnā den Auftrag. Die heimkehrende Draupadī begrüsst den Bhīma und spricht nachher mit Brhannalā. Sie bittet Sudesnā, noch 13 Tage bleiben zu dürfen.

#### LV. Goharana-parvan.

25. Die Spione Dur.'s berichten über ihre vergeblichen Bemühungen, die P. zu finden, und teilen den Tod Kīcaka's mit, der früher die Trigarta's besiegt hatte. 26. Die Ku. beratschlagen, wie sie der P. habhaft werden könnten. 27. Drona rät, die Spione aufs neue auszuschicken. 28. Bhīsma sagt, dass die Einwohner des Landes, in dem Yudh. weile, gut und glücklich sein müssten. Daraus könne man seinen Aufenthalt erschliessen. 29. Krpa rät, man solle sich für den Kriegsfall schon

<sup>14.</sup> Kīcaka-Kṛṣṇāsaṃvāda; 15. Draupadīsurāharaṇa; 16. Draupadīparibhava, 17—20. Draupadī-Bhīmasaṃvāda, 21. Draupadīsāntvana, 22 f. Kīcakavadha, 24. Kīcakadaha, 25. Cārapratyāgamana, 26. Karṇa-Duhśāsanavākya, 27. Droṇavākya cārapratyācāra, 28. Bhīṣmavākya, 29. Kṛpavākya,

jetzt vorsehen. 30. Suśarman, K. der Trigarta's, sagt, dass sie von den Matsva's und Salvevaka's oft unter Leitung des Kīcaka besiegt worden seien. Jetzt, da dieser von den Gandharva's getötet sei, wolle er einen Einfall machen und die Kuhherden der Matsya's rauben. Karna stimmt bei und Dur. gibt den Auftrag. Susarman bricht auf, die übrigen folgen. 31. Der Kuhhirte des Virāta berichtet, dass Susarman 100 000 Kühe weggeführt habe. Virāta und seine Brüder Satānīka, Madirākṣa, sein General Sürvadatta und sein Sohn Sankha ziehen ihre Rüstungen an. Auch die 4 P. werden mit Waffen und Wagen versehen. Auszug des Heeres. 32. Zusammenstoss der beiden Heere gegen Abend. Furchtbare Schlacht. Zweikampf zwischen Virāţa und Susarman. 33. Nach Sonnenuntergang wird der Kampf bei Mondschein fortgesetzt. Susarman nimmt Virāta gefangen. Erbitterter Kampf. Zuletzt besiegt Bhīma den Susarman im Zweikampf und führt ihn gefesselt vor Yudh., der ihm das Leben schenkt und ihn freilässt. 34. Virata dankt den P., verspricht ihnen reiche Geschenke und bietet dem Yudh, die Herrschaft an. Dieser fordert ihn auf, seinen Sieg in der Stadt verkünden zu lassen. 35. Die Ku. machen (im Norden) einen Einfall und rauben die Kuhherden. Der Aufseher der Hirten eilt in die Stadt und fordert Prinz Bhūmimjaya (Uttara) auf, den Ku. ihren Raub zu entreissen. 36. Der Prinz sagt, er würde gehen, wenn er einen passenden Wagenlenker hätte. Arj. schickt die Draupadī zu ihm, dass sie ihn (Brhannalā) als früheren Wagenlenker Arj.'s empfehle. Der Prinz schickt seine Schwester zu ihm. 37. Uttarā führt ihren Auftrag aus, und Brhannala übernimmt die Lenkung von Uttara's Wagen. 38. Als Uttara das gewaltige Heer der Ku. bei der Begräbnisstätte an der Samī erblickt, verliert er den Mut. Er springt vom Wagen und läuft davon; Brhannala ihm nach. Die Feinde lachen, aber vermuten doch, dass Brhannala niemand anders als Arjuna sein könne. Brhannala gibt dem Uttara den Wagen zu lenken; er selbst werde kämpfen. 39. Drona warnt, mit Arj. anzubinden. Dur. sagt, wenn er erkannt würde, müssten die P. wieder 12 Jahre in den Wald gehen. 40. Brhannalā heisst den Uttara die Waffen von dem Samībaume herabholen. 41. Nach einigen Einwänden besteigt er den Baum. 42. Er bewundert die Waffen und fragt nach deren Eigentümer. 43. Arj. erzählt die Herkunft des Gandīva und nennt die Besitzer der übrigen Waffen. 44. Er gibt sich zu erkennen und nennt seine Brüder. Dann zählt er alle seine Namen auf und erklärt deren Bedeutung. 45. Weitere Gespräche. Arj. rüstet sich zum Kampfe und Uttara lenkt den Wagen. 46. Das Affenbanner stellt sich ein. Arj. bläst das Muschelhorn. Unglückszeichen für die Ku. von Drona gedeutet. 47. Dur. wiederholt das oben (39) Gesagte und rät zum Kampf; ebenso Karna. 48. Karna prahlt,

<sup>30.</sup> Dakṣiṇagograhe Suśarmādiyāna, 31. Matsyarājaraṇodyoga, 32. Virāṭa-Suśarmayuddha, 33. Dakṣiṇagograhe-Suśarmanigraha, 34. Dakṣiṇagograhe Virāṭa-jayaghoṣa, 35. Uttaragograhe Gopavākya, 36. Bṛhannalāsārathyakathana; 37. Uttaraniryāṇa; 38. Uttaraśvāsana, 39. Arjunapraśaṃsā, 40. Arjunāstrakathana, 41. Astrāropaṇa, 42. Uttaravākya, 43. Āyudhavarṇana, 44. Arjunaparicaya, 45. Uttarārjunayor vākya, 46. Autpātika, 47. Duryodhanavākya, 48. Karṇavikathana,

er würde jetzt den Ari. töten. 49. Krpa weist Karna auf die Unmöglichkeit hin, allein Ari, zu besiegen; alle sollten gegen ihn kämpfen. 50. Asvatthaman verweist dem Karna seine Prahlerei und erhebt ihm 51. Bhīsma empfiehlt Eintracht. Asvatthāman entgegenüber Ari. schuldigt Drona, Dur. besänftigt ihn. Drona empfiehlt gemeinschaftliches Handeln zur Abwehr der Gefahr. 52. Bhīsma zeigt, dass nach genauer Rechnung die 13 Jahre verstrichen seien. Er schickt Dur. mit einem Teile des Heeres und den geraubten Kühen nach Hästinapura: dann stellt er das übrige Heer in Schlachtstellung auf. 53. Doch Ari. eilt dem Dur. nach. und durch den Lärm seines Wagens und Bogens. durch das Geheul der bhūta's in seiner Standarte werden die Kühe zur Rückkehr genötigt. 54. Das Heer der Ku. greift den Ari. an. Er tötet Satrumtapa und Karna's Bruder Sangrāmajit. Zweikampf mit Karna, der zuletzt sich zurückzieht. 55. Arj.'s gewaltige Heldentaten. Er zeigt dem Uttara die Standarten und Abzeichen der Haupthelden und heisst ihn, dem Krpa entgegenfahren. 56. Indra erscheint mit den Göttern und Genien in der Luft, um den Kampf Arj.'s und Krpa's zu sehen. 57. Krpa kämpft mit Arj., muss sich aber schliesslich zurückziehen. 58. Nach längerem Kampfe nötigt Arj. auch Drona zur Flucht. 59. Asvatthāman bekämpft ihn, bis Karņa sich einmischt. 60. Auch Karņa muss aus der Schlacht weichen. 61. Arj. spricht dem Uttara Mut ein und lässt ihn auf Bhīsma losfahren. Duhsāsana, Vikarņa, Duhsaha und Vivimsati stellen sich ihm entgegen und werden zur Flucht genötigt. 62. Er schlägt das ganze Heer in die Flucht. 63. Nicht besser ergeht es ihnen bei einem zweiten Angriff. 64. Auch Bhisma wird nach heissem Kampfe zuletzt verwundet und bewusstlos aus der Schlacht davongeführt. 65. Ari. zwingt den Dur. zur Flucht und verspottet ihn. 66. Dur. kehrt zurück; die übrigen Ku. umgeben ihn als Schutz. Doch Arj. betäubt sie durch eine Waffe, und Uttara nimmt ihnen ihre Kleider. Dann fliehen alle. 67. Arj. nimmt die Kühe. Sie gehen zu dem Samībaum, verbergen die Waffe und erscheinen wieder wie beim Auszug. Arj. trägt dem Uttara auf, er solle sich als Sieger ausgeben und ihn nicht verraten. Die Hirten werden mit derselben Nachricht in die Stadt vorausgeschickt. 68. Virāta erfährt bei seiner Rückkehr seines Sohnes Kriegszug. Seine Befürchtungen zerstreuen die grade eintreffenden Siegesboten. Er lässt Uttara im Triumphzuge empfangen und spielt mittlerweile mit Kanka Würfel. Als dieser die Brhannala als Siegesurheber preist, schlägt jener ihn mit dem Würfel ins Gesicht, dass ihm die Nase blutet. Krsnā fängt das Blut in einer Schale auf. Da wird Uttara und Brhannala gemeldet, aber Yudh. flüstert dem Türsteher zu, nur Uttara einzulassen, damit Arj. nicht seine Wunde sähe. Uttara kommt, und als er den Vorgang mit

<sup>49.</sup> Kṛpavākya, 50. Drauṇivākya, 51. Droṇavākya, 52. Bhīşmasainyavyūha, 53. Gonivartana; 54. Karṇāpayāna. 55. Arjuna-Kṛpasaṃgrāma, 56. Devāgamana, 57. Kṛpāpayāna, 58. Droṇāpayāna, 59. Arjunāśvatthāmayuddha, 60. Karṇāpayāna, 61. Arjuna-Duḥśāsanādiyuddha, 62 f. Arjunasaṃkulayuddha, 64. Bhīşmāpayāna, 65. Duryodhanāpayāna. 66. Samasta-Kauravapalāyana. 67. Uttarāgamana. 68 f. Virātottarasamvāda;

Kanka erfahren, fordert er seinen Vater auf, jenen zu versöhnen. Nachher tritt Brhannalä ein. Viräta preist Uttara. 69. Uttara berichtet wahrheitsgetreu über den Kampf, nennt aber statt Arj.'s einen Göttersohn, der nachher verschwunden sei.

## LVI. Vaivāhika-parvan.

70. Am 3. Tage nach der Schlacht setzen sich die P. auf Throne in der Sabhā. Dem darob erzürnten Virāţa stellt Arj. den Yudh. 71. und seine Brüder vor. Dasselbe tut Uttara und erzählt Arj. Taten. Virāţa besänftigt die P. und bietet Arj. seine Tochter an. 72. Dieser aber erbittet sie zum Weibe für seinen Sohn Abhimanyu Die P. nehmen ihren Sitz in Upaplavya, einer Stadt der Matsya's. Dorthin kommen die Könige von Kāśi, der Śibi's, der Pañcāla's, der Matsya's, ferner Kṛṣṇa mit Kṛtavarman, Yuyudhāna (gewöhnlich Sātyaki genannt) und andern. Die Hochzeit Abhimanyu's mit Uttarā wird mit grossem Pompe gefeiert.

<sup>70.</sup> Pāņdavaprakāśa, 71. Uttarāvivāhaprastāva; 72. Uttarāvivāha,

## V. UDYOGAPARVAN.

## LVII. Senodyoga-parvan.

- 1. Versammlung der Fürsten nach der Hochzeit. Krsna rät, man solle den Purohita zu Dur. schicken, um seine Absichten zu erfahren und die Abtretung des halben Reiches zu verlangen. 2. Baladeva rät. der Bote solle mit geziemender Ehrfurcht im Rate der Ku. reden: denn Yudh, verschulde sein Unglück sich selbst. 3. Satyaki schilt Baladeva und sagt, man dürfe die Ku. nicht bitten, sondern müsse ihnen die Alternative stellen: Herausgabe des Reiches oder Krieg. 4. Drupada rät, man solle Boten senden, um Verbündete zu werben, zu Salya. Bhagadatta etc. (Aufzählung). 5. Krsna stimmt dem bei und kehrt dann mit den Seinigen nach Dyārakā zurück. Die Bundesgenossen der Pañcāla's und Matsya's treffen mit ihren Heeren ein; ebenso die der Ku. 6. Drupada schickt seinen Purohita zu den Ku.: er solle die P. in das beste Licht stellen und gerechte Forderungen vorbringen, um Spaltung im feindlichen Lager hervorzurufen. Unterdessen solle er seine Augen für alles offen haben. 7. Dur. und Arj. treffen beinahe gleichzeitig bei Kṛṣṇa ein, um dessen Hülfe zu erlangen. Dieser lässt dem Arj. die Wahl, ob er das Heer der Nārāyaņa's oder ihn als Nichtkämpfer haben wolle. Arj. wählt ihn zum Wagenlenker. Dur. zieht mit Krtavarman (Hārdikya) an der Spitze des Heeres der Nārāyana's ab, während Baladeva seine Neutralität erklärt. 8. Salya, der von Dur. auf seinem Zuge zu den P. herrlich bewirtet wird, sagt ihm als Wahlgabe seine Hülfe zu. Dann geht er zu Yudh. und verspricht ihm, als künftiger Wagenlenker Karna's in dessen Kampf mit Arj. letzteren zu schützen und auch sonst den Yudh. zu begünstigen.
- 9. Śalya erzählt: Indra fürchtete sich vor dem durch Askese übermächtig werdenden Triśiras, S. Tvaṣṭṛ's, und schickt Nymphen zu ihm. Da sie keinen Erfolg haben, so tötet er den Triśiras mit seinem Donnerkeil und lässt ihm noch von einem Zimmermann die Köpfe abhauen. Daraus fliegen Vögel heraus. Tvaṣṭṛ schafft nun den Vṛtra, der Indra verschluckt. Indra entweicht, als Vṛtra gähnt (Asura Jṛmbhika); kann ihm aber im Kampfe nicht standhalten. 10. Auf Indra's Rat gehen die

<sup>1—6.</sup> Purchitayāna 2. Baladevavākya. 3. Sātyakikrodhavākya, 4. Drupadavākya, 5 f. Purchitayāna. 7. Kṛṣṇasārathyasvīkāra, 8. Śalyavākya, 9—17. Indravijaya 10. Vṛṭravadha;

yano.

Götter zu Vișnu, der zum Frieden zwischen Indra und Vrtra rät: er selbst würde in Indra's Waffe eingehen. Vrtra willfahrt den Göttern. wenn ihn Indra oder die Götter nicht mit trockner noch feuchter etc. Waffe, weder tags noch nachts töten könnten. So tötet ihn Indra in der Dämmerung mit Schaum, in den Visnu eingeht. Nach dem Tode Vrtra's flüchtet sich Indra, mit Sünde belastet, ins Wasser. 11. Darauf setzen die Götter den Nahusa zum König des Himmels ein. Derselbe ergibt sich bald einem Genussleben und verlangt, dass Sacī zu ihm komme. Diese bittet Brhaspati um Schutz, den dieser auch zusagt. Darüber gerät Nahusa in Zorn. 12. Um ihn zu besänftigen, bitten die Götter den Brhaspati, die Sacī dem Nahusa auszuliefern. B. weigert sich und rät. dass Sacī um Aufschub bitte. Sie geht zu Nahusa 13. und erhält Ausstand, bis sie Sicheres über Indra erfahren habe. Die Götter bitten Visnu, dem Indra zu helfen, und er verspricht, dass er es tun werde, wenn Indra ihm ein Rossopter darbringe. So geschieht's. Indra's Sünde des Brahmanenmordes wird auf die Bäume, Berge, Weiber etc. verteilt. Dann macht sich Indra unsichtbar. Sacī untröstlich verehrt die Göttin Nacht, welche sie erhört, und sie bittet die Göttin Erhörung (upaśruti), ihr Indra's Aufenthalt anzuzeigen. 14. Diese tut es, und Śacī findet ihren Gatten in einer Lotusfaser verborgen. Sie fordert ihn auf. den Nahusa zu töten. 15. Auf seinen Rat fordert sie von Nahusa, dass er sich von den 7 Rsi's solle tragen lassen. Dann kehrt sie zu Brhaspati zurück, der den Agni ausschickt, Indra zu suchen. Derselbe findet ihn aber nicht, weil er nicht ins Wasser eindringen kann. 16. Brhaspati bittet ihn, ins Wasser zu gehen. So findet Agni den Indra in einer Lotusfaser versteckt. Darauf begibt sich B. mit den Göttern und Rsi's zu Indra und fordert ihn auf, sich der Herrschaft wieder zu bemächtigen. Doch Nahusa hat einen tötlichen Blick. Für ihren dagegen zu leistenden Beistand gewährt Indra dem Agni und den Lokapāla's: Kubera, Yama, Soma und Varuna Anteil am Opfer und verspricht letzteren ihre Herrschaften. 17. Agastva kommt und berichtet Indra, dass Nahusa, als er sich von den Rsi's tragen liess, die Autorität gewisser Mantra's geleugnet und in der Disputation ihn, Agastya, auf den Kopf getreten habe. Auf seinen Fluch sei Nahusa aus dem Himmel gestürzt, um 10000 Jahre als Schlange zu leben. Alles huldigt dem Indra. 18. Er übernimmt wieder die Weltherrschaft. Von Angiras mit Atharvamantra's gepriesen verleiht er ihm, dass sein Name im Veda stehen und er Anteil am Opfer haben solle. Śravanaphala. — Śalya's Abschied von den P.

19. Yuyudhāna, der Sātvata, Dhṛṣṭaketu der Cedi, Jayatsena der Māgadha, der Pāṇḍya, Drupada und Virāṭa stossen mit ihren (6) Heeren zu Yudh. Mit Dur.'s Heer vereinigen sich 10 Heere: je eins von Bhagadatta (Cīna's und Kirāta's), Bhuriśravas, Śalya, Kṛtavarman (Bhoja, Andhaka, Kukura), Jayadratha (Sindhu-Sauvīra), Sudakṣiṇa (Kāmboja's, Yavana's, Śaka's), Nīla von Māhiṣmatī (Deccan), zwei von den 2 Königen

<sup>11.</sup> Indrānībhaya, 12. Indrānīkālāvadhiyācana; 13. Upaśrutiyācana, 14. Indrānīndrastava, 15. Brhaspaty-Agnisamvāda, 16. Indra-Varunādisamvāda. 17. Indrāgastyasamvāde Nahusabhramša, 18. Šalyagamana, 19. Purohitasainyadaršana.

V. 10 - 35.

65

von Avanti, eins von den 5 Kekaya's und andern Fürsten. Die Truppen erfüllen das ganze Land: Pañcanada, Kurujāngala, Rohitakāranya, Marubhūmi, Ahicchatra, Kālakūṭa, Gangākūla, Varaṇa, Vāṭadhāna und den Yāmunaberg.

## LVIII. Sanjayayana-parvan.

20. Drupada's Purohita kommt als Gesandter zu Dur, und hält vor allen Heerführern eine Rede, welche die Ungerechtigkeit der Ku., die ietzige Stärke und die Friedensliebe der P. hervorhebt. 21. Bhīsma wird in seiner Antwort von dem zornigen Karna unterbrochen. Dhrt. sendet den Purohita mit gütiger Antwort zurück: er wolle sich die Sache überlegen. Dann ruft er den Sanjaya. 22. Dhrt. spricht dem Sanjaya Gavalgani seine Achtung und Furcht vor den P. und ihren Verbündeten aus und beauftragt ihn, bei der Verhandlung ihnen mit gebührender Achtung zu begegnen. 23. Sanjaya, in Upaplavya angelangt, tauscht mit Yudh. freundliche Begrüssungen aus. Letzterer erinnert ihn an die Taten seiner Brüder. 24. Sañiava's Antwort an Yudh. 25. In der Versammlung gibt er Dhrt.'s Wunsch nach Frieden Ausdruck. 26. Yudh. sagt: er wolle keinen Krieg, aber Dhrt. und die Seinigen seien selbst an der Verwicklung schuld, weil sie Vidura's Rat missachteten. Er würde durch Herausgabe Indraprastha's befriedigt sein. 27. Sañiava erwidert, er möge den Groll bekämpfen und auf Unternehmungen verzichten, die zum Kriege führen müssten. 28. Yudh. erwidert, dass er den Gesetzen seiner Kaste folgen müsse, und Krsna solle entscheiden, ob er recht täte, wenn er für sein Recht kämpfen wolle. 29. Krsna sagt, zu handeln sei Pflicht und bringe Erfolg. Er erinnert an die Vorgänge beim Spiel (II. 72). Er selbst wolle mit den Ku. verhandeln, die P. seien bereit zum Frieden oder Kriege. 30. Yudh. trägt dem Sanjava Grüsse an alle Verwandte und Bekannte auf mit der Alternative: Rückgabe von Indraprastha, oder 31. Yudh. trägt dem Sanjava Grüsse an die Häupter der Ku. auf und verlangt 5 Dörfer (Avisthala, Vrkasthala, Mākandī, Vāraņāvata, das fünfte ungenannt). Er sei zum Frieden geneigt und zum Kriege bereit. 32. Sanjaya richtet seinen Auftrag aus; darauf macht er dem Dhrt. Vorwürfe.

## LIX. Prajāgaraparva-parvan.

33. In der Nacht lässt Dhrt. den Vidura kommen. Dieser hält ihm einen Vortrag über nīti (geordnet nach der Zahl der erwähnten Dinge); die Sprüche aus der Unterhaltung zwischen Sudhanvan und Prahlāda. Schluss: er möge sich mit den P. vertragen. 34. Nītilehren in Sprüchen. 35. Vidura erzählt: um Keśinī warben der Daitya Virocana und der Brahmane Sudhanvan. Ersterer beansprucht der höhere zu sein, aber

<sup>20</sup> f. Purohitayāna, 22. Dhṛtarāṣṭrasaṃdeśa: 23. Yudhiṣṭhirapraśna: 24 f. Sañ-jayavākya: 26. Yudhiṣṭhiravākya: 27. Sañjayavākya: 28. Yudhiṣṭhiravākya: 29. Kṛṣṇavākya: 30. Yudhiṣṭhirasaṃdeśa: 31. Yudhiṣṭhirasaṃdeśa, 32. Dhṛtarāṣṭra-Sañjayasaṃvāda: 33 f. Viduranītivākya. 35 f. Vidurahitavākya.

letzterer weigert sich, mit ihm zusammen zu sitzen. Sie wetten um ihr Leben und wenden sich an Virocana's Vater Prahrāda wegen der Entscheidung. Dieser entscheidet zu Gunsten Sudhanvan's und lässt sich von ihm Virocana's Leben schenken. — Weitere Sprüche über Tugend etc. 36. Ein Ätreya-Bettelmönch (hamsa) belehrt die sādhya's über Tugenden und tugendhafte Menschen. — Über die mahākula und das Gegenteil, über wahre Freunde, über Eintracht. Vidura rät zum Frieden. 37. Die 17 törichten Menschen. Warum die Menschen nicht 100 Jahre alt werden? Wegen ihrer Leidenschaften. Über gute und schlechte Diener und Genossen. 38. Gastfreundschaft. Fürstenpflichten. Die Genossen etc. 39. Die Verwandten sollen zusammenhalten; wen man zum Freunde wählen soll; über Tugendhafte etc. 40. Sprüche über Pflicht, Verdienst etc.

## LX. Sanatsujāta-parvan.

41. Vidura verweist Dhrt. wegen weiterer Lehren an den ewig jungen Sanatsujāta. Dieser erscheint 42. und erklärt dem Dhrt., dass der Tod nichts reales sei, dass er nur bestände infolge der Leidenschaften. Über die Einheit und gleichzeitige Verschiedenheit der Allseele und der Einzelseelen. Der Weg zur Vollendung. Demut, eine nötige Eigenschaft des Yogin. 43. Über mauna (?). Über die Eigenschaften, durch die tapas wirksam wird, und durch welche es vernichtet wird. Ob die Veden zur Kenntnis des brahman führen. 44. Über brahmacarya als Mittel, um zu brahman zu gelangen. Die Allgestaltigkeit des brahman. 45. Tugenden und Fehler, die den Yogin fördern oder hindern. 46. Über die Natur des brahman.

## LXI. Yānasandhi-parvan.

47. Am Morgen versammeln sich die Fürsten. Sanjaya kommt angesahren und richtet die Grüsse der P. aus. 48. Dann wiederholt er Arj.'s Rede, wie er ausgeführt habe, dass Dur. den Krieg bereuen werde, wenn er die Helden der P. im Kampse kennen lernen werde. Arj. habe, als ihm die Wahl zwischen Indra und Kṛṣṇa gegeben war, letzteren zum Genossen in diesem Kampse erkoren. Kṛṣṇa's Heldentaten. Wenn die Ku. kämpsen wollten, würde keiner übrig bleiben. 49. Bhīṣma erzählt einen Vorgang im Himmel zum Beweise, dass Nara und Nārāyaṇa jetzt Arjuna und Kṛṣṇa seien. Er warnt Dur. vor Karṇa und seinen Genossen, Sakuni und Duḥśāsana. Karṇa beteuert seine Rechtlichkeit. Bhīṣma macht ihm Vorwürse. Droṇa stimmt Bhīṣma bei, aber Dur. hört nicht auf ihren Rat. 50. Sanjaya zählt die Verbündeten der P. aus. 51. Dhṛt. sagt, er fürchte am meisten Bhīma. Dann ergeht er sich in allgemeinen Klagen über das bevorstehende Unglück. 52. Ähnlich über Arj. 53. Allgemeine Befürchtungen Dhṛt.'s. 54. Sanjaya wirst dem Dhṛt. seine

<sup>37—40.</sup> Viduravākya.; 41. Vidurakṛta-Sanatsujātaprārthana, 42—46. Sanatsujātavākya. 47. Sanjayapratyāgamana, 48. Arjunavākya: 49. Bhīşma-Dronavākya, 50. Sanjayavākya, 51—53. Dhṛtarāṣṭravākya,; 54. Sanjayavākya,

Parteilichkeit vor und betont die Macht der Feinde. 55. Dur. sagt. die P. hätten es auf die Vernichtung seines Reiches abgesehen, darum sei der Krieg unvermeidlich. Da sie selbst aber die besseren Kämpfer hätten, so sei ihnen der Sieg sicher. 56. Dur. lässt sich von Sañjava über Ari.'s Wagen, den Bhaumana fertigte, und die Pferde, ebenso über die der übrigen P. berichten. 57. Sanjaya berichtet über die Kräfte der Feinde und welchen Gegner sich die einzelnen erkoren hätten. Dhrt. verzweifelt: Dur. ist voller Zuversicht. Sanjava sagt, dass Dhrstadyumna die P. zum Kampf treibe, und wiederholt dessen Worte. 58. Dhrt. rät zum Frieden. nur Dur., Karna und Duhsasana wollten den Krieg. Dur. antwortet, er vertraue mehr auf diese als auf die übrigen. Er werde nicht mit den P. teilen. Dhrt.'s Warnungen. 59. Sanjaya berichtet Krsna's Rede, die den Ku. ihren Untergang andeutet. 60. Dhrt. rät zum Frieden; Arj. würde alle besiegen und die Götter würden den P. helfen. 61. Dur. erwidert, die Götter hülfen den Menschen nicht: und wenn sie es auch wollten, er habe die Macht, sie daran zu hindern. 62. Karna prahlt mit seiner Stärke. Bhīsma schilt ihn. Darauf schwört Karna, die Waffen niederzulegen, bis Bhīsma getötet sei. Dieser spottet über ihn. 63. Nachdem Dur. dem Bhīşma (wie in 58) geantwortet, predigt Vidura über dama. 64. Vidura erzählt die Parabel von den beiden Vögeln, die mit dem Netz aufflogen, aber dem nachfolgenden Jäger in die Hand fielen, als sie sich entzweiten. So wäre es auch mit Verwandten. Von dem Honig Kubera's in der Schlangenschlucht. Er rät zum Frieden. 65. Dhrt. redet zum Frieden. 66. Dann berichtet Sanjava über den Schluss seiner Unterredung mit Krsna und Ari, und über des letzteren Drohung (cf. 59). 67. Die Versammlung geht auseinander. Während Dhrt. den Sanjaya ausfragen will, kommt Vyāsa und Gāndhārī. 68. Sanjava preist Krsna. 69. Dhrt. und Gandharī ermahnen Dur., sich Krsna zum Freund zu wählen. Sanjaya erklärt dem Dhrt., dass man Krsna nur durch Besiegung seiner Sinne erkennen könne. 70. Sanjava erklärt die Namen Krsna's. 71. Dhrt.'s Lob auf Krsna.

#### LXII. Bhagavadyāna-parvan.

72. Yudh.'s Betrachtungen über die Lage der Seinigen und über das, was jetzt zu tun sei. Er fragt Krsna um Rat. Dieser sagt, er wolle selbst zu den P. gehen, um wenn möglich den Frieden herzustellen. Yudh. lehnt es erst ab, stimmt dann aber zu. 73. Krsna sagt. Dur. wolle den Krieg, er sei ungerecht und verdiene den Tod. Er selbst wolle zu den Ku. gehen, und indem er Friedensvorschläge mache, Anhänger für die P. werben und alles auskundschaften. 74. Bhīma rät ihm, versöhnlich zu Dur. zu reden. Aber dieser sei von Anfang an ihnen feindlich gewesen und würde den Untergang der Ku. herbeiführen, wie

<sup>55.</sup> Duryodhanavākya, 56 f. Sanjayavākya.; 58. Dhṛtarāṣṭravākya, 59. Sanjayana Śrīkṛṣṇavākya, 60. Dhṛtarāṣṭravivecana, 61. Duryodhanavākya, 62. Karṇa-Bhīṣmavākya: 63 f. Viduravākya, 65. Dhṛtarāṣṭravākya, 66. Sanjayavākya, 67. Gāndhāryāgamana. 68—70. Sanjayavākya, 71. Dhṛtarāṣṭravākya. 72. Yudhi-ṣṭhirakṛta Kṛṣṇapreraṇa, 73. Kṛṣṇavākya; 74. Bhīmavākya,

die 18 Kulapāmsana-Könige. Der Untergang der Bharata's müsse vermieden werden. 75. Kṛṣṇa verspottet Bhīma wegen seines Kleinmuts, da er doch sonst in seinem Zorn sich verzehre. 76. Bhīma braust auf: er fürchte niemand. 77. Kṛṣṇa versöhnt ihn. (Teils recht dunkel!) 78. Arj. sagt, Kṛṣṇa möge tun, was er für geraten hielte. 79. Kṛṣṇa führt aus, dass Frieden mit den Ku. nicht zu erwarten sei; doch wolle er sein möglichstes tun. 80. Nakula sagt, Kṛṣṇa möge freundlich Ernstes sagen. 81. Sahadeva und Sātyaki sind für Krieg. Die übrigen Krieger stimmen ihnen bei. 82. Draupadī sagt: da Dur. die 5 von Yudh. durch Sañjaya geforderten Dörfer nicht gegeben hätte, so wollten die Ku. nicht den Frieden; sie würde nicht eher zufrieden sein, bis die ihr zugefügte Schmach gerächt sei. Kṛṣṇa verspricht ihr Rache, wenn die Ku. nicht auf seine Worte hörten.

83. Kṛṣṇa bricht mit Sātyaki auf; sein Wagen und seine Waffen. (Winteranfang.) Abschied von seinen Freunden. Die Rsi's begrüssen ihn unterwegs; sie wollten seine weisen Reden in der Versammlung anhören. 84. Die Zeichen, die bei Krsna's Zug sich ereignen. Die Bürger von Upaplavya kommen, um ihn zu sehen. Er übernachtet in Vrkasthala. 85. Auf Dhrt.'s Rat lässt Dur. sabhā's auf Krsna's Wege errichten. Jener passiert aber, ohne sie anzusehen. 86. Dhrt. verkündet, wie Krsna festlich empfangen und geehrt werden sollte. 87. Vidura sagt, Kṛṣṇa lasse sich nicht durch die Geschenke gewinnen. Dhrt solle tun, was ihm jener sagen werde. 88. Dur. findet es besser, dass Krsna nicht beschenkt werde. Bhīsma betont, dass Kṛṣṇa's Rat befolgt werden müsse. Dur. sagt. er könne nicht das Reich mit seinen Feinden teilen. er wolle Kṛṣṇa gefangen nehmen. Alle missbilligen dies entsetzt. Bhīṣma verlässt entrüstet den Saal. 89. Krsna's Aufbruch nach Hastinapura, festlicher Einzug in die Stadt und feierlicher Empfang bei Dhrt., Bhīsma etc. Darauf begibt sich Kṛṣṇa in Vidura's Wohnung. 90. Kuntī erkundigt sich nach den P. und der Draupadī. Sie klagt über alle ertragenen Leiden und bittet Krsna, ihre Söhne an ihre Kriegerpflicht zu erinnern. Krsna tröstet sie und begibt sich zu Dur. 91. Durch drei Höfe gelangte er zu dem hohen Palast, wo er von Dur. und den Fürsten empfangen wird. Dur. fragt ihn, warum er die angebotenen Speisen nicht genösse. Er antwortet: weil Dur, die mit ihm solidarischen P. von Jugend an befeinde. Darauf begibt er sich zu Vidura, wo er das Essen nimmt. 92. In der Nacht sagt ihm Vidura, die Ku. seien zum Krieg entschlossen; seine Reden würden keinen Erfolg haben. 93. Krsna setzt seine Gründe auseinander, weshalb er es dennoch versuchen müsse. 94. Am Morgen fahren er und Vidura in feierlichem Zuge mit Sātyaki und Kṛtavarman zur sabhā Dhrt.'s, wo er allseits begrüsst wird. Die Rsi's erscheinen,

<sup>75.</sup> Bhīmottejakaśrī Kṛṣṇavākya, 76. Bhīmasenavākya, 77. Kṛṣṇavākya, 78. Arjunavākya, 79. Śrīkṛṣṇavākya, 80. Nakulavākya, 81. Sahadeva-Sātyakivākya, 82. Draupadī-Kṛṣṇasaṃvāda, 83. Śrīkṛṣṇaprasthāna, 84. Śrīkṛṣṇaprayāṇa, 85. Mārge sabhānirmāṇa, 86. Dhṛtarāṣṭravākya, 87. Viduravākya, 88. Duryodhanavākya, 89. Dhṛtarāṣṭragrhapraveśapūrvakaṃ Śrīkṛṣṇasya Viduragrhapraveśa, 90. Kṛṣṇa-Kuntīsaṃvāda, 91. Śrīkṛṣṇa Duryodhanasaṃvāda, 92. Śrīkṛṣṇa-Vidurasaṃvāda; 93. Śrīkṛṣṇavākya; 94. Śrīkṛṣṇasabhāpraveśa,

und nachdem sie sich gesetzt haben, setzen sich auch die übrigen. 95. Krsna führt aus, dass die P. bereit wären, dem Dhrt. zu gehorchen, wenn ihnen ihr Recht würde.

96. Jāmadagnya erzāhlt: König Dambhodbhava, der als der Mächtigste anerkannt sein will, fordert die büssenden Rṣi's Nara und Nārāyaṇa zum Kampfe heraus. Nara verstümmelt seine Krieger mit einer mystischen Waffe aus Grashalmen, und zwingt ihn so, sich zu demütigen. Nara sei Arjuna, Nārāyana Krsna.

97. Kanva erzählt als Warnung vor Hochmut folgendes: Mātali wollte seine Tochter Gunakesī verheiraten, fand aber unter den Göttern. Menschen etc. keinen passenden Gemahl. Nach Rücksprache mit seiner Frau Sudharmā geht er zu den Schlangen. 98. Unterwegs trifft er mit dem zum Varuna gehenden Närada zusammen und schliesst sich ihm an. Nach kurzem Besuch bei Varuna gehen sie weiter in die Unterwelt, während Narada die Wunder in Varuna's Welt schildert. 99. Sie kommen nach Pātāla, auf dessen Wunder Nārada ihn aufmerksam macht. Doch auch hier sieht Mātali keinen, der sein Schwiegersohn zu werden verdiente. 100. Dann gelangen sie nach Hiranyapura, der Stadt der Danava's und Daitya's. Mit ihnen will Matali auch nicht in Verbindung treten. 101. Sie besuchen das Reich der Suparna's, die von Garuda's 6 Söhnen stammen und Ksatriya's sind. Ihre Namen. 102. Nun steigen sie zur siebenten Unterwelt Rasatala hinab, wo Surabhi, die Amrta-geborene Kuh, weilt. Aus einer Spritze ihrer Milch entstand der Milchozean, an dessen Ufern, vom Schaume dieser Milch lebend, die Phenapa-Asketen wohnen. Surabhi's Töchter sind die 4 Dikpālī's: Surūpā (O), Hamsikā (S), Subha $dr\bar{a}$  (W), und Sarvakāmadughā (N). 103. Darauf sehen sie Bhogavatī, Vāsuki's Residenz, wo Sesa und die Söhne der Surasā weilen. Die Namen einiger Schlangen aus Kaśyapa's Geschlecht. Mātali wünscht sich Sumukha, Enkel des Aryaka und des Vamana, Sohn des Cikura, zum Schwiegersohn. 104. Nārada wirbt bei Ārvaka um dessen Enkel für Gunakeśī. Āryaka entgegnet, Garuda habe seinen Sohn Cikura verschlungen und gedroht, nach einem Monat auch Sumukha zu holen. Aber Mātali nimmt ihn mit zu Indra, bei dem grade Visnu ist. Des letzteren Rat, dem Sumukha Amrta zu geben, befolgt Indra nicht, doch gewährt er ihm sehr langes Leben. Darauf heiratet Sumukha die Gunakesī und kehrt mit ihr heim. 105. Garuda darüber erzürnt, macht dem Indra Vorwürfe und prahlt mit seiner Stärke: er trüge selbst den Visnu. Doch als ihm dieser seinen Arm auf die Schulter legt, sinkt er kraftlos zu Boden. Garuda bittet Visnu um Verzeihung und lebt mit Sumukha in Frieden. Nutzanwendung.

106. Nārada erzählt folgenden Itihāsa. Einst besuchte Dharma in Vasiştha's Gestalt den büssenden Viśvāmitra und bat um Speise. Als dieser ihm einen Brei brachte, hiess er ihn damit bis zu seiner Rückkunft stehen bleiben. Nach hundert Jahren kam Dharma wieder und nahm den noch warmen Brei entgegen, worauf Viśvāmitra Brahmane

<sup>85.</sup> Śrīkṛṣṇavākya, 96. Dambhodbhavopākhyāna, 97—105. Mātalivarānveṣaṇa, 106—123. Gālavacarita,

wird. — Während dieser Zeit hatte Galava den Heiligen treu bedient: darum entliess der Lehrer ihn. Jener drang in Visvamitra, ihm zu sagen, welches Geschenk er ihm machen sollte, bis dieser ärgerlich ihm auftrug, ihm 800 Schimmel mit je einem schwarzen Ohr zu bringen. 107. Galava verzweifelt ob der Unmöglichkeit der übernommenen Aufgabe und will sich an Krsna wenden. Da erscheint ihm Garuda und verheisst ihm als sein Freund Erfüllung seines Wunsches wegen des ihm von Visnu zugesagten Beistandes. 108. Garuda fragt ihn, wohin er ihn zuerst führen solle, und beschreibt ihm den Osten mit seinen mythologischen und mystischen Merkwürdigkeiten. 109. Dann schildert er den Süden, wo die Welt der Manen ist, wo die Dämonen hausen, wo Vaitaranī, Bhogavatī etc. ist. 110. Er schildert den Westen (Meer, Sterne etc.). 111. Ebenso den Norden und seine Denkwürdigkeiten. 112. Galava wünscht nach dem Osten geführt zu werden. Während des Fluges befällt ihn Angst; Garuda setzt ihn auf dem Rsabhaberge ab. 113. Dort treffen sie die Brahmanin Sandilī. Garuda fasst den Plan, sie zu Brahman zu bringen. Da fallen ihm die Flügel ab; aber als er jene verehrt, wachsen sie ihm wieder an. Dann fliegt er mit Gālava fort, aber sie finden die gewünschten Pferde nicht. Visvamitra gewährt dem Gālava einen Ausstand. 114. Auf Garuda's Vorschlag gehen sie zu Yavāti in Pratisthāna in Kāśi (115, 2) und bitten ihn um Schätze. 115. Dieser, gerade ohne Mittel, gibt dem Gālava seine Tochter Mādhavī als Adoptivtochter, damit er sie für eine hohe Mitgift an einen König verheirate. Gālava bietet sie dem Iksvākuiden Harvasva von Avodhvā an. 116. Harvasya kann aber nur 200 Schimmel geben. Mādhavī gebiert ihm einen Sohn Vasumanas, und wieder Jungfrau geworden kraft einer ihr verliehenen Gabe, lässt sie sich zu Divodasa (Bhīmasena's S., K. v. Kasi) führen. 117. Der erzeugt mit ihr den Pratardana (v. 8-17 Aufzählung von berühmten Ehepaaren) und gibt jenem 200 Schimmel. 118. Dann wendet er sich an Usīnara, K. in Bhojanagara. Diesem gebiert die Mādhavī den Sibi. Gālava erhält 200 Schimmel. 119. Garuda sagt ihm, weitere Mühe sei vergeblich. Denn Rcīka habe einst dem Gādhi, K. von Kānyakubja, für dessen Tochter Satyavatī 1000 solcher Schimmel gegeben, die dieser bei einem Opfer den Priestern geschenkt habe (III. 115). Von diesen hätten jene Könige 600 gekauft, den Rest habe die Vitasta fortgerissen. So übergibt Gālava dem Viśvāmitra die 600 Schimmel und als Ersatz für den Rest die Mādhavī, die ihm den Astaka gebiert. Dann kehrt sie zu ihrem rechten Vater zurück und Galava geht in den Wald.

120. Yayāti hālt eine Gattenwahl für Mādhavī. Diese aber geht in den Wald als Büsserin. Yayāti lebt im Himmel, überhebt sich aber über die Himmlischen, welche darauf die Erinnerung verlieren, wer er sei. 121. Aus dem Himmel stürzend erfährt er den Grund seiner Bestrafung. Er wünscht unter Gute zu gelangen und kommt zur Erde nieder im Naimiṣawalde, wo seine 4 Enkel: Vasumanas etc., ein Opfer darbringen. Sie bieten ihm ihre Verdienste an, dasselbe tun Mādhavī und Gālava, die zufällig hinzukommen. 122. Seine Enkel: Vasumanas etc., heben

<sup>120.</sup> Yayātimoha, 121. Yayātibhramśa, 122 f. Yayātisvargārohana,;

Yayāti durch ihre Verdienste in den Himmel (cf. I. 88 ff.). 123. In den Himmel gekommen sagt ihm Brahman auf Befragen, dass seine früheren grossen Verdienste durch seinen Übermut vernichtet worden seien. Nutzanwendung.

124. Dhrt. sagt, er könne nicht Dur. zum Besseren bereden, Krsna möge es selbst versuchen. Dieser redet eindringlich zu Dur, und rät ihm, mit den P. das Reich zu teilen. 125. Bhīsma, Drona, Vidura und Dhrt. suchen Dur. zu bestimmen. Krsna's Rat zu befolgen. 126. Bhīsma und Drona reden dem Dur. zu. Frieden mit den P. zu machen. 127. Dur. erwidert, ihn treffe keine Schuld an der Lage der P. Er werde handeln, wie es einem Ksatriya zieme. 128. Krsna antwortet mit Vorwürfen. Darauf verlässt Dur, mit seinen Brüdern die Versammlung. Krsna rät nun, die Hauptübeltäter gefangen zu setzen und so den Frieden zu erhalten. 129. Dhrt. lässt Gandhari rufen, und diese redet dem von Vidura herbeigeholten Dur, unter vielen weisen Lehren zu. Frieden mit den P. zu halten und ihnen ihr Teil zu geben. 130. Dur. geht wieder heraus und beschliesst mit Sakuni, Karna und Duhsasana, den Krsna gefangen zu nehmen, um demselben Schicksal zu entgehen. Sātyaki bekommt Wind von ihrem Plane und teilt ihn dem Krsna. Dhrt. und Vidura mit. Dur. und die Seinigen werden in die Versammlung gerufen. wo ihnen Dhrt. und Vidura Vorwürfe machen. 131. Krsna zeigt sich in seiner wahren Gestalt. Dann verlässt er mit Satvaki und Krtavarman die Versammlung. Dhrt. entschuldigt sich bei ihm. Die Ku. geben ihm das Geleit, wie er auf seinem Wagen zur Kuntī fährt. 132. Diese trägt ihm auf. Yudh zu ermahnen, nach dem dharma der Ksatriva zu handeln.

133. Sie erzählt den itihäsa, wie Vidulä ihren vom Sindhukönige geschlagenen Sohn Sañjaya ermahnt, sich würdig seines Standes zu benehmen. 134. Fortsetzung desselben Themas. 135. Der Sohn findet seine Mutter hartherzig. Sie aber fährt fort, ihn zu kühnen Taten anzuspornen, und gibt ihm an, wie er seine Herrschaft wieder erlangen könne. 136. Nachdem sie ihm Hoffnung auf Erfolg gemacht hat, entschliesst sich der Sohn, ihre Pläne auszuführen. Śravanaphala.

137. Kuntī trägt Kṛṣṇa noch Ermahnungen an Arj., Bhīma, die Zwillinge und Draupadī auf. Darauf verabschiedet er sich von Bhīṣma etc., nimmt Karṇa auf seinen Wagen und fährt nach Upaplavya zurück. — 138. Bhīṣma und Droṇa reden Dur. zu, Frieden zu machen. 139. Droṇa hält ihm das Törichte seines Vorhabens vor.

140. Dhṛt. fragt Sanjaya, was Kṛṣṇa zu Karṇa auf seinem Wagen gesagt habe. Kṛṣṇa sagte dem Karṇa, dass Pāṇḍu als Gemahl seiner Mutter Kuntī rechtlich für seinen Vater zu gelten habe; darum solle er mit ihm zu den P. kommen und seine Ansprüche geltend machen. Diese und ihre Freunde würden ihn gern anerkennen. 141. Karṇa's Herz hängt an seinen Adoptiveltern; deshalb wolle er seiner Partei treu

<sup>124.</sup> Bhagavadvākya, 125. Bhīşmādivākya, 126. Bhīşma-Droṇavākya, 127. Duryodhanavākya, 128. Kṛṣṇavākya, 129. Gāndbārīvākya, 130. Viduravākya, 131. Viśvarūpadarśana, 132. Kuntīvākya, 133—136. Vidulāputrānuśāsana, 137. Kuntīvākya, 138 f. Bhīşma-Droṇavākya, 140. Śrīkṛṣṇavākya, 141—143. Karṇopanivāda,

bleiben. Dann vergleicht er die kommende Schlacht mit einem Opfer. Krsna möge bewirken, dass alle Krieger den Himmel erlangten. 142. Krsna redet über die kommende Schlacht. 143. Karna sagt, er wüsste, dass die P. siegen würden; denn die Vorzeichen deuteten es an und ein Traumgesicht hätte es ihm verkündet. Er verabschiedet sich von Krsna, der schneller davonfährt.

- 144. Vidura klagt der Kuntī, dass Kṛṣṇa unverrichteter Dinge weggegangen sei. Darauf geht Kuntī zu ihrem Sohne Karṇa, der am Ganges betet. 145. Sie sagt ihm, er sei ihr Sohn und solle mit seinen Brüdern die Herrschaft geniessen. 146. (Sūrya bestätigt Kuntī's Aussage.) Karṇa will aber seiner Mutter nicht folgen; denn sie hätte nicht wie eine Mutter an ihm gehandelt. Wollte er jetzt seine bisherigen Freunde verlassen, so würde ihn Schande treffen. Doch verspricht er ihr, ihre Söhne ausser Ari. zu schonen.
- 147. Krsna's Bericht über die Verhandlung: Bhīsma habe seine Geschichte, die Geburt von Dhrt. und Pandu erzählt; letzterer wäre König geworden. 148. Drona sagt, bei seinem Auszug in den Wald habe Pandu seinen Brüdern die Herrschaft übergeben. Dhrt. habe den Thron eingenommen, Vidura die Verwaltung und Bhīsma die äussere Politik geleitet. Er sei Bhīsma's Klient, nicht Dur.'s, und als Lehrer liebe er alle gleich. Darauf rät Vidura, sie sollten Dur. gefangen nehmen oder in den Wald ziehen. Gandharī sagt, die Herrschaft gehöre nach Thronfolgerecht den P. 149. Dhrt. habe dem Dur. vorgehalten, dass schon zweimal in ihrem Geschlecht nicht der Älteste, sondern der Jüngste auf dem Throne gefolgt sei: nämlich Yavāti's Sohn Pūru statt des Yadu, und Pratīpa's Sohn Santanu an Stelle des Devani, der an einer Hautkrankheit litt, und des Bāhlīka, der sich seiner Mutter Geschlecht anschloss. So solle auch jetzt Yudh. den Thron erben. 150. Dur. habe aber nicht darauf gehört, sondern habe sich mit den Fürsten kampfbereit gemacht. So sei er, Krsna, zurückgekehrt, nachdem er Zwietracht unter die Feinde gesät habe.

## LXIII. Sainyaniryāna-parvan.

151. Die Führer der sieben Heere der P. sind: Drupada, Virāţa, Dhṛṣṭadyumna, Sikhaṇḍin, Sātyaki, Cekitāna und Bhīmasena. Als Oberbefehlshaber schlägt Sahadeva den Virāṭa, Nakula den Drupada, Arj. den Dhṛṣṭadyumna, Bhīma den Sikhaṇḍin vor. Kṛṣṇa, von Yudh. aufgefordert, nennt Dhṛṣṭadyumna. — Auszug des Heeres nach dem Kurukṣetra. 152. Dort wird an der Hiranvatī das Lager aufgeschlagen, mit einem Graben umgeben und mit allem Nötigen versehen. 153. Nach Kṛṣṇa's Weggang rüstet sich auch das Heer der Ku. 154. Yudh. bittet Kṛṣṇa um seinen Rat. Dieser ist für Krieg. Darauf wird der Befehl zum Rüsten gegeben. 155. Dur.'s Heer, seine Bewaffnung und Ausrüstung.

<sup>142.</sup> Bhagavadvākya; 143. Kṛṣṇa-Karṇasaṃvāda, 144—146. Kuntī-Karṇasamāgama, 147. Bhagavadvākya, 148. Kṛṣṇavākya. 149. Dhṛtarāṣṭravākyakathana. 150. Kṛṣṇavākya, 151. Kurukṣetrapraveśa, 152. Śibiranirmāṇa, 153. Duryodhanasainyasajjakaraṇa, 154. Yudhiṣṭhirārjunasaṃvāda, 155. Duryodhanasainyavibhāga,

Das Heer und seine Einteilung. Stärke der Unterabteilungen. Die Führer der elf Heere der Ku.: Krpa, Drona, Salya, Jayadratha, Sudaksina, Krtavarman, Asvatthāman, Karņa, Bhūrisravas, Sakuni und Bāhlīka. 156. Dur. bietet dem Bhīsma den Oberbefehl an, wobei er sich auf die Haihava beruft, die zuerst die Brahmanen, Vaisva's und Sudra's besiegten. als diese ohne Befehlshaber kämpften, nachher aber von ihnen, als sie sich einen Befehlshaber gegeben hatten, besiegt wurden. Bhīsma nimmt den Oberbefehl an, worauf Karna erklärt, er werde nicht bei Lebzeiten Bhīsma's kämpfen. Darauf zieht das Heer auf das Kuruksetra, wo es sein Lager aufschlägt. 157. Die Heerführer der sieben Heere der P. (etwas anders als 151). Balarāma kommt und erklärt, er würde, weil er beiden Parteien gleich gewogen sei, dem Kampfe fernbleiben. Er geht auf eine Wallfahrt. 158. Der Bhojakönig Rukmin, Bhīsmaka's (alias Hiranyaroman's) Sohn, der von dem Kimpurusa Druma den Bogen Vijaya erhalten hatte, war dem Krsna wegen des Raubes seiner Schwester Rukminī todfeind, wurde aber von ihm besiegt und baute sich auf der Walstatt eine neue Hauptstadt Bhojakata (statt Kundina). Jetzt kommt er mit grossem Heere und bietet den P. prahlend seine Hülfe an, wird aber abgewiesen. Dasselbe widerfährt ihm von seiten der Ku. 159. Sañiava soll dem Dhrt. alle Vorgänge erzählen. Über die Macht des Schicksals.

## LXIV. Ulūkadūtāgamana-parvan.

160. Ulūka, eines Spielers Sohn, wird zu den P. geschickt, um ihnen die Herausforderung zu überbringen. Die Fabel von der scheinheiligen Katze. Dur. trägt Ulūka kränkende Schmähungen an die einzelnen Führer, besonders an Arj., auf. 161. Ulūka richtet seinen Auftrag wörtlich aus. 162. Grosse Erbitterung der P., besonders da Ulūka die Beleidigungen Arj.'s zweimal wiederholt. Die Antworten Bhīma's, Sahadeva's, Yudh.'s und Kṛṣṇa's. 163. Bhīma sagt, er würde Bhīṣma töten und Duḥṣāsana's Blut trinken. Yudh. antwortet ruhig. Dann spricht wieder Bhīma, ferner Nakula, Sahadeva, Śikhaṇḍin, Dṛṣṭadyumna, und zuletzt Yudh. — Ulūka kehrt zurück und richtet seine Aufträge aus. Auf Dur.'s Befehl machen sich alle für die morgige Schlacht bereit. 164. Das Heer der P. zieht aus und Dṛṣṭadyumna weist jedem seinen Gegner an.

## LXV. Rathātirathasankhyāna-parvan.

165. Bhīṣma zāhlt dem Dur. die Helden auf (ob atiratha, mahāratha, dviguṇaratha, ratha, ārdharatha): Dur. und seine Brüder; Bhīṣma selbst; Kṛtavarman, K. d. Bhoja's; Śalya; Bhūriśravas, S. Somadatta's; Jayadratha; 166. Sudakṣṇa, K. d. Kāmboja's; Nīla von Māhiṣmatī,

<sup>156.</sup> Bhīşmasaināpatya, 157. Balarāmatīrthayātrāgamana, 158. Rukmipratyākhyāna, 159. Sanjayavākya, 160. Duryodhanavākya; 161. Ulūkavākya; 162. Kṛṣṇādivākya, 163. Ulūkāpayāna; 164. Senāpatiniyoga, 165—167. Kauravarathātirathasaṃkhyāna,

Vinda und Anuvinda von Avanti: die 5 Brüder der Trigartta (Satvaratha etc.): Laksmana und Duhśāsana; Dandadhāra; Brhadbala, K. von Kosala: Krpa: 167. Śakuni: Aśvatthāman: Drona: Paurava: Brhadbala: Vrsasena, S. Karna's; Jalasandha; Bāhlīka; Satyavat; der Rāksasa Alambusa; Bhagadatta, K. v. Prāgiyotisa; 168. Acala und Vrsaka aus Gandhara. Karna sei aber nur ein ardharatha. Darüber entsteht ein Wortwechsel zwischen Bhīsma und Drona einer- und Karna anderseits. Letzterer sagt, er würde nicht bei Bhīsma's Lebzeiten kämpfen. 169. Bhīsma beschreibt die Helden der P.: die 5 Brüder: 170. Uttara. Virāta's S.: Abhimanyu; Sātvaki; Uttamaujas; Yudhāmanyu; Drupada; Virāta; 171. Sikhandin (mit den Pañcāla's und Prabhadraka's); Dhṛṣtadyumna und dessen Sohn Ksatradharman; Dhṛṣṭaketu, Siśupāla's Sohn; Ksatradeva: Javanta, Amitaujas und Satvajit, alle Pañcāla's: Aja und Bhoja; die 5 Kekaya; Kāśika, Sukumāra, Nīla, Sūrvadatta und Madirāśva; Vārdhaksemi; Citrāvudha; Cekitāna; Satyadhrti; Vyāghradatta; Candrasena: Senābindu oder Krodhahantr: Kāśva: Satvajit. Drupada's Sohn: Pāndya; Śrenimat; Vasudāna; 172. Rocamāna; Kuntibhoja; Ghatotkaca. — Bhīsma erklärt, dass er keinen von diesen ausser Sikhandin, der zuerst ein Weib war, und den 5 P. schonen würde.

## LXVI. Ambopākhyāna-parvan.

173. Bhīsma erzählt, dass er nach seines Vaters Śāntanu und seines Bruders Citrangada Tode Vicitravīrya auf den Thron erhoben habe. Mit Zustimmung der Satyavatī ging er für den König auf die Gattenwahl der drei Töchter des Königs von Kāśi: Ambā, Ambikā und Ambālikā, Diese entführte er auf seinem Wagen, nachdem er die übrigen Könige besiegt hatte. 174. Ambā erklärt dem Bhīsma, dass sie dem König der Sālva's (Saubhapati) sich versprochen habe. 175. Von Bhīsma zum Sālva geschickt wird sie von diesem jetzt verschmäht. Dem Bhīsma als dem Urheber ihres Unglücks grollend, geht sie fort und gelangt zu Büssern. Sie will sich der Askese widmen. Einer der Büsser, Saikhavatva, verspricht ihr zu helfen. 176. Während die Büsser unschlüssig beraten, was zu tun sei, kommt Ambā's mütterlicher Grossvater, der rājarsi Hotravāhana, ein Srījaya, und rat ihr, zu Rāma Jām. zu gehen. Während dessen kommt Rama's Schüler Akrtavrana herbei und wird von allen ehrerbietig empfangen. Hotravahana erzählt ihm der Amba Geschichte und Absicht. 177. Dieser entscheidet, dass Bhīsma die Schuld an ihrem Unglück trage. Am Abend kommt Rāma selbst. Ambā erzählt ihm, was ihr widerfahren sei, und bittet ihn, Bhīsma zu töten. 178. Er lässt sich bewegen, ihr Abhülfe zuzusagen, und zieht mit ihr und allen Büssern an die Sarasvatī. Dort an der Landesgrenze kommt ihm Bhīsma, sein ehemaliger Schüler, entgegen. Rāma fordert ihn auf, die Ambā

<sup>168.</sup> Bhīşma-Karņasamvāda, 169—172. Pāṇdavarathātirathasamkhyā,; 173. Kanyāharaṇa, 174. Ambāvākya, 175. Śaikhāvatyámbāsamvāda, 176. Hotravāhanāmbāsamvāda, 177. Rāmāmbāsamvāda, 178. Paraśurāma-Bhīşmayoh Kurukṣetrāvataraṇa,

zurückzunehmen oder mit ihm einen Zweikampf zu bestehen. Da Bhīsma ersteres nicht tun kann, geht er nach heftigem Wortwechsel zur Stadt und kehrt gerüstet zurück. Seine Mutter Ganga bittet vergeblich Rama. nicht mit ihm zu kämpfen. 179. Der Kampf dauert mehrere Tage. zuletzt fällt Rama ab. Bhīsma hört auf zu kampfen. Abend. 180. Am folgenden Tag wird der Kampf mit wechselndem Glück fortgesetzt. 181. Der Kampf wird bis zum folgenden Abend fortgesetzt. 182. Fortgesetzter Kampf, in dem Gangā Bhīsma's Wagen lenkt. 183. In der Nacht sieht Bhīsma 8 Priester, die ihm Tags zuvor in einer Ohnmacht beigestanden hatten. Diese geben ihm eine Waffe, womit er Rama einschläfern soll. 184. Sie kämpfen und jeder schleudert die Brahmawaffe auf den andern. Während des dadurch verursachten Aufruhrs gedenkt Bhīsma der Schlafwaffe. 185. Als er diese Waffe anwenden will, hindern ihn die Götter daran. Dann gebraucht er die Brahmawaffe und Rama erklärt sich für besiegt. Doch jeder weigert sich, vom Kampfplatz zu weichen. Rama legt zuletzt auf Zureden der Götter die Waffen nieder. Bhīsma verehrt ihn.

186. Nachdem sich Rāma von ihr verabschiedet, übt Ambā schwere Askese, um Rache an Bhīsma zu erlangen. Sie besucht verschiedene Tīrtha's und Einsiedeleien. Ihr Gesprāch mit Gangā. In Vatsabhūmi wird sie zur Hälfte zu einem Fluss Prathitamba, mit der andern Hälfte bleibt sie ein Mädchen. 187. Zuletzt gewährt ihr Siva ihre Bitte, dass sie den Bhīsma töte, und verkündet ihr, dass sie in ihrer nächsten Existenz als Mann und zwar als Drupada's Sohn Sikhandin geboren werden würde. Sie gibt sich den Feuertod. 188. Auch Drupada büsste, um einen Sohn, der ihn an Bhīsma rächen sollte, zu erlangen. Aber Sankara gewährt ihm nur eine Tochter, die zu einem Mann werden sollte. Als diese geboren wird, geben die Eltern sie für einen Knaben aus, der den Namen Sikhandin erhält. Nur Bhīşma erhält von dem Betruge Kunde. 189. Herangewachsen wird Sikhandin mit der Tochter des Dasarnakönigs Hiranyavarman vermählt, die nach einiger Zeit die Wahrheit merkt. Als ihr Vater von dem Betruge hört, schickt er erzürnt einen Boten mit Drohungen an Drupada. 190. Hiranyavarman lässt sich nicht länger täuschen; er beschliesst mit seinen Verbündeten, Drupada und Sikhandin zu töten. Ersterer befragt seine Frau vor Ohrenzeugen, sich unschuldig stellend, ob ihr Kind ein Mädchen sei. 191. Die Königin setzt ihm den Sachverhalt auseinander. Während Drupada sich berät und die Stadt in Verteidigungszustand setzt, geht Sikhandin in einen Wald, um den Yaksa Sthūņākarņa durch Askese zu gewinnen. Diesen bittet sie, dass er sie zum Manne machen möge. 192. Der Yaksa vertauscht mit ihr das Geschlecht; doch solle sie es ihm nach Abwendung der Gefahr zurückgeben. Als nun Hiranyavarman heranzieht, überzeugt

<sup>179—185.</sup> Rāma-Bhīşmayuddha,.; 181. Šaktipraksepa: 182. Gangā-hayasamgraha; 183. Bhīşmaprasvāpanāstralābha, 184. Parasparabrahmāstraprayoga, 185. Yuddhanivṛtti; 186. Ambātapasyā, 187. Ambāhutāśanapraveśa, 188. Śikhaṇḍyutpatti, 189. Hiranyavarmadūtāgamana; 190. Drupadapraśna, 191. Sthūṇākarṇasamāgama; 192. Śikhaṇḍipuṃstvaprāpti;

er sich, dass Śikhaṇḍin ein Mann ist, und alles läuft glücklich ab. — Als einst Kubera zu Sthūṇa's Wohnung kommt, geht ihm dieser nicht entgegen. Darob erzürnt flucht ihm Kubera, dass er Weib bleiben solle bis zu Śikhaṇḍin's Tode. So behielt Śikhaṇḍin das männliche Geschlecht. Droṇa erzieht ihn. Bhīṣṃa hat geschworen, nie mit einem Weibe zu kämpfen, drum werde er Śikhaṇḍin verschonen.

193. Bhīṣma und Droṇa geben an, das Heer der P. in je einem Monat, Kṛpa in 2 Monaten, Aśvatthāman in 10 Tagen, Karṇa in 5 Tagen vernichten zu können. Letzteren lacht Bhīṣma aus. 194. Spione haben dies dem Yudh. berichtet. Arj. erklärt, dass er mit der Pāśupata-Waffe alle Wesen im Nu vernichten könne. Er würde dieselbe jedoch nicht anwenden. Aber die Helden ihrer Partei seien allen gewachsen. 195. Dur. zieht mit seinen Scharen hinaus und schlägt sein Lager auf. Der Tross. 196. Yudh. zieht mit seinen Truppen ins Feld. Aufstellung derselben.

<sup>193.</sup> Bhīṣmādiśaktikathana, 194. Arjunavākya, 195. Kauravasainyaniryāṇa, 196. Pāṇḍavasainyaniryāṇa,

# VI. BHĪSMAPARVAN.

## LXVII. Jambūkhandanirmāņa-parvan.

- 1. Die P. lagern im Westen, die Ku. im Osten des Kuruksetra. Die Heere stellen sich gegeneinander auf. Die Regeln, nach denen gekämpft werden soll, werden festgesetzt: gleiche Waffengattungen sollen miteinander kämpfen; Waffenlose, Schutzflehende und Diener sollen geschont werden etc. 2. Vyāsa will dem Dhṛt. das Sehvermögen verleihen, dieser will aber nicht den Kampf seiner Verwandten sehen. Darauf verleiht Vyāsa dem Sañjaya die Gabe, alles zu sehen, um es dem Dhṛt. erzählen zu können; er solle ferner unverletzlich sein. Vyāsa schildert die unheilverkündenden Zeichen, die geschehen. 3. Fortsetzung desselben Thema's (manches Astronomische). Vyāsa versucht vergeblich, den Dhṛt. zum Friedenstiften zu veranlassen. Darauf erklärt er die Vorzeichen des Sieges. Das wichtigste sei die Kampfesfreudigkeit; auf die Zahl komme es nicht an.
- 4. Nach Vyāsa's Weggang befragt Dhṛt. den Sanjaya über die Eigenschaften der Erde. Sanjaya erklärt die Einteilung der Wesen: 14 Arten Tiere, 5 von Pflanzen, 5 Elemente; Summe: 24 = Gāyatrī. 5. Die 5 Elemente und ihre Eigenschaften. Chaos, Entstehen und Vergehen. Über den Sudarśana-Kontinent (= Mondscheibe). 6. Beschreibung der Erde mit ihren 6 parallelen Gebirgsketten, Meru in der Mitte, der verschiedenen Varṣa's und ihrer Bewohner etc. 7. Im Norden Meru's die Uttarakuru; im Osten Bhadrāśva. Dort der Kālāmrabaum. Der Jambubaum n. Sudarśana. Mālyavat. 8. Die Varṣa's Ramaṇaka, Hiraṇmaya (die drei Gipfel, dort wohnt die Göttin Svayamprabhā Śāṇḍilī), Airāvata. Darüber hinaus im Milchmeer weilt Viṣṇu. 9. Bhāratavarṣa, die 7 Kulaparvata's, Aufzählung der Flüsse, der Länder bez. Stämme. 10. Über die 4 Yuga, die Lebensdauer in ihnen.

## LXVIII. Bhūmi-parvan.

11. Die Dimensionen von Jambūdvīpa. Beschreibung von Śākadvīpa, seinen Bergen, Varsa's, Flüssen und Kasten. 12. Ähnlich aber kürzer

<sup>1.</sup> Sainyasikṣaṇa, 2. Śrīvedavyāsadarsana, 3. Nimittākhyāna; 4. Bhaumaguṇakathana. 5. Sudarsanadvīpavarṇana, 6. Bhūmyādiparimāṇavivaraṇa, 7. Mālyavadvarṇana, 8. Dhṛtarāṣṭravākya, 9. Bhāratīyanadīdesādikathana, 10. Bhāratavarṣe Kṛtādyanurodhenā 'yurnirūpaṇa, 11. Śākadvīpavarṇana, 12. Uttaradvīpasaṃsthānādivarṇana,

werden Kuśadvīpa, Puṣkaradvīpa, Krauñcadvīpa beschrieben. In Samā die Weltelefanten, die den Wind regulieren. Die Dimensionen von Svarbhānu, Mond und Sonne (12, 11, 10 Tausend yojana). Śravaṇaphala.

## LXIX. Bhagavadgītā-parvan.

- 13. Sanjaya meldet dem Dhrt., dass Bhīsma am 10. Tage von Sikhandin's Hand gefallen sei. 14. Klage Dhrt.'s und seine Bitte an Sanjaya, ihm die Kämpfe ausführlich zu erzählen.
- 15. Dur. fordert Duhśāsana auf. zu verhüten, dass Bhīsma mit Sikhandin in Kampf gerate. Arj. schütze Sikhandin, und jenen schützten Yudhāmanyu und Uttamaujas. 16. Die beiden Heere rücken bei Tagesanbruch gegeneinander. Die Ku. und Bhīsma. Die P. 17. Bhīsma fordert die Fürsten auf, tapfer zu kämpfen. Karna enthält sich des Kampfes. Die Führer der Ku., ihre Ausrüstung und Standarten. 18. Der Auszug des Heeres der Ku. 19. Schlachtordnung der P.: voran Bhīma. dann Sikhandin mit Ari., zuletzt Yudh., alle mit ihren Hülfstruppen. — Bei Tagesanbruch vor Beginn der Schlacht ereignen sich schreckliche Zeichen. 20. Beschreibung des Heeres der Ku. und seiner Haupthelden. 21. Arj. tröstet den ob der Überlegenheit der Feinde besorgten Yudh. damit, dass die Partei Krsna's siegen müsse. 22. Andere Schlachtordnung. Schilderung Yudh.'s, Arj.'s, Bhīma's. 23. Auf Kṛṣṇa's Geheiss verehrt Arj. die Durgā, die ihm den Sieg verspricht und seine Identität mit Nara, Krsna's mit Nārāvana erklärt. 24. Stimmung vor dem Kampfe bei beiden Heeren gleich.

## Bhagavadgītā.

25 (1). Dur. nennt dem Drona die Haupthelden der Feinde und die eigenen. Dann blasen alle ihre Muschelhörner und die beiden Heere rücken gegeneinander vor. Arj. lässt Kṛṣṇa den Wagen in der Mitte halten, und wie er in den feindlichen Reihen seine Verwandten und Freunde erblickt, will er lieber auf alles verzichten, als sich des Mordes der ihm so nahe Stehenden schuldig machen. 26 (2). Den Verzweifelnden sucht Krsna mit philosophischen Gründen aufzurichten: getötet würden nur die Leiber, die ewige Seele würde nicht davon afficiert. Auch sei es seine (Arj.'s) Standespflicht zu kämpfen; die Erfüllung derselben würde ihm die Herrschaft oder (dem Getöteten) den Himmel erwerben; durch ihre Vernachlässigung würde er nur Schande ernten. Das sei Sānkhya, folgendes aber Yoga. Der richtige Verstand kenne nur ein Ziel: Befreiung; der irregeführte tausenderlei. Drum handle pflichtgemäss, weil es Pflicht ist, nicht aber um des Zieles wegen. Gleichgültigkeit gegen den Erfolg ist Yoga. Dann bringt die Handlung kein karman hervor. Der Verstand ist dann in sich gefestigt. Dazu aber

<sup>13.</sup> Bhīşmamṛtyuśravaṇa, 14. Dhṛtarāṣṭrapraśna, 15. Duryodhana-Duḥśāsana-saṃvāda, 16—18. Sainyavarṇana, 19. Pāṇḍavasainyavyūha, 20. Sainyavarṇana. 21. Yudhiṣṭhirārjunasaṃvāda, 22. Śrī-Kṛṣṇārjunasaṃvāda: 23. Durgāstotra, 24. Dhṛtarāṣṭra-Sañjayasaṃvāda, 25. Arjunaviṣādayoga, 26. Sānkhyayoga;

bedarf es der Sinnesbezähmung und Freiheit von Begier. 27 (s). Enthaltung von Handlungen ist unmöglich und wäre wertlos: drum handle nach Pflicht ohne Absicht auf den Erfolg. Das Opfer (als höchster Ausdruck der Pflicht) mit dem Menschen geschaffen, erhält den Gang der Welt, und Handlung geht aus brahman (= prakrti) hervor. Zwar ist wer das Selbst sucht, darüber erhaben, aber er handelt pflichtgemäss doch interesselos, weil seinem Beispiel die Menge folgt, die man nicht verwirren darf. Darum handle auch er, Krsna. Die Guna's der Prakrti tun die Handlung, und der Ahamkāra täuscht uns vor. dass wir sie tun. Drum ist der Weise dagegen gleichgültig und stört die Toren nicht in ihrer Meinung. Der Grundsatz lautet: interesselos tue alle Handlungen. die du Krsna anheim stellst (samnvasva). Das ist besser als reine Erkenntnis, weil auch der Wissende durch seine Natur zu bestimmten Handlungen getrieben wird. Diese seine Standespflichten erfülle er. Von diesem Wege lenke ihn Liebe und Zorn ab. Dies ist der Feind, der in den Organen, im inneren Sinn und im Verstande wohnend die Erkenntnis trübt. Ihn bekämpfe. 28 (4). Diesen Karmavoga (im Gegensatz zu karmasamnyāsa = jñānayoga) hat Krsna dem Vivasvat, dieser dem Manu, der dem Iksvāku etc. kundgetan: zuletzt ist er vergessen. Denn oft habe er sich inkarniert zur Erhaltung des Dharma und zur Vernichtung der Übeltäter. Von ihm stamme die Ordnung der Welt. Wer daher ihr gemäss handle, gleichgültig gegen den Erfolg, der werde vom karman nicht berührt. Die guten Handlungen werden als Opfer allegorisiert. Das höchste Opfer sei Erkenntnis, auf die alle Handlung abziele. Durch diese rite erlangte Erkenntnis sieht man das All in dem Selbst und weiter in IHM. Sie vernichtet alle Sünden und führt zum höchsten Frieden, während der Unwissende, der Ungläubige und der Zweifler der Vernichtung verfällt. 29 (5). Über samnyāsa und karmayoga (ersterer mit Sānkhya, letzterer mit Yoga parallelisiert). Die Handlungen (bez. Funktionen der Organe etc.) sind durch den syabhava bestimmt. Das falsche Wissen verursache Sünde und Leid; wer es durch wahres Wissen vernichte, der sei in brahman und werde nicht wiedergeboren. Gleichgültigkeit gegen alles Irdische, Selbstbezähmung etc. begleiten, bereiten diesen Zustand. 30 (6). Wer die völlige Interesselosigkeit in Handlungen und Gleichgültigkeit gegen alles Irdische erreicht hat, gehe zu kontemplativen Yogaübungen über, die mit weisem Mass zu treiben sind. Den innern Sinn von allen Objekten zurückhaltend und in das Selbst versenkend, gewinnt man die absolute Seelenruhe. Man sieht dann sein Selbst in Allem, und Alles in seinem Selbst, Krsna in Allem, Alles in Krsna. Der ist in Krsna, für den gibt es nicht mehr einen Unterschied zwischen ihm und andern. Wer dieses Ziel aber nicht erreichen kann, dem wird doch sein Lohn und Aussicht auf späteren Erfolg zu teil.

31 (7). Kṛṣṇa's wahres Wesen: seine niedere Natur (prakṛti) bilden die 5 Elemente, manas, buddhi und ahamkāra, die höhere ist das belebende Prinzip. Es gibt nichts Höheres als ihn, aus ihm ist Alles, und

<sup>27.</sup> Karmayoga, 28. Yajūavibhāgayoga, 29. Saṃnyāsayoga, 30. Adhyātmayoga, 31. Jūānayoga,

in Jeglichem ist er das Beste. Aus den drei Guna's geht seine Māvā hervor, welche seine Anhänger überwinden, während sie die Bösen verdirbt. Die vier Arten seiner Anhänger: von diesen steht der Wissende am höchsten. Derselbe wird nach vielen Geburten durch seine Erkenntnis. dass Vāsudeva das All ist, zu ihm eingehen. Verehrer anderer Götter gelangen zu diesen und erhalten den, von ihm bestimmten, vergänglichen Lohn. Die meisten halten ihn nur für einen Avatāra, da sie seine höchste Natur nicht kennen. 32 (8). Erklärung von brahman, adhvätma. karman, adhibhūta, adhidaiva, adhiyajña als seine Attribute. Wer seiner so in der Todesstunde gedächte, würde in ihn eingehen, wie auch andere das würden, dessen sie sterbend gedächten. Man solle darum immer seiner gedenken. Wenn es bei Yogaübungen geschieht, so erlangt man leicht ihn und wird von der Wiedergeburt befreit, der sonst alle Wesen unterliegen. Evolution der Dinge aus dem avyakta am Anfang eines Tages Brahman's, Resorbtion am Anfang einer solchen Nacht. Jenseits des avyakta ist der höchste purusa, der unwandelbare, der dieses All hält und trägt. Zu welchen Zeiten sterbend (der Wissende) ins brahman eingeht, oder wiedergeboren werden muss. 33 (9). Krsna der Träger des Alls, alle Dinge sind in ihm enthalten, nicht er in ihnen; doch sind sie auch nicht (in äusserlicher Weise) in ihm enthalten, sondern so. dass er ihnen Dasein gibt. Aus seiner Prakrti, und kraft derselben, lässt er alle Wesen hervorgehen, selbst davon unberührt. Nach der Art ihrer Prakrti missachten ihn die Toren und ehren ihn die Edlen. Die ihn im Opfer um himmlischen Lohn verehren, die erlangen den Himmel auf abgemessene Zeit; die andere Götter verehren, gelangen zu diesen. Denn er ist Alles, ist in Allem, tut Alles. Wer aber ihm in Gedanken und Werken anhängt, all sein Tun ihm anheimstellt, der wird vom karman frei, selbst wenn er ein Sünder, ein Unreiner oder ein Niedriger ist. 34 (10). Er ist der Urgrund und Uranfang von Allem. Jedes Gute, Grosse und Erhabene ist nur eine der Verehrung würdige Erscheinungsform von Ihm (vibhūti). Die Ihn in dieser Weise zu erkennen suchen, denen verleiht er die Erleuchtung. Kṛṣṇa nennt eine grosse Anzahl seiner vibhūti's. 35 (11). Kṛṣṇa lässt Arj. in einer Vision die Allgottheit, die in ihrem Leibe alle Wesen und Dinge enthält und fortwährend verschlingt, leibhaft schauen. Arj. preist Ihn in einem Hymnus und erblickt dann auf seine Bitte Krsna wieder in menschlicher Gestalt. 36 (12). Am schwersten ist es. durch philosophische Spekulation zu ihm zu gelangen; ratsamer ist, die eigenen Handlungen ihm anheimstellend ihn stets in Gedanken zu haben. Meditiere stets über Ihn, oder ergib dich Yogaübungen, oder stelle alle Handlungen ihm anheim, oder sei wenigstens gleichgültig gegen deren Erfolg, je nach dem Grade deines Vermögens. Besonders liebt Krsna den, der den seelischen Gleichmut erlangt hat.

37 (13). Wie zur Seele der Leib (ihr Objekt) gehört, so ist Er auch die Seele in allen Leibern. Dieser Leib besteht aus avyakta, buddhi, ahamkāra, den 11 Organen, den 5 Sinneswahrnehmungen, den 5 Elementen,

<sup>32.</sup> Akṣaraparabrahmayoga; 33. Rājavidyārājaguhyayoga; 34 Vibhūtiyoga, 35. Viśvarūpadarśanayoga, 36. Bhaktiyoga, 37. Kṣetra-kṣetrajñavibhāgayoga,

Zuneigung, Abneigung, Lust und Leid: deren Vereinigung ist der belebte Körper. Worin sein Erkennen besteht, dadurch das Subjekt (iñeva) erkannt wird. Dies ist das brahman, die Allseele, die aber unter Ihm Sie ist frei von guna's, sie geniessend. — Purusa und Prakrti. beide von Ewigkeit her, der eine geniessend etc., die andere hervorbringend durch die Verbindung mit ersterem. Dabei ist in allen der gleiche ātman. Erlösung durch Erkenntnis dieses Verhältnisses. 38 (14). Krsna lässt aus dem brahman (= Prakrti) alles Seiende hervorgehen. Alle Wesen durch die drei Guna's gebunden. Wesen, Verhältnis, Produkte derselben etc. Wer über sie hinauskommt, geht in Ihn ein: der hat den seelischen Gleichmut erlangt. 39 (15). Fälle den Baum der Weltlichkeit mit dem Beile der Gleichgültigkeit, um dahin zu gelangen, woher keine Wiederkehr ist. Mit einem Teile seiner Wesenheit ist Krsna in den Wesen verkörpert und belebt er die Natur. Der Purusa ist dreifach: ksara im Weltleben, aksara in der Befreiung (kūtastha) und purusottama. der über beiden stehende. 40 (16). Die Tugenden und die Laster als der göttliche und der dämonische Anteil. Hat jemand letzteren, so folgt er nur seinen Leidenschaften und sinkt immer tiefer; bei ersterem befolgt er die Satzungen und erlangt zuletzt das höchste Heil. 41 (17). Die 3 Guna's. Güte. Leidenschaft und Stumpfsinn charakterisieren auch die Religion der Menschen, je nach dem sie beherrschenden Guna. So ist Opfer und Askese dreifach, ferner die Nahrung und die Mildtätigkeit. om tad sat als dreifache Bezeichnung des brahman; die Anwendung dieser drei Wörter. 42 (18). Samnyāsa ist die Aufgabe der ins Belieben gestellten Handlungen, tväga hat statt, wenn man gleichgültig gegen den Erfolg ist. Opfer, Mildtätigkeit, Askese dürfen nie unterlassen werden. Über die 5 Bestandteile jeder Handlung. Dreiteilung, nach dem Guna der bet. Person, von Erkenntnis, Handlung, Täter, Verstand (buddhi), Ausdauer (dhrti), Lust. Die den vier Kasten vorgeschriebenen Handlungen; jeder befolge die eigene Pflicht. - Derjenige, welcher alle Regungen der Leidenschaft und Selbstsucht überwunden hat, wird eins mit dem brahman: wenn er dann in diesem Zustand (brahmabhūta) treue Liebe zu Kṛṣṇa erfasst, dann gelangt er zum höchsten Ziele. Drum liebe Ihn, verkündige Würdigen diese Lehre; ein Solcher ist Ihm der Liebste. Auch wer diesen Dialog liest oder vortragen hört, erhält entsprechenden Lohn. — Arj. erklärt, alle seine Zweifel seien gelöst. — Schlussworte Sanjaya's.

## LXX. Bhīsmavadha-parvan.

43. Unter dem Lärm der Trommeln und Muschelhörner rücken die Heere gegeneinander. Da legt Yudh. Waffen und Rüstung nieder, geht, von seinen Brüdern und Kṛṣṇa gefolgt, zu den Feinden und begrüsst Bhīṣma, Droṇa, Kṛpa und Śalya. Alle wünschen ihm den Sieg. Bhīṣma sagt, er wüsste keinen Mann, der ihn töten könne; Droṇa: er könne

<sup>38.</sup> Guņatrayavibhāgayoga, 39. Puruṣottamayoga; 40. Daivāsurasampadvibhāgayoga, 41. Sraddhātrayavibhāgayoga, 42. Mokṣasaṃnyāsayoga, 48. Bhīṣmādisammānana,

getötet werden, wenn er die Waffen niederlege, was er bei einer grossen Trauerbotschaft tun werde. Salya verspricht Yudh., Karna zu schaden. — Krsna macht einen vergeblichen Versuch, Karna zu sich hinüberzuziehen. Yuyutsu tritt zu den P. über. 44. Zusammenstoss beider Heere. Bhīma's Schlachtruf übertönt alles. Zuerst kämpfen die Ku. und P. allein, dann nehmen auch die übrigen Könige am Kampfe teil. 45. Am Vormittag eine Reihe von Einzelkämpfen der Haupthelden, ohne Erfolg im einzelnen. 46. Schilderung des Schlachtgetümmels. 47. Nachmittags Bhīsma's Angriff. Kampf mit Abhimanyu. Uttara von Salya getötet. Sein Bruder Sveta kämpft mit Salya, verwundet dessen Sohn Rukmaratha und bedrängt dann Salya. 48. Wechselvoller Kampf namentlich zwischen Sveta und Bhīsma, in dem ersterer von letzteres Hand fällt. Rückzug. 49. Sankha, S. Virāta's, macht einen Angriff. Zuletzt zieht sich alles vor Bhīsma zurück. Die Sonne geht unter.

50. Verzweifelt klagt Yudh., Krsna ermutigt ihn. Dhrstadyumna stellt das Heer in Krauñcavvūha auf. (Namen der Völker.) 51. Die Ku. geben sich ebenfalls eine neue Aufstellung. (Namen der Völker.) Muschelhornblasen. 52. Bhīşma dringt siegreich vor. Arj. stellt sich ihm entgegen. Furchtbarer aber erfolgloser Zweikampf. 53. Drona kämpft mit Dhrstadyumna, dessen Wagen zertrümmert wird. Bhīma nimmt ihn auf den seinigen. 54. Angriff der Kalinga's und Nisada's. Bhanumat, K. der Kalinga's; sein Sohn Sakradeva kämpft gegen Bhīma mit den Matsya's, Cedi's und Karūsa's und fällt. Bhīma springt auf Bhānumat's Elefant und tötet den König samt dem Elefanten. Zu Fusse kämpfend richtet Bhīma eine grosse Verwüstung unter den Elefanten, Wagen und Reitern an. Ketumat, Fürst der Nisāda's, fällt. Bhīsma muss sich zurückziehen. Alle Kalinga's werden getötet. Satyaki umarmt Bhīma. 55. Dhrstadyumna kämpft mit Asvatthaman, der zu Salva auf den Wagen steigen muss. Abhimanyu kommt hinzu. Er wird umringt. Bhīsma mischt sich hinein. Arj. kommt seinem Sohne zu Hülfe und tut Wunder der Tapferkeit. Sonnenuntergang. Beide Heere ziehen sich in ihre Lager zurück.

56. Andern Tags stellt Bhīṣma das Heer der Ku. in Garuḍavyūha auf, Dhṛṣṭadyumna und Arj. das der P. in Ardhacandravyūha. 57. Allgemeines Schlachtgetümmel. 58. Die P. dringen siegreich vor. Dur. bringt die Fliehenden zum Stehen und fordert den Bhīṣma in kränkenden Worten auf, besser zu kämpfen. 59. Nachmittags blutige Schlacht. Bhīṣma tut Wunder der Tapferkeit, vervielfältigt sich durch Zauberei. Kṛṣṇa fordert Arj. auf, mit Bhīṣma zu kämpfen. Dann ergreift er den Diskus, um Bhīṣma zu töten, und eilt auf ihn zu, aber Arj. hindert den vom Wagen hinabgesprungenen Kṛṣṇa. Darauf tut sich Arj. so hervor, dass ihm keiner widerstehen kann, bis sich bei Sonnenuntergang die Heere in ihre Lager zurückziehen.

<sup>44.</sup> Yuddhārambha; 45. Dvandvayuddha, 46. Sankulayuddha, 47. Śvetayuddha, 48. Śvetavadha, 51. Kauravyavyūharacanā, 52. Bhīṣmārjunayuddha, 53. Dhṛṣṭadyumna-Droṇayuddha, 54. Dvitīyadivase Kalingarājavadha, 55. Dvitīyayuddhadivasāvahāra, 56. Tṛtīyayuddhadivasē parasparavyūharacanā, 57. Sankulayuddha, 58. Bhīṣma-Duryodhanasamvāda, 59. Trtīyadivasāvahāra.

60. Am Morgen Schlachtstellung in Vvālavvūha. Grosse Schlacht. Bhīsma und Ari. kämpfen zusammen. 61. Abhimanyu und Ari. zeichnen sieh aus. Dhrstadyumna erschlägt des Samyamani Sohn mit einer Keule. Dessen Vater kommt herbei. 62. Salva im Kampf mit Dhrstadyumna; Abhimanyu kommt hinzu und andere, bis schliesslich 10 Führer auf jeder Seite sind. Dur. schickt den Magadha mit einem Heere von Elefanten gegen Bhīma. Abhimanyu tötet den Māgadha, während Bhīma furchtbar unter den Elefanten wütet. 63. Bhīma wütet weiter, bis Bhīsma ihm Sātyaki gerāt in Kampf mit Bhūriśravas. 64. Andere entgegentritt. gesellen sich auf beiden Seiten hinzu. So kämpft Dur. mit Bhīma. Letzterer tötet 8 von 14 Söhnen Dhrt.'s, die ihn angreifen. Dann wirft sich Bhagadatta, K. von Prāgjyotisa, ihm auf einem Elefanten entgegen. Ghatotkaca kommt seinem Vater zu Hülfe mit 3 Rāksasa's. Da springt Bhīsma und Drona dem Bhagadatta bei. Doch zuletzt muss Bhīsma den Rückzug anordnen.

65. Sanjaya erzählt dem Dhrt., dass Bhīşma dem Dur. einst als Grund der Unbesiegbarkeit der P. ihre Verbindung mit Kṛṣṇa angegeben habe. Brahman habe einst in einer Versammlung der Götter und Rṣi's den Vāsudeva als obersten Herrn der Welt angebetet. 66. Brahman erklärt den Göttern, wer dieser Vāsudeva sei. Bhīṣma's Nutzanwendung. (Sankarṣaṇa besingt den Vāsudeva nach der Sātvata-Lehre im Anfang des Kaliyuga.) 67. Die Lehren (Mārkaṇdeya's?) über das Wesen Vāsudeva's als Ursprung und Wesen des Alls. 68. Urteil verschiedener Rṣi's über Vāsudeva. — Schluss der erfolglosen Unterredung.

69. Beide Parteien hielten ihre Aufstellung bei (Ku. Makaravyūha, P. Śyena). Einzelne Helden treten gegeneinander auf. 70. Durch den allgemeinen Kampf entsteht ein furchtbares Blutbad. 71. Die Schilderung desselben Kampfes wird fortgesetzt. 72. Ebenso. Bhīşma kämpft mit Bhīma. 73. Kämpfe einzelner Führer. 74. Sātyaki (Yuyudhāna) kämpft mit Bhūriśravas. Letzteren greifen die 10 Söhne des ersteren an und werden von ihm getötet. Während eines grossen Kampfes Arj.'s geht die Sonne unter und die Heere beziehen ihre Lager.

75. Die P. stellen sich im Makara-, die Ku. im Krauncavyuha auf. Der Kampf beginnt. 76. Dhrt. klagt, dass sein mächtiges Heer nicht die Feinde habe besiegen können. So habe es wohl das Schicksal beschlossen. 77. Sanjaya sagt, er selbst trage die Schuld, und erzählt weiter. Die Ku. wollen Bhīma, der vom Wagen gesprungen, lebendig fangen. Doch von dessen Wagenlenker Visoka aufgefordert, kommt Dhrstadyumna ihm zu Hülfe. Drona tritt auf und wendet das prajnästra gegen des Gegners pramohanastra an. Yudh. sendet jenen beiden Hülfe. Dhrstadyumna kämpft mit Drona, der ihn und das Heer zum Rückzug zwingt. 78. Dur. greift Bhīma an. Die Brüder des Dur. mischen sich

<sup>60.</sup> Caturthayuddhadivase Bhīşmārjunadvairatha. 61. Sāṃyamaniputravadha. 62. Bhīmayuddha, 63. Sāṭyaki-Bhūriśravaḥsamāgama; 64. Caturthadivasāvahāra, 65—68. Viśvopākhyana; 69. Pañcamadivasayuddhārambha, 70 f. Sankulayuddha, 72. Bhīşmaparākrama, 73. Dvandvayuddha, 74. Pañcamadivasāvahāra, 75. Şaṣṭhadivasayuddhārambha, 76. Dhṛtarāṣṭṛacintā, 77. Sankulayuddha Dronaparākrama; 78. Sankulayuddha,

ein. Nachher vereinigen sich Abhimanyu und Bhīma. 79. Gegen Sonnenuntergang greift Dur. den Bhīma an, zieht aber den kürzeren. Andere kommen zu Hülfe, wobei sich eine Reihe erfolgloser Kämpfe entwickelt. Duşkarna, S. Dhrt.'s, fällt von Satānīka's Hand. Lange nach Sonnen-

untergang ziehen sich beide Heere zurück.

80. Bhīsma versichert Dur., er werde sich bemühen, den Sieg zu erringen. Auszug des Heeres. 81. Bhīṣma ermuntert den Dur. und gibt ihm das Viśalyakaraṇa-Kraut. Die Ku. stehen in Maṇḍalavyūha, die P. in Vairavvuha. Allgemeine Schlacht. Ari. wendet die Aindra-Waffe an. Die Feinde fliehen zu Bhīsma. 82. Einzelkämpfe. Arj., Bhīsma, Virāta, und Drona. Letzterer tötet des erstern Sohn Saukha. — Asvatthaman und Sikhandin. Satvaki und Alambusa; letzterer flieht, als sein Zauber durch die Aindra-Waffe vernichtet wird. Noch andere Einzelkämpfe. 83. Irāvat besiegt Vinda und Anuvinda, Bhagadatta den Ghatotkaca. Nakula und Sahadeva verwunden Salva. 84. Yudh. besiegt den Srutāvus. Cekitāna greift den Krpa an; zuletzt kämpfen sie mit Schwertern und verlieren durch den Blutverlust die Besinnung. Sie werden von Freunden auf Wagen davongebracht. Dhrstaketu kämpft mit Bhūriśravas; Abhimanyu mit Citrasena, Vikarna und Durmarsana. Bhīsma kommt den einen. Arj. dem Abhimanyu zu Hülfe. Die Fürsten, Susarman an der Spitze, umringen Arj. und beschiessen ihn. 85. Arj. schlägt die Feinde zurück. Kampf mehrerer Helden. Yudh, fordert Sikhandin auf, den Bhīsma zu töten, wie er versprochen habe. Als dieser nun Bhīsma angreifen will, stellt sich Salya ihm entgegen. Andere Kämpfe; zuletzt besiegt Bhīma den Citrasena. 86. Bhīsma wird von Yudh. und den Zwillingen angegriffen. Er schlägt die ihn umringenden Krieger zurück, doch wendet er sich von Sikhandin ab. Es folgen noch weitere Kämpfe, bis bei Sonnenuntergang die streitenden Heere sich trennen.

87. Die Ku. ziehen in Sāgaropamavyūha, die P. in Śrngātakavyūha aus. Der Zusammenprall. 88. Bhīṣma und Bhīma kämpfen. Letzterer tötet Dhṛt.'s Sohn, K. Sunābha. Dessen Brüder Ādityaketu, Bahvāsin, Kundadhāra, Mahōdara, Aparājita, Panditaka und Viśālākṣa suchen ihn zu rāchen, fallen aber von Bhīma's Hand. Die Ku. gedenken der Voraussagung des Vidura, und Dur. treibt den Bhīṣma zu neuen Taten an. 89. Dhṛt.'s Klagen und Sañjaya's Vorwürfe. Schlachtscenen. Schilderung des Schlachtfeldes. 90. Da erscheint Irāvat, den Arj. mit Ulūpī erzeugte, der verwitweten Schlangenprinzessin. J. traf Arj. bei Indra und versprach, ihm dereinst im Kampfe beizustehen. Jetzt gerät er in Kampf mit den Gāndhāra's, Subala's Söhnen: Gaja, Gavākṣa, Vṛṣabha, Carmavat, Ārjava, Šuka. Alle ausser Vṛṣabha fallen. Alambuṣa (Ārṣyaṣṛṅgi) zaubert Reiter hervor, welche die des Irāvat vernichten. Dann kāmpfen sie in der Luft, ihre Gestalt durch Magie verändernd. Zuletzt tötet Alambuṣa den Irāvat. Grosses Blutbad. 91. Ghatotkaca macht mit seinen Rākṣasa's

<sup>79.</sup> Saṣṭhadivasāvahāra, 80. Bhīṣma-Duryodhanasamvāda: 81. Saptamadivasāvuddhārambha, 82. Dvairatha, 83. Dvandvayuddha, 84. Susarmārjunasamāgama, 85. Citrasenarathabhanga: 86. Yuddhāvahāra, 87. Aṣṭamadivasayuddhārambha, 88. Sunābhādi-Dhṛtaraṣṭraputravadha, 89. Aṣṭamadivasayuddha, 90. Irāvadvadha, 91 f. Haidimbayuddha,

einen Angriff. Ihm stellt sich Dur. und der König der Banga's entgegen. 92. Der Rākṣasa bedrängt die beiden, denen Drona und andere Helden zu Hülfe kommen. Er hält sich tapfer gegen die Übermacht. 93. Yudh. sendet ihm viele der Seinigen zur Hülfe. Die Gegner wenden sich ab. Es entsteht ein allgemeiner Kampf. Niederlage der Ku. 94. Durch einen Angriff Bhīma's auf Dur. werden verschiedene Helden von beiden Seiten in den Kampf verwickelt. Zuletzt geht Ghatotkaca vor, und indem er durch Magie den Feinden die Ihrigen erschlagen zeigt, treibt er sie in die Flucht. 95. Bhīṣma schickt den Bhagadatta in den Kampf. Dieser greift den Bhīma an. Andere kommen zu Hülfe. Zweikampf zwischen Bhagadatta und Ghatotkaca, dem Bhīma Hülfe bringt. Zuletzt kommt noch Arj. 96. Arj. klagt, als er den Tod seines Sohnes Irāvat erfährt. Bhīma tötet mehrere (9) Söhne Dhṛt.'s und verteidigt sich gegen Drona. Beschreibung des mit Waffen und Leichen bedeckten Schlachtfeldes. Rückzug der Heere.

97. Die Ku. halten einen Rat ab. Karna sagt, er würde die Feinde besiegen, wenn Bhīsma die Waffen niederlegte. Darauf geht Dur., von seinen Brüdern begleitet, zu Bhīsma und fordert ihn auf, die Feinde zu besiegen, wie er versprochen, oder seine Stellung an Karna abzutreten. 98. Bhīsma verspricht wieder trotz seines Zornes, die P. zu töten, nur werde er nicht mit Sikhandin kämpfen. — Dur. fordert am andern Morgen die Seinigen auf, den Bhīsma vor Sikhandin's Angriff zu schützen. 99. Die Schlachtordnung beider Heere. Sie rücken gegeneinander. Schreckliche Vorzeichen. 100. Abhimanyu wütet gegen die Feinde, bis Alambusa das Heer der P. bedrängt. Dann bekämpft dieser die 5 Söhne der Draupadī und wendet sich zuletzt gegen Abhimanvu. 101. Abhimanvu besiegt den Alambusa trotz dessen Zaubermittel. Andere Kämpfe werden erzählt. namentlich einer zwischen Sātvaki und Asvatthāman. Zuletzt begegnen sich Drona und Arj. 102. Arj. greift Drona an, dem Susarman zu Hülfe kommt. Ari. wendet die Vavavva-. Drona die Saila-Waffe an. Andere Helden greifen ein. Bhīma von einer Truppe Elefantenkämpfer umringt, schlägt sie in die Flucht. 103. Es entsteht ein furchtbares Blutbad. 104. Der Kampf zwischen einzelnen Helden fortgesetzt. Bhīsma und Sātvaki bekämpfen einander. Die P. kommen diesem zu Hülfe. 105. Auf Dur.'s Geheiss eilt Duhsasana mit seinem Heere dem Bhīsma zu Hülfe. Verschiedene Kämpfe. Den weichenden Ku. kommt Salya zu Hülfe. Es wird weitergekämpft, bis die Sonne sinkt. 106. Bhīşma wütet in der Schlacht. Da fordert Kṛṣṇa den Arj. auf, jenen zu besiegen. Als aber Bhīşma sich dem Arj. gewachsen zeigt, springt Kṛṣṇa vom Wagen und stürzt sich auf Bhīsma. Arj. hindert ihn aber gewaltsam daran. Bhīsma treibt die P. zurück, bis die Sonne untergeht.

<sup>93.</sup> Sankulayuddha, 94. Ghatotkacayuddha, 95. Bhagadattayuddha, 96. Astamadivasayuddhāvahāra, 97. Bhīşmam prati Duryodhanavākya, 98. Bhīşma-Duryodhanasamvāda, 99. Parasparavyūharacanāyām utpātadarsana; 100. Alambuṣābhimanyusamāgama, 101. Alambuṣābhimanyuyuddha, 102. Bhīmaparākrama, 103. Sankulayuddha, 104. Bhīşma-Vārṣṇeyayuddha, 105. Salya-Dharmarājasamāgama, 106. Navamadivasayuddhasamāpti;

107. Die P. beraten, was zu tun. Sie gehen zu Bhīsma und fragen ihn, wie er getötet werden könne. Er gibt es ihnen an und sie kehren zurück. — Arj. will zuerst Bhīsma nicht töten, dann aber, von Kṛṣṇa ermuntert, schlägt er selbst vor, sich des Sikhandin gegen Bhīsma zu bedienen sals wenn dieser es nicht selbst so angegeben hätte]. 108. Auszug beider Heere. Bhīma schlägt die Feinde. Dann wendet Bhīsma das Glück. Ihm stellt sich Sikhandin entgegen, und obschon ihm Bhīsma sagt, dass er mit ihm als gewesenem Weib nicht kämpfen werde, greift jener ihn doch an. Arj. sagt, er würde hinter ihm dreinfahrend ihm alle Feinde abhalten. 109. Einleitung. Arj. wirft die Feinde zurück. Dur. wendet sich an Bhīsma, der ihm verspricht, heute zu siegen oder zu fallen. Er tötet 10000 Elefanten und Reiter und 200000 Fusssoldaten. 110. Sikhandin, von Arj. beschützt, zieht gegen Bhīsma zu Felde. Dasselbe unternehmen andere P. Jedem aber stellt sich ein Held der Ku. entgegen. Der Feldherr Dhrstadvumna fordert alle zum Angriff gegen Bhīsma auf. Duḥśāsana kämpft mit Arj., muss aber schliesslich bei Bhīsma Schutz suchen. 111. Eine Reihe von einzelnen Kämpfen ohne Frfolg. (Sātyaki, Alambusa, Bhagadatta etc.) 112. Drona fordert seinen Sohn auf, den Sikhandin und Arj. zu bekämpfen. 113. Bhīma schlägt sich tapfer mit 10 Helden. Zuletzt kommt ihm Arj. zu Hülfe gegen Salya. Gegen beide wird Susarman gesandt. 114. Kämpfe Arj.'s und Bhīma's. Angriff aller auf Bhīsma. 115. Bhīsma lebensmüde, fordert Yudh. auf, ihn zu besiegen. Wiederum eine gewaltige Schlacht. 116. Viele Einzelkämpfe. Nochmals tut sich Bhīsma hervor. 117. Sikhandin, von Ari, beschützt, greift Bhīsma an. Duhśāsana stellt sich Ari, entgegen, wird aber von ihm geschlagen. Von D. aufgefordert, bekämpfen alle Arj., werden aber von seinen Pfeilen in die Flucht getrieben. Beschreibung des Schlachtfeldes. 118. Bhīsma verrichtet Wunder der Tapferkeit; er tötet Satānīka. Nur Ari, kann ihm widerstehen. Dann wenden sich alle einzig gegen Bhīsma. 119. Die Feinde überschütten Bhīsma mit Geschossen. Ihn greift Arj., hinter Sikhandin stehend, an. Aber jenem kommen 7 Helden der Ku., diesem 7 der P. zu Hülfe. Arj. vernichtet mehrere Bogen des Bhīşma, dann dessen Speer. Bhīşma beschliesst zu sterben, aber die Zeit seines Todes könne er wählen. Die Rsi's und Vasu's billigen seinen Beschluss. Erneuter Angriff. Sikhandin und Arj. überschütten ihn mit Pfeilen. Bhīsma sagt zu Duhsāsana, dass er die Pfeile Arj.'s erkenne. Arj. vernichtet nochmals alle Bogen Bhīsma's und seinen Speer, dann den Schild. Yudh. fordert die Seinigen auf, Bhīşma mit Pfeilen zu überschütten. Bhīsma's Leib ist über und über verwundet; von Arj.'s Pfeilen getroffen stürzt er kopfüber von dem Wagen, kurz vor Sonnenuntergang. Er ruht auf den Pfeilen, die ihn durchbohrt haben. Eine himmlische Stimme warnt ihn, nicht während des Daksinayana zu sterben, so will er das Uttarāyana abwarten. Gangā schickt die

<sup>107.</sup> Navamadivasāvahārottaramantra, 108. Bhīsma-Śikhandisamāgama 109. Bhīsma-Duryodhanasamvāda, 110. Arjuna-Duḥśāsanasamāgama, 111. Dvandvayuddha, 112. Droṇāśvatthāmasamvāda, 113. Bhīmaparākrama, 114. Bhīmārjunaparākrama, 115. Bhīsmopadeśa, 116 f. Sankulayuddha, 118. Bhīsmaparākrama, 119. Bhīsmanipātana,

Rşi's in Gestalt von Gänsen zu ihm. Er versichert sie, dass er bis zum Uttarāyaṇa nicht sterben werde. Triumph der P., Niedergeschlagenheit der Gegner. 120. Allgemeine Verwirrung nach Bhīṣma's Niederlage. Als dieselbe überall bekannt wird, legen die Fürsten ihre Rüstung ab und begeben sich zu Bhīṣma. Arj. stützt dessen Haupt mit drei Pfeilen. Ein Graben wird um die Stätte gezogen, eine Wache ausgestellt. Die Ärzte werden beschenkt abgewiesen. Kṛṣṇa beglückwünscht Yudh. 121. Andern Morgens besuchen alle Fürsten den Bhīṣma. Arj. schiesst neben ihm die Parjanya-Waffe in den Boden. Der hervorkommende Quell tränkt den dürstenden Bhīṣma. Dieser preist den Arj. und rät dem Dur., jetzt noch Frieden zu schliessen. Aber vergeblich. 122. Karṇa besucht den Bhīṣma, der sich mit ihm aussöhnt und ihm rät, mit den P. sich zu vereinigen und so den Frieden herbeizuführen. Karṇa entgegnet, er könne nicht seine Freunde verraten. Darauf entlässt ihn Bhīṣma zum Kampfe. Ch. 175 below

<sup>120.</sup> Bhīşmopadhānadāna, 121. Duryodhanam prati Bhīşmavākya; 122. Bhīşma-Karņasamvāda, \$\beta \cdot \cd

## VII. DRONAPARVAN.

## LXXI. Dronabhiseka-parvan.

- 1. Sanjaya erzählt dem Dhrt., dass Alle nach Bhīşma's Tode nach Karņa verlangt hätten. 2. Karņa verspricht, Bhīşma's Stelle zu übernehmen, und lässt sich Waffen und einen Wagen bringen. 3. Karņa an Bhīşma's Lager beklagt denselben. 4. Bhīşma fordert ihn auf, die Stütze der Ku. zu sein. Das ganze Heer empfängt ihn mit Jubel. 5. Er schlägt dem Dur. vor, den Drona zum Oberbefehlshaber zu weihen. 6. Dur. fordert Drona auf, den Oberbefehl zu übernehmen. Alle jauchzen ihm zu. 7. Drona wird zum Oberfeldherrn geweiht. Schlachtordnung der Ku.: Sakaṭavyūha; der P.: Krauncavyūha. Die Zeichen am Himmel und auf Erden. Die Schlacht beginnt. Dhṛṣṭadyumna und Drona. 8. Drona's Tapferkeit und sein Fall durch Dhṛṣṭadyumna.
- 9. Dhṛt. fragt unter Klagen den Sañjaya, wie Drona habe getötet werden können. 10. Dhṛt. wird ohnmächtig. Wieder zu sich gekommen fragt er, wie sich Drona der Feinde erwehrt habe, die alle charakterisiert werden. 11. Dhṛt. zählt die Taten Kṛṣṇa's auf; er und Arj. seien unbesiegbar. Sein Geschick sei unabwendbar.
- 12. Drona verspricht dem Dur., den Yudh. lebend gefangen zu nehmen. Dur. will dann das Spiel wieder beginnen und die P. in den Wald verbannen. Drona macht aber die Bedingung, dass Arj. nicht am Kampf teilnehme. Dur. veröffentlicht Drona's Versprechen. 13. Arj. verspricht dem Yudh., ihn zu schützen, doch würde er nicht mit seinem Lehrer Drona kämpfen. Die Schlacht beginnt. 14. Drona dringt vernichtend in das Heer der P. ein. Verschiedene Kämpfe. Abhimanyu überwältigt den Paurava, muss ihn aber loslassen, als Jayadratha ihn angreift. Diesen besiegt er im Schwertkampf und kämpft darauf mit Salya, dessen Wagenlenker er tötet. 15. Keulenkampf zwischen Bhīma und Salya, aus dem letzterer von Kṛtavarman ohnmächtig weggetragen wird. 16. Erst tut sich Vṛṣasena hervor, muss sich aber vor den P.

<sup>1.</sup> Dhṛtarāṣṭrapraśna, 2. Karṇaniryāṇa: 3. Karṇavākya; 4. Karṇāśvāsa, 5. Karṇavākya, 6. Droṇaprotsāhana, 7. Droṇaprafkrama, 8. Droṇavadhaśravaṇa; 9. Dhṛtarāṣṭraśoka, 10. Dhṛtarāṣṭravākya, 11. Dhṛtarāṣṭravilāpa, 12. Droṇapratijūā, 13. Arjunakṛta-Yudhiṣṭhirāśvāsana, 14. Abhimanyuparākrama, 15. Śalyāpayāna, 16. Prathamadivasāvahāra;

zurückziehen. Nachdem Drona mehrere Helden, die ihn abhalten wollten, getötet hatte, dringt er gegen Yudh. vor. Doch Arj. kommt diesem zu Hülfe. Mit Sonnenuntergang trennen sich die Heere.

## LXXII. Samsaptakavadha-parvan.

- 17. Drona wiederholt sein Versprechen. Die Trigarta's sagen, dass sie Arj. als ihren schlimmsten Feind betrachteten; es waren aber die 5 Brüder Satyaratha etc., mit den Mālava's und Tuṇḍikera's, Susarman, K. von Prasthala, mit den Māvellaka's, Lalittha's und Madraka's. Sie legen vor dem Feuer den feierlichen Schwur ab, den Arj. zu besiegen oder selbst zu fallen. Dann fordern sie Arj. heraus, der sich von Yudh. verabschiedet und ihm empfiehlt, unter Satyajit's, des Pañcālers, Schutz zu kämpfen und nach dessen Falle sich zurückzuziehen.
- 18. Die Verschworenen ziehen in mondförmiger Schlachtordnung gegen Arj., der im Kampfe den Sudhanvan tötet. Darauf wenden sich alle zur Flucht, aber der König bringt sie zum Stehen. 19. Alle stürmen gegen Arj. an; er verwirrt die Nārāyaṇa's so durch die Tvāṣṭra-Waffe, dass sie, gegenseitig sich für Arj. haltend, sich umbringen. Dann hüllen ihn die andern Scharen förmlich in einen Pfeilregen ein, er aber zerstreut diesen durch die Vāyavya-Waffe. Dann richtet er ein furchtbares Blutbad unter ihnen an.
- 20. Die Ku. in Suparna-, die P. in halbkreisförmiger Schlachtordnung. Dhrstadyumna greift Drona an, doch Durmukha stellt sich ihm entgegen. Es entsteht ein furchtbares Blutbad. 21. Satvaiit und Vrka bekämpfen Drona, beide werden aber von ihm getötet. Satanīka, Virāta's jüngerer Bruder, wird ebenfalls von ihm getötet. Dann richtet er eine grosse Niederlage der Feinde an. Er tötet noch den Ksema und Vasudāna und schlägt viele in die Flucht. 22. Freude Dur.'s. Karna macht ihn darauf aufmerksam, dass Bhīma die P. zum Angriff gegen Drona sammele. Auf seinen Rat gehen die Ku. zum Schutze Drona's vor. 23. Es werden die Pferde der P. (namentlich viele Pañcāler), kürzer ihre Standarten und Bogen beschrieben. 24. Klagen Dhrt.'s. Er bittet Sañjaya um Bericht. 25. Eine Reihe von Einzelkämpfen, veranlasst dadurch, dass einzelne den Drona angreifen wollen, andere diesen entgegentreten. 26. Bhīma wütet gegen die Elefantentruppe. Dur. greift ihn an. zieht aber den kürzeren. Der König der Anga's kommt ihm zu Hülfe, wird aber von Bhīma getötet. Darauf greift Bhagadatta auf riesigem Elefanten den Bhīma an und zertrümmert dessen Wagen. Bhīma entgeht dem wütenden Elefanten durch seine Geschicklichkeit. Nun umringen die P. den Bhagadatta; der durchbricht aber den Kreis, indem er Satyaki zur Flucht zwingt. Er richtet unter den Pancalern Verheerung an und tötet den Ruciparvan. Alles flieht vor ihm. 27. Als Arj. dem Yudh. gegen Bhagadatta zu Hülfe eilen will, fordern ihn die Samsaptaka's (10000 Trigartta's und 4000 Nārāyaṇa's) heraus. Sie überschütten ihn mit einem

<sup>17.</sup> Dhananjayayāna. 18. Sudhanvavadha, 19. Arjunasamsaptakayuddha, 20. Sankulayuddha, 21. Dronayuddha, 23. Hayadhvajādikathana; 24. Dhrtarāṣṭravākya, 25. Dvandvayuddha, 26. Bhagadattayuddha; 27. Samsaptakavadha,

Pfeilregen, er aber macht sie mit der Brahmawaffe nieder und wendet sich dann gegen Bhagadatta. 28. Susarman greift ihn an, muss aber weichen, nachdem sein Bruder gefallen ist. Da erst kann sich Arj. gegen Bhagadatta wenden. Die Feinde treten ihm entschlossen entgegen. Bhagadatta greift ihn an: Kampf zwischen beiden. 29. Sie bekämpfen sich mit Pfeilen, Lanzen, Speeren, Bhagadatta schleudert die Vaisnavawaffe gegen Arj., aber Krsna fängt sie auf, und auf seiner Brust verwandelt sie sich in einen Kranz. Arj. wirft dem Krana vor, dies ginge gegen seine Verpflichtung, sich vom Kampfe fernzuhalten. Dieser entgegnet, er sei Visnu in 4 Gestalten. Die vierte ruhe 1000 Jahre und verleihe am Ende dieser Frist eine Gabe. So habe die Erde einst von ihm für ihren Sohn Naraka das Vaisņavāstra erhalten, dessen Besitz ihn unbesiegbar machte. Von ihm hat Bhagadatta die Waffe erhalten. Jetzt nachdem er sie abgewendet, sei Bhagadatta besiegbar. Darauf tötet Arj. erst dessen Elefanten und dann ihn selbst. 30. Die beiden Gandharaprinzen Vrsaka und Acala werden von Arj. getötet. Darauf greift ihn Śakuni an, indem er zahllose Waffen hervorzaubert und gegen ihn schleudert. Diese vernichtet Arj. mit seinen Pfeilen. Ebenso macht er es mit den Tieren und Rākṣasa's, die jener hervorzaubert. Dann verscheucht er die ihn umhüllende Finsternis durch die Jyautisa-Waffe, die auf ihn einstürzenden Wasserfluten durch die Aditya-Waffe. Zuletzt muss Sakuni fliehen. Arj. richtet im feindlichen Heere eine grosse Vernichtung an und zwingt es zur Flucht. 31. Drona sammelt die Fliehenden, und um ihn entsteht ein gewaltiges Ringen. Asvatthaman tötet den Nīla. 32. Das Schlachtgewühl. Der Kampf wogt um Drona. Nach Besiegung der Samsaptaka's kommt Arj. Ihm stellt sich Karna entgegen und andere kommen ihm zu Hülfe. Arj. tötet 3 Brüder Karna's, dann wird Karna von mehreren Helden hart bedrängt, aber von Yudh., Dur., Drona und Jayadratha gerettet. Allgemeines Gemetzel, dem erst der Sonnenuntergang ein Ende macht.

## LXXIII. Abhimanyuvadha-parvan.

- 33. Nachdem die Heere sich zurückgezogen hatten, macht Durdem Drona andern Morgens Vorwürfe wegen der Nichterfüllung seines Versprechens. Dieser entschuldigt sich damit, dass gegen Arj. nichts auszurichten sei. Er stellt das Heer in Schlachtordnung auf, und während Arj. durch die Samsaptaka's im Süden beschäftigt ist, wird der die Schlachtreihe durchbrechende Abhimanyu von 6 Helden niedergemacht. 34. Panegyrikus auf die P. Beschreibung des Cakravyūha.
- 35. Ansturm der P. gegen Drona. Yudh. fordert Abhimanyu auf, die feindliche Schlachtordnung zu durchbrechen. Bhīma und andere wollen ihm folgen. Abhimanyu schwört, seine Aufgabe zu lösen. 36. Trotz seines Wagenlenker Sumitra's Warnung stürmt Abhimanyu gegen die feindliche Schlachtreihe an und dringt in dieselbe ein. Er richtet unter

<sup>28.</sup> Bhagadattayuddha, 29. Bhagadattavadha; 30. Śakunipalāyana; 31. Nīlavadha, 32. Divasāvahāra; 33. Abhimanyuvadhasaṃkṣepakathana, 34. Cakravyūbanirmāṇa, 35. Abhimanyupratijūā, 36—38. Abhimanyuparākrama;

den Feinden eine grosse Niederlage an. 37. Dur. greift Abhimanyu an. Drona und die Haupthelden der Ku. kommen Dur, zu Hülfe und umringen Abhimanyu. Derselbe erwehrt sich der Angriffe und tötet den König der Asmaka's und verwundet Salva. 38. Er tötet Salva's Bruder und wehrt sich tapfer gegen die Feinde. 39. (Dhrt. bittet um ausführlichen Bericht.) Dur. fordert die Seinigen auf, Abhimanyu zu besiegen, den Drona absichtlich schone. Duhsasana verspricht es und greift ihn an. 40. Abhimanyu's Anrede an Duhśāsana. Letzterer wird verwundet aus der Schlacht gefahren. Karna hat ebensowenig Glück gegen Abh. 41. Er tötet Karna's jüngeren Bruder und zwingt die Feinde zur Flucht. Furchtbares Blutbad. 42. Javadratha stellt sich den P. erfolgreich entgegen. Sañjava erzählt, dass derselbe durch Busse von Siva erlangt habe, alle P. ausser Ari. abwehren zu können. 43. Javadratha kämpft tapfer und schlägt alle zurück, welche die Schlachtreihe durchbrechen wollen. 44. Weitere Taten Abhimanyu's. Er tötet den Vasātīva. Beschreibung des Schlachtfeldes. 45. Er tötet Rukmaratha, Salva's S. Dessen Genossen überschütten ihn mit Pfeilen. Er verwirrt aber seine Feinde mit der Gandharva-Waffe. Zuletzt besiegt er noch Dur. 46. Er tötet Dur.'s S. Laksmana, erwehrt sich der Gegner und tötet den Sohn des Krātha. 47. Im Kampfe tötet er den Vrndāraka, schlägt sich mit andern Helden und tötet den Rajaputra Brhadbala, K. der Kosala's. 48. Er tötet den Sohn des Māgadha, den Asvaketu, den Bhoja von Martikavata, schlägt sich mit den Haupthelden herum und tötet 5 Krieger. Auf Drona's Rat greift Karna den Abhimanyu an und macht ihn wagenund bogenlos. Dann bekämpfen ihn alle gleichzeitig. Abhimanyu fliegt in die Luft, und auch dort von den Pfeilen seiner Feinde bedrängt und seiner Waffen beraubt, stürzt er sich, wieder zur Erde gelangt, mit einem Rade auf Drona. 49. Nachdem ihm auch das Rad vernichtet worden war, wehrt er sich mit der Keule und macht viele Feinde nieder. Zuletzt wirft sich Duhśāsana's Sohn auf ihn und beide stürzen im Keulenkampfe. Aber sein Gegner rafft sich zuerst auf und tötet Abhimanyu durch einen Keulenschlag auf den Kopf. Triumph der Ku. Yudh. tröstet die Seinigen. 50. Rückzug bei Sonnenuntergang. Beschreibung des Schlachtfeldes und des unheimlichen Treibens darauf. 51. Klagen Yudh.'s über Abhimanyu's Tod.

52. Vyāsa erzāhlt dem klagenden Yudh., dass einst König Akampana's Sohn Hari in der Schlacht gefallen sei. Jenem habe Nārada erzāhlt, dass Brahman bei der Erschaffung der Welt über deren Vernichtung nachgesonnen habe. Da seien aus seinen Leibesöffnungen Flammen hervorgekommen, die alles in Feuer hüllten. Nun habe sich Śiva (Sthānu) bittend dem Brahman genähert, der ihm im voraus Erfüllung seines Wunsches versprochen habe. 53. Er bittet ihn, dass die Welt nicht definitiv untergehen möge, sondern stets eine Zukunft haben solle. Darauf

<sup>39.</sup> Duḥśāsanayuddha; 40. Duḥśāsanaparākrama, 41. Abhimanyuparākrama, 42 f. Jayadrathayuddha, 44. Abhimanyuparākrama, 45. Duryodhanaparājaya. 46. Lakṣmaṇavadha, 47. Bṛhadbalavadha, 48. Abhimanyuvirathakarana; 49. Abhimanyuvadha, 50. Tṛtīyadivasāvahāre samarabhūmivarṇana: 51. Yudhiṣṭhirapralāpa; 52. Śokāpanodana, 53. Mṛtyukathana,

reabsorbiert Brahman das Feuer, und aus seinen Poren geht eine Frau hervor, die Mrtvu, welche allen Wesen den Tod bereiten solle. weint über ihr Los und Brahman fängt ihre Tränen in seiner Hand auf. 54. Sie bittet Brahman, dass er diese Aufgabe ihr erlassen möge, und als er es nicht tut, geht sie, ohne zugesagt zu haben, fort und übt viele Äonen schwere Busse. Darauf zeigt sich Brahman ihr geneigt, und sie wiederholt ihre Bitte. Er aber kann sein Wort nicht zurücknehmen. So gibt er ihr die Krankheiten, die aus ihren Tränen entstanden, und schlimme Leidenschaften als Gehülfen, und versichert sie, dass sie keine Schuld treffen solle. — Nārada fügt noch eine Belehrung über das Wesen des Todes hinzu und verabschiedet sich von dem getrösteten Akampana, -So beruhigt denn auch Vvāsa den Yudh, über Abhimanyu's Tod. 55. Als einst Srnjava, des Saibya's (bez. Svaitya's) Sohn, mit Nārada und Parvata zusammensass, kam seine Tochter hinzu. Nārada freit sie; deshalb flucht ihm Parvata, dass er nicht nach seinem Wunsche in den Himmel solle gehen können, und Narada flucht dem Parvata ebenso. Nun erwirken die Rsi's von Nārada, dass dem Srnjaya ein Sohn geboren werde. Dieser, Suvarnasthīvin, erhält von Nārada die Gabe, dass alle seine Entleerungen Gold sind. So häufen sich unermessliche Schätze in Srnjava's Wohnung. Die Dasyu's rauben ihm deshalb den Sohn, und als sie ihn töten und kein Gold in ihm finden, erschlagen sie sich gegenseitig. - Narada erzählt. um den Srñiava zu trösten, dass auch Marutta, S. Aviksit's, habe sterben müssen, obschon er von der allergrössten Freigebigkeit und dabei ein Günstling der Götter gewesen sei (ausführlich XIV. 5 ff.). -56. Auch König Suhotra, der durch Parjanya's Gunst unermessliche Reichtümer erhalten und diese bei seinen zahlreichen Opfern den Brahmanen geschenkt hatte, musste zuletzt sterben. — 57. Ebenso erging es dem freigebigen Angakönige Paurava [Brhadratha]. — 58. Auch Sibi. des Uśīnara's S., machte grosse Geschenke an die Brahmanen, und Siva gewährte ihm Unerschöpflichkeit seiner Reichtümer. Auch er musste sterben. — 59. Auch Rāma, Daśaratha's S., musste sterben. Seine Taten werden kurz angedeutet und seine segensreiche Herrschaft ausführlicher geschildert. — 60. Bhagīratha, seine Freigebigkeit; Gangā wird seine Tochter, weil sie sich auf seinen Schoss setzt. — 61. Dilīpa, Ilavila's S., auch Khatvanga genannt, war ungemein freigebig. Sein Streitwagen sank nicht im Wasser. — 62. Mandhatr, Yuvanasva's S., wurde von den Aśvin's aus seines Vaters Schoss gezogen, der durch den Genuss von Opferbutter schwanger geworden war. Indra tränkte ihn mit seinem Finger. Er besiegte die Welt in einem Tage. — 63. Yayāti, Nahusa's S., seine Freigebigkeit, seine Heirat mit Sarmistha und Devayanī, seine Entsagung. — 64. Ambarīsa, Nabhāga's S., besiegte alle Feinde und brachte viele Opfer dar. — 65. König Sasabindu gab seine 100000 Söhne als Daksinā. — 66. Gaya, Amūrtaraya's S., erhält durch Agni Kenntnis der Veden. Seine Opfer und Freigebigkeit. — 67. Rantideva, Samkrti's S.; aus seiner Küche, die voll von den Fellen der Opfertiere war, floss ein Strom, Carmanvatī. — 68. Bharata, Dusyanta's S., genannt Sarvadamana,

<sup>54.</sup> Mrtyu-Prajāpatisamvāda. 55-71. Sodašarājakīya,

weil er so viele wilde Tiere bändigte. Seine Opfer und Geschenke. Er beschenkt Kanva und die Brahmanen. — 69. Prthu, Vena's S.; die Erde Prthvī, die Kṣatriya's, paradiesische Urzustände. Die Menschen lebten auf Bäumen und in Höhlen. Alle Wesen bitten Prthu um Gaben. Er nimmt den Ājagava-Bogen und bittet die Erde um Gewährung der Wünsche. Die verschiedenen Klassen von Wesen melken die Erde, wobei jede ein besonderes Kalb, Melker und Milchgefäss stellt. — 70. Rāma, Jamadagni's S., der Bhrguide, rächt seinen Vater an den Kṣatriya's, tötet Arjuna Kārtavīrya. Aufzählung der Völkerschaften. Sein goldener Altar. Kasyapa (Mārīca) nahm von ihm die Erde als Geschenk an und nötigte ihn, sie zu verlassen. Er zwang mit seinen Pfeilen den Ozean, zurückzuweichen, und wohnte auf dem Mahendraberge. (Alle diese frommen Männer mussten dennoch sterben. XII. 29.) — 71. Srājaya ist durch diese Erzählung getröstet und erhält durch Nārada seinen Sohn zurück. Nārada tröstet Yudh. wegen Abhimanyu's Tod und verschwindet.

## LXXIV. Pratijfia-parvan.

72. Von schlimmen Vorahnungen geängstigt langt Arj. mit Krsna in dem trauernden Lager an. Er errät das Geschehene und bricht in Klagen aus. Dann wendet er sich an Yudh. Krsna sucht ihn zu trösten. er aber überhäuft die übrigen mit Vorwürfen. 73. Yudh. erzählt, wie Abhimanyu, von ihm aufgefordert, die feindliche Schlachtlinie durchbrochen habe. Jayadratha habe sie am Nachdringen verhindert, und Duhsāsana's Sohn habe den Abh. getötet. Arj. schwört hoch und heilig, dass er am kommenden Tage Javadratha töten werde, sonst würde er sich am Abend ins Feuer stürzen. 74. Jayadratha, der hiervon Kunde erhalten hat, sagt in der Versammlung, dass er fliehen wolle. Dur. verspricht ihm den Schutz seiner Helden, um ihn zum Bleiben zu veranlassen. Nachts begibt er sich mit Dur. zu Drona und fragt ihn, worin der Unterschied der Kampfart zwischen ihm und Ari, bestände. Drona sagt, dass Arj. ihm überlegen wäre; er solle aber nach Kriegerpflicht kämpfen, worauf jener sich beruhigt. 75. Krsna halt dem Arj. vor, sein Schwur sei töricht; die Feinde hätten das Beifalljauchzen gehört und durch Spione alles erfahren. Nun erzählt er, was sich in der Versammlung der Ku. zugetragen hat. Drona hätte die Sakata und halbe Padmaka-Schlachtstellung gemacht und Jayadratha in die Mitte gestellt. Karna. Bhūriśravas, Aśvatthāman, Vṛṣasena, Kṛpa und Salya (die 6 Haupthelden) schützten ihn. Man müsse weiter Rat pflegen. 76. Arj. wiederholt dem Krsna gegenüber seinen Vorsatz und Schwur. 77. Auf Arj.'s Antrieb tröstet Krsna seine Schwester Subhadra und bittet sie, dasselbe bei Uttara zu besorgen. 78. Klagen der Subhadra. Krsna tröstet auch Draupadī und Uttarā. 79. Kṛṣṇa bringt Arj. in dessen Zelt und begibt sich dann in das seinige. Im ganzen Lager schliesst niemand die Augen aus Besorgnis über den Ausgang des kommenden Tages. Um Mitternacht befiehlt Kṛṣṇa

<sup>72.</sup> Arjunakopa, 73. Arjunapratijūa; 74. Jayadrathāśvāsa, 75. Kṛṣṇavākya, 76. Arjunavākya, 77. Subhadrāśvāsana; 78. Subhadrāpravilāpa, 79. Kṛṣṇadārukasambhāṣaṇa,

dem Dāruka, am Morgen ihm seine Waffen in seinen Wagen zu bringen, er wolle alle Widersacher des Arj. vernichten. 80. Kṛṣṇa begibt sich in das Zelt des Arj., der ihm seine Besorgnisse, wegen der Ausführung seines Gelübdes mitteilt. Kṛṣṇa rāt ihm, über Śiva zu meditieren, damit er die Pāśupatawaffe erhalte. Während der Meditation sieht sich Arj. mit Kṛṣṇa an den Bergen des Himālaya und anderen Götterbergen vorbei nach dem Berge versetzt, auf dessen Gipfel Śiva weilt. Dieser verspricht ihnen Erfüllung ihres Wunsches, worauf sie ihn mit einem Hymnus preisen. 81. Siva weist sie an, zum nahen Nektarsee zu gehen. Dort sehen sie zwei schreckliche Schlangen, die sich aber nach ihrem Gebet in Bogen und Pfeil verwandeln. Diese bringen sie zu Siva. Ein von ihm emanierender Rṣi spannt den Bogen und schiesst den Pfeil ab. Arj. merkt sich die Positur und das Mantra. Er erhält von Siva wiederum die Pāśupata-Waffe. Im Nu sind beide wieder in Arj.'s Zelt versetzt.

82. Am Morgen wird Yudh. geweckt; er macht seine Toilette, opfert, sieht im zweiten Gemache die Brahmanen und beschenkt sie reichlich. Nachdem er glückbringende Gegenstände angesehen und berührt hat, geht er in das äussere Gemach, wo ihm der Thron bereitet ist. Dort legt er die Schmucksachen an und in vollem Staate empfängt er den Kṛṣṇa. 83. Dann kommen auch die übrigen Fürsten. Yudh. bittet Kṛṣṇa, dass er dem Arj. zur Erfüllung seines Gelübdes verhelfen möge. Dieser sagt zu. 84. Zuletzt kommt Arj., der seine Vision erzählt. Dann verlassen alle den Saal. Kṛṣṇa und Yuyudhāna fahren zu Arj.'s Zelt. Kṛṣṇa rüstet den Wagen aus, den alle drei besteigen. Vorzeichen. Arj. fordert den Yuyudhāna (Sātvata, Sātyaki, Śinipungava) auf, den Yudh. zu schützen. Dieser begibt sich zu Yudh.

## LXXV. Jayadrathavadha-parvan.

85. Dhrt. fragt, was nach Abhimanyu's Niederlage geschehen sei.

Klagen. 86. Sañjaya erwidert, die Klagen und Vorwürfe kamen zu spät. 87. Drona ordnet das Heer in Śakaţavyūha und stellt den Jayadratha wohlgeschützt weit hinter der Front auf. 88. Śatānīka und Dhṛṣṭadyumna stellen das Heer der P. auf. Dur. verkündet, er würde Arj. standhalten. Letzterer erscheint auf seinem Wagen und bläst sein Muschelhorn. Trommelschlagen. 89. Arj. geht gegen das feindliche Heer vor und richtet ein grosses Blutbad an. Das Kampfgetümmel und Flucht der Ku. 90. Da wirft sich ihm Duḥṣāṣana mit einer Elefantentruppe entgegen. Arj. tötet zahlreiche Elefanten und Kämpfer, und treibt die Truppe in die Flucht. 91. Dann stösst er auf Drona, den er ehrfurchtsvoll anredet. Nach längerem Kampfe ermahnt ihn Kṛṣṇa, der Hauptaufgabe zu gedenken. Er wendet sich von Drona ab, um Jayadratha

zu suchen. Aber andere Helden vertreten ihm den Weg. 92. Wiederum gerät er in Kampf mit Drona, dann mit dem Bhojakönig Krtavarman

<sup>80.</sup> Arjunasvapna, 81. Arjunasya punar Pāśupatāstraprāpti, 82. Yudhişthirasajjatā, 83. Śrīkṛṣṇavākya, 84. Arjunavākya, 85. Dhṛtarāṣṭravākya, 86. Sañjayavākya, 87. Kauravavyūhanirmāṇa; 88. Arjunaraṇapraveśa, 89. Arjunayuddha, 90. Duḥśāsanasainyaparābhava, 91. Droṇātikrama; 92. Śrutāyudha-Sudaksinayadha.

(Hardikva), den er verlässt, um J. aufzusuchen. Krt. aber hindert seine cakraraksa, die Pancāla's Yudhāmanyu und Uttamaujas, ihm zu folgen. Dann greift ihn König Śrutāvudha an. Diesem, dem Sohne Varuna's mit dem Flusse Parnāśā, gab sein Vater auf Bitten seiner Mutter einst die göttliche Keule, in deren Besitz er unbesiegbar sein sollte. Doch würde sie ihn selbst töten, wenn er sie gegen einen Nichtkämpfenden gebrauchen würde. Das traf jetzt ein, als er sie gegen Krsna schleuderte. Nach längerem Kampfe trifft Arj. den Kambojaprinzen Sudaksina tödlich ins Herz. 93. Den Srutāvus und Acvutāvus, die ihn durch ihre Schüsse betäuben, tötet er mit der Sakra-Waffe. Dann tötet er auch deren Söhne Nivatāvus und Dīrghāvus. Darauf vernichtet er viele Scharen von Kämpfern zu Wagen, Ross und Elefant, und die Mlecchatruppen. Zuletzt tötet er nach erbittertem Kampfe den Ambasthakönig Srutāvus. 94. Dur. fordert unter Vorwürfen den Drona auf, Arj. zu bekämpfen. Dieser aber entschuldigt sich: er könne ihm nicht folgen, Dur, möge ihn selbst aufsuchen. Er bindet ihm unter Zaubersprüchen den Panzer um, um ihn unverwundbar zu machen, und erzählt, wie einst Siva auf der Götter Bitten dem Indra zum Kampfe gegen Vrtra den Panzer und den Zauberspruch gegeben habe. Mit diesem Spruche feie er ihm den Panzer. So zieht Dur. in die Schlacht. 95. Gewaltige Schlacht, in der sich Drona und Dhrstadvumna auszeichnen. Zweikämpfe anderer Helden. Jayadratha ist aber im Hintergrunde, beschützt von Asvatthaman, Karna, Krpa, Saumadatti, Vrsasena, Sala, Salva. 96. Eine Reihe von Einzelkämpfen. 97. Die Ku. hatten sich in drei Gruppen geteilt: Jalasandha kämpft gegen Bhīma, Krtavarman gegen Yudh., und Drona gegen Dhṛṣṭadyumna, der ihn mit dem Schwerte angreift, aber von ihm mit Pfeilen überschüttet wird. Satvaki rettet ihn aus dieser Lage. 98. Drona und Satvaki bekämpfen einander mit solcher Geschicklichkeit, dass alle, selbst die Götter, zuschauen. Zuletzt wenden sie göttliche Waffen an. Gegen Abend umringen den Drona seine Feinde und es entbrennt ein heisser Kampf.

99. Schon sinkt die Sonne und noch immer fliegt Arj.'s Wagen, selbst dessen Pfeile überholend, dahin, ohne bis zu Jayadratha vorzudringen. Vinda und Anuvinda greifen Arj. an. Er aber macht beide nieder. Die Rosse ermüden. Da hält Kṛṣṇa an, um ihnen die Pfeile auszuziehen und sie zu baden, während der vom Wagen abgestiegene Arj. die nun heranstürmenden Feinde abhält. Mit seiner Waffe schlägt er auf den Boden. Es entsteht ein Teich, und Arj. konstruiert eine Hütte aus Pfeilen. 100. Kṛṣṇa tränkt, badet und kräftigt die Pferde. Dann geht die wilde Fahrt weiter durch das Heer der Feinde, Dur. hinterdrein. 101. Sie lassen das Heer Droṇa's hinter sich und dringen vor, bis sie des Jayadratha ansichtig werden. Da überholt Dur. die beiden. 102. Kṛṣṇa fordert Arj. auf, jetzt Dur. zu töten. Dieser hält aber seinem Angriff stand und höhnt ihn obendrein. 103. Dur. geht zum Angriff vor; Arj.'s

<sup>93.</sup> Ambaşthavadha, 94. Duryodhanakavacabandhana, 95. Sankulayuddha, 96. Dvandvayuddha, 97. Drona-Dhrştadyumnayuddha, 98. Drona-Sātyakiyuddha, 99. Vindānuvindavadha Arjunasaronirmāņa, 100. Sainyavismaya, 101. Duryodhanāgama, 102. Duryodhanavacana, 103. Duryodhanaparājaya,

Pfeile aber prallen an seinem Panzer ab. Nachdem Arj. den Grund erkannt hat, macht er Dur. wagenlos, worauf andere herbeieilen und Arj. umzingeln. Aber durch das Klirren des Gāṇḍīva und den Schall des Pāṇcajanya stürzen alle zu Boden und die Bahn ist wieder für Arj. frei. 104. Darauf greifen Dur., die 6 Helden und Jayadratha den Arj. gemeinschaftlich an. 105. Beschreibung der Standarten: des Arj., Asvatthāman, Karṇa, Kṛpa, Vṛṣasena, Śalya, Jayadratha, Saumadatti, Sala und Dur. Alle überschütten Arj. mit Pfeilen.

106. Auf dem anderen Teile des Schlachtfeldes entbrennt nachmittags eine heftige Schlacht. Zweikampf zwischen Drona und Yudh., in dem letzterer entwaffnet wird und auf Sahadeva's Wagen flieht. 107. Brhatkşatra tötete Kşemadhūrti; Dhrstaketu den Trigarter Vīradhanyan: Sahadeva den Trigartaprinzen Niramitra; Sātvaki den Vvāghradatta, einen Magadhaprinzen; 108. die 5 Söhne der Draupadī bekämpfen und töten Saumadatti (!). Alambuşa greift den Bhīma an und bedient sich allerlei Zauberkünste, wodurch er viele Feinde hinstreckt. Aber Bhīma vernichtet den Spuk und schlägt den Rāksasa in die Flucht. 109. Dann greift Ghatotkaca den Alambusa an. Es wird mit Zauber gekämpft. Die P. umzingeln den Al. und beschiessen ihn, so dass er verwirrt wird. Da stürzt sich Gh. auf ihn und zerschellt ihn auf dem Erdboden. 110. Drona bedrängt im Kampfe den Sātvaki, welchem Yudh. den Dhrstadyumna mit einer Heeresmacht zu Hülfe schickt. Drona aber macht die Feinde haufenweise nieder. Da hört Yudh. das Horn Kṛṣṇa's und besorgt fordert er in längerer Rede den Sātyaki auf, dem Arj. Hülfe zu bringen. 111. Sātvaki wirft ein, dass Krsna ihm das Versprechen abgenommen habe, ihn, den König, vor Drona zu schützen. Yudh. erwidert: er solle nur zu Arj. eilen; er selbst werde sich zu hüten wissen und so viele Helden würden ihn gegen Drona decken. 112. Sātyaki sagt zu: er werde durch alle Truppen hindurchdringen und sie besiegen. Darum soll man ihm alle nötigen Waffen auf seinen Wagen legen und denselben mit vorzüglichen Rossen bespannen. Das geschieht. So zieht er aus mit Dāruka's Bruder als Wagenlenker, gefolgt von Bhīma. Aber auf seine Bitte kehrt Bhīma zurück, um den König zu schützen. 113. Sātyaki dringt in das feindliche Heer ein. Aber Drona hält ihn auf. Nach längerem Kampfe wendet sich Sātyaki ab und verfolgt die Bahn Arj.'s, selber von Drona verfolgt. Nun stellt sich Krtavarman ihm entgegen. Dessen Wagenlenker tötet er und bekämpft die Kamboja's, die ihn festhalten. Unterdessen werfen sieh die Pañcala's, von Bhīma geführt, auf Krtavarman, können aber nichts ausrichten. 114. (Klagen Dhrt.'s. Vorwürfe Sañjaya's.) Krtavarman kümpft siegreich mit Bhīma, dann mit Sikhandin, der bewusstlos aus dem Kampfe fortgefahren wird. Er hält gegen alle stand. 115. Nachdem Satyaki schnell den Krtavarman wagenlos gemacht, schlägt er die Elefantentruppe der

<sup>104.</sup> Sankulayuddha, 105. Dhvajavarnana, 106. Yudhişthirāpayāna, 107. Sankulayuddha, 108. Alambuşaparājaya, 109. Alambuşavadha; 110. Yudhişthiravākya, 111. Yudhişthira-Sātyakivākya, 112—124. Sātyakipraveśa, 114. Kṛtavarmaparākrama, 115. Jalasandhavadha,

Trigarta's in die Flucht. Da greift ihn Jalasandha, K. der Magadha's. auf seinem Elefanten an, wird aber nach längerem Zweikampfe von ihm umgebracht. Zuletzt greift ihn Drona mit den Ku. an. 116. Erst erwehrt er sich mehrerer Feinde und zwingt dann Dur. zum Rückzug. Nach erbittertem Kampfe besiegt er auch den Krtavarman. 117. Zweikampf zwischen Sātvaki und Drona. S. bringt den Wagenlenker des Drona zu Fall, worauf dessen Pferde durchgehen. Darauf ordnet Drona wieder die zerrütteten Truppen. 118. Sudarsana greift den Satvaki an, wird aber von ihm mit einem Pfeile geköpft. So gelangt jener in die Nähe Ari.'s. 119. Sātvaki fordert seinen Wagenlenker auf, gegen die Kāmboja's zu fahren. Er vernichtet die Yavana's, die mit Bogen, eisernen und kupfernen Panzern bewaffnet sind, die Saka's und andere Mleccha's. Die Genien preisen ihn wegen seiner Taten. 120. Er erwehrt sich des Angriffes einiger Ku., tötet Dur.'s Wagenlenker, worauf dessen Pferde mit dem Wagen davoneilen. 121. Die Barbarentruppen stürzen sich wieder auf Sātvaki. doch sie werden scharenweise vernichtet. Duhśāsana sammelt die mit Steinen kämpfenden Bergvölker (Darada's, Tangana's, Khasa's, Kulinda's, Lampāka's) und führt sie gegen Sātyaki. Doch von diesem geschlagen, flüchten sie zu Drona. 122. Drona höhnt den Duhśāsana wegen seiner Flucht. Dieser sucht darauf mit den Barbarentruppen den Sātyaki auf. Ebenso Droņa; Vīraketu, ein Pañcāla-Prinz, stellt sich ihm entgegen und fällt. Sein Geschick teilen dessen Brüder Citraketu, Sudhanyan, Citravarman und Citraratha. Dann stürmt Dhrstadyumna gegen Drona und betäubt ihn durch einen Pfeilschuss; aber als er ihn mit dem Schwerte niedermachen will, setzt sich Drona zur Wehr. Dann bekämpfen sie sich mit Pfeilen, bis zuletzt Drona den Wagenlenker des Dhrstadyumna tötet, worauf dessen Pferde mit dem Wagen davoneilen. 123. Duhśāsana bekämpft Sātyaki. Die Trigarta's umzingeln ihn. Er schlägt die Feinde zurück. Wieder greift ihn Duhsasana an, muss aber, wagenlos gemacht, sich auf des Trigarta's Wagen zurückziehen. Satvaki tötet ihn nicht, weil Bhīma gelobt hatte, die Söhne Dhrt.'s zu töten. 124. Bhīma und Dhrstadyumna spornen die Ihrigen zur Tapferkeit an. Auf der anderen Seite zeichnet sich Dur. aus, den zuletzt Drona gegen den gemeinsamen Angriff der P. schützt. 125. Drona kämpft mit Brhatksatra, einem der 5 Kekaya's, und tötet ihn. Darauf greift ihn Dhṛṣṭaketu, Siśupāla's S., an, fällt aber; ebenso dessen Sohn. Dann vernichtet Drona viele Cedi's, Pañcāla's und Srnjaya's, tötet den Ksatradharman. S. des Dhrstadyumna, und zwingt Cekitana zur Flucht. Zuletzt wirft sich Drupada ihm entgegen. 126. Yudh. ängstigt sich wegen Ari.'s und Sātvaki's. Er sucht Bhīma auf und bittet ihn, ienen zu folgen und, wenn er sie gefunden habe, den Simhanada erschallen zu lassen. 127. Bhīma vertraut den König der Fürsorge Dhṛṣṭadyumna's an und zieht in die Schlacht, noch einmal von Yudh. aufgefordert und ihm

<sup>116.</sup> Duryodhana-Krtavarmaparājaya, 117. Sātyakiparākrama, 118. Sudarśanavadha: 119. Yavanaparājaya, 120. Duryodhanapalāyana, 121. Sātyakipraveśa, 122. Dronaparākrama, 123. Duḥśāsanaparājaya, 124. Saṅkulayuddha, 125. Dronaparākrama, 126. Yudhiṣṭhiracintā, 127—129. Bhīmasenapraveśa,

zusagend. Ihm stellen sich viele Söhne Dhrt.'s entgegen (unter ihnen auch Vinda, Anuvinda und Sudarsana!). Er dringt aber bis zu Drona vor, dessen Wagen, Pferde und Wagenlenker er mit seiner Lanze zerschmettert. Darauf umringen ihn die Söhne Dhrt.'s, von denen er eine Reihe tötet (darunter Vinda, Anuvinda und Sudarsana). Er dringt bis zu Drona's Heer vor. 128. Bhīma jagt mit seiner Lanze die Feinde in die Flucht, stürzt Drona's Wagen und noch 8 andere, dringt dann durch alle Heere durch bis zu Sātvaki und zu Ari.. und lässt seinen Simhanāda erschallen. Dasselbe tut Ari. Freude Yudh.'s, als er das verabredete Zeichen hört. 129. Karna greift den Bhīma an, dieser aber tötet die Pferde und den Wagenlenker Karna's, so dass letzterer sich auf Vrsasena's Wagen flüchten muss. (K. hatte sachte. Bh. arg gekämpft.) 130. Dur. berät mit Drona, was zu tun sei. Drona will das feindliche Heer abhalten, Dur. soll dem Javadratha zu Hülfe eilen. Die cakraraksa's Ari.'s (cf. 92), Yudhāmanyu und Uttamaujas, die von der Flanke in das Heer der Ku. eingedrungen waren, greifen Dur. an. In dem Kampfe verlieren alle drei ihre Wagen und müssen andere besteigen. 131. Als Bhīma sich abgewandt hatte, um Arj. zu folgen, fordert ihn Karņa zum Kampfe heraus. Bhīma kämpft erregt, Karna ruhig. Letzterer muss sich nach dem Verlust seiner Pferde und des Wagenlenkers aus der Schlacht zurückziehen. 132. Bhīma, alten Unrechts gedenkend, stürzt sich auf Karna. Es entsteht ein hitziger Kampf zwischen beiden. 133. Ausführliche Schilderung desselben auf Dhrt's Bitte. Bhīma tötet Karna's Wagenlenker. Beide kämpfen miteinander. Zuletzt tötet Bh. den Wagenlenker und die Pferde K.'s. Da schickt Dur. den Durjava dem Karna zu Hülfe. Bh. aber tötet ihn. 134. Wiederum macht Bh. den K. wagenlos. Dur. schickt ihm den Durmukha mit einem Wagen, aber Bh. tötet ihn. K. kämpft auf dessen Wagen weiter, muss aber zuletzt sich zurückziehen. 135. (Dhrt. klagt, Sanj. antwortet mit Vorwürfen.) Durmarsana, Duhsaha, Durmada, Durdhara und Jaya kommen dem K. zu Hülfe, fallen aber. 136. Karna muss nach längerem Kampfe mit Bhīma sich abwenden. Da schickt ihm Dur. 6 Brüder: Citra, Upacitra, Cārucitra, Sarāsana, Citrayudha und Citrayarman zu Hülfe, die aber von Bh. getötet werden. Karna besteigt einen anderen Wagen und kämpft mit Bhīma. 137. Zweikampf zwischen Bh. und K. Diesem kommen 7 Brüder Dur,'s zu Hülfe: Satrunjaya, Satrusaha, Citra, Citrayudha, Drdha, Citrasena und Vikarna. Alle sieben tötet Bh. mit seinen Pfeilen. Bhīma betrauert den Vikarna. Im ganzen waren bisher 31 Söhne Dhrt.'s gefallen. Sañjaya's Strafrede. 138. Die von Bh. und K. in dem Heere angerichtete Verwüstung. 139. Erbitterter Zweikampf zwischen Bh. und K., in dem zuletzt Bh. waffenlos dasteht und sich mit den Leibern gefallener Elefanten und Rosse deckt und verteidigt. Er verzichtet darauf, den Karna mit seiner Faust zu erschlagen wegen Arj.'s Gelöbnis; und Karna tötet ihn nicht wegen des der Kuntī gegebenen Versprechens. Aber er berührt ihn mit der

<sup>128.</sup> Yudhişthiraharşa, 129. Karnaparājaya, 130. Duryodhanayuddha, 131. Karnaparājaya, 132 f. Bhīma-Karnayuddha, 134. Bhīma-Karnapayāna, 135. Bhīmasenaparākrama, 136 f. Bhīmayuddha, 138 f. Bhīma-Karnayuddha,

99

Spitze des Bogens, den ihm Bhīma abnimmt, um ihn damit über den Kopf zu hauen. Erzürnt höhnt ihn Karna und berührt ihn wieder mit der Bogenspitze (!), worauf Bhīma ihn zum Ringkampf auffordert. Die Pfeile Ari.'s trennen beide. Arj. schlägt dann auch das feindliche Heer zurück. 140. Satyaki dringt vor und tötet nach kurzem Kampfe den sich ihm entgegenstellenden König Alambusa. Duhsasana führt die Seinigen gegen ihn. 141. Sātvaki schlägt die ihn umringenden Trigarta's zurück, dringt durch die Sūrasena's und Kalinga's durch, bis er Arj. erblickt. Krsna verkündet dem Arj. Sātvaki's Ankunft. Arj. ist aber voller Sorge, weil nun Yudh, schutzlos sei. 142. Bhūriśravas, Somadatta's S., fordert den Sātyaki heraus. Der Pfeilkampf, der Schwertkampf, das Ringen. Kṛṣṇa fordert Arj. auf, dem ermüdeten Sātyaki zu helfen, der aber zögert. Bhūriśravas schlägt den Sātyaki zu Boden, ergreift ihn an den Haaren, um ihm mit dem Schwert den Kopf abzuschlagen. Sätvaki wirbelt seinen Kopf mit dem Arm des Feindes eine Zeit lang rund. Da schneidet Arj. auf Krsna's Drängen, obwohl er den Feind bewundert, diesem mit einem Pfeilschuss den Arm ab. 143. Bhūriśravas schmäht den Arj. wegen seiner unehrenhaften Tat. Dieser entschuldigt sich. Bhūriśravas setzt sich zum prāva nieder. Arj. beteuert aufs neue die Rechtlichkeit seines Vorgehens. Jener reicht ihm schweigend mit seiner Linken den abgeschossenen rechten Arm. Satvaki erhebt sich und schlägt dem Bhūriśravas das Haupt ab, trotzdem alle Helden ihn davon abhalten wollen. Sātvaki's Entschuldigungsrede. 144. Sañiava erzählt die Herkunft des Sātvaki: Atri-Soma-Budha-Purūravas — Āyus — Nahusa — Yayāti — Yadu — Devamīdha — Śūra — Vasudeva. In des letztern Clan Sini. Dieser raubte auf der Selbstwahl der Devakī, Devaka's Tochter, diese für Vasudeva. Somadatta macht sie ihm streitig, wird aber im Zweikampf beim Ringen von ihm zu Boden geworfen und mit dem Fusse getreten, dann aber freigelassen. Somadatta gewinnt Siva durch seine Busse und verlangt von ihm einen Sohn. der über Sini's Sohn ebenso triumphieren werde. Lob der Vrsni's. 145. Arj. fordert Kṛṣṇa auf, gegen Jayadratha zu fahren, während Dur. den Karṇa bittet, letztern zu schützen. Unterdessen rückt Arj. gegen die Feinde. Die Helden der Ku. stellen sich ihm entgegen, als die Sonne sich schon rötete. Arj. hat einen schweren Kampf mit Karna zu bestehen, den er wagenlos macht. Nun stürzen sich alle auf ihn, er erwehrt sich aber ihrer durch seine Tapferkeit. 146. Nach blutigem Gemetzel dringt Arj. gegen Jayadratha vor. Da diesen aber mehrere Helden schützen, so lässt Krsna durch Zauber die Sonne verschwinden, damit Arj. den Jayadratha töte, während er wehrlos aufschaut. Arj. macht nun viele Feinde nieder; zuletzt legt er den Pfeil an, um damit J. zu enthaupten. Da erzählt ihm Kṛṣṇa: Jayadratha's Vater Vṛddhakṣatra habe erfahren, dass ein ungesehener Feind seinen Sohn durch einen Pfeilschuss enthaupten werde. Darum habe er den Fluch ausgesprochen, dass wer seines Sohnes

<sup>140.</sup> Alambuşavadha. 141. Sātyaki-Arjunadarśana, 142. Bhūriśravobāhuccheda; 143. Bhūriśravovadha; 144. Sātyakipraśaṃsā, 145. Saṅkulayuddha. 146. Jayadrathavadha;

Kopf zu Boden würfe, dessen Haupt solle in 1000 Stücke zerspringen. Drum solle er den Kopf J.'s seinem in der Ferne büssenden Vater in den Schoss schiessen. Arj. schiesst dem J. das Haupt ab, das dessen Vater in den Schoss fliegt. Als dieser aufstehend es fallen lässt, stirbt er in der angegebenen Weise. Das Dunkel schwindet, der Zauber wird erkannt. Die Schlacht dauert fort.

147. Kṛpa und Aśvatthāman greifen Arj. an. Ersterer wird ver wundet aus dem Kampf fortgeführt. Arj.'s Klagen über ihn. Da nähert sich Karņa dem (von Yudhāmanyu und Uttamaujas beschützten) Sātyaki. Auf dem von Dāruka geleiteten Wagen Kṛṣṇa's greift Sātyaki den Karņa an, den er wagenlos macht. Darauf besteigt Sātyaki einen andern Wagen, ebenso Karņa. 148. Bhīma, der dem Karņa zürnt, weil er von ihm wagenlos gemacht und beschimpft worden war, fordert Arj. auf, ihn an seinem Gegner zu rächen. Arj. macht dem Karņa Vorwürfe wegen seines ungerechten Benehmens und schwört, seinen Sohn Vṛṣasena vor seinen Augen zu töten. Da neigt sich die Sonne zum Untergang. Kṛṣṇa schildert das Schlachtfeld. 149. Kṛṣṇa verkündet dem Yudh. Arj.'s Sieg über Jayadratha. Freude Yudh.'s, sein Lob Kṛṣṇa's. Kṛṣṇa preist Arj.'s Tapferkeit. Yudh. dankt ihm. Kṛṣṇa und Arj. versichern Yudh. des Erfolges. Dieser begrüsst Bhīma und Sātyaki.

150. Dur.'s Klagen. Er wiederholt dieselben vor Drona und beschuldigt ihn, mit Arj. zu sympathisieren; voll Reue wegen seines Unrechts sagt er, dass er in den Tod gehen wolle. 151. Drona stimmt in die Klagen ein und hält dem Dur. seine Schuld vor. Dann trägt er ihm auf, den Asvatthäman zur Ausdauer gegen die Somaka's anzuhalten. Trotzdem die Nacht hereingebrochen, stürzt er sich in den Kampf, um sich an den Pancāla's und an Sikhandin zu rächen. 152. Dur. beklagt sich vor Karna, dass Drona den Arj. habe entkommen lassen. Karna nimmt den Lehrer in Schutz; schuld an dem Unglück sei allein das Schicksal.

#### LXXVI. Ghatotkacavadha-parvan.

153. Den Tod suchend stürzt sich Dur. auf die Feinde und tötet sie haufenweise. Yudh. greift ihn an und betäubt ihn durch einen Schuss. Durch Drona's Erscheinen wird die Schlacht wieder hergestellt. 154. Die P. stellen sich Drona entgegen. Beschreibung der nächtlichen Schlacht. Drona erwehrt sich seiner Feinde. 155. Taten Drona's. Er enthauptet den Sibi. Bhīma erschlägt den Prinzen der Kalinga's, dann den Dhruva, Jayarāta, und nach weiteren Kämpfen Durmada und Duskarna. Darauf fliehen alle vor ihm. 156. Somadatta macht dem Sātyaki wegen der rechtswidrigen Tötung seines Sohnes Vorwürfe und schwört, ihn zu töten. Sātyaki erwidert Vorwürfe und Fluch. Somadatta, von Dur., Śakuni und anderen beschützt, greift den Sātyaki an, wird aber von

<sup>147.</sup> Karņa-Sātyakiyuddha, 148. Yuddhabhūmidaršana; 149. Yudhişthiraharşa, 150. Duryodhanānutāpa, 151. Droṇavākya, 152. Punaryuddhārambha, 158 ff. Rātriyuddha, 153. Duryodhanaparābhava, 154. Droṇayuddha, 155. Bhīmaparākrama, 156. Ašvatthāmayuddha;

Pfeilen verwundet aus der Schlacht gefahren. Nun greift Drona den Satvaki an dem die Haupthelden beistehen. Aber Drona treibt alle zurück, bis Arj. ihn angreift. Ihm folgt Bhīma, und hinter ihm kommen die übrigen Helden. Asvatthaman greift den Satyaki an, aber Ghatotkaca wirft sich mit seinen Raksasa's auf ersteren. Asvatthaman erschlägt nach längerem Kampfe Añjanaparvan, Ghatotkaca's S. Darauf bekämpft der Rāksasa's in allerlei Zaubergestalten den Asvatthāman. Dieser ermuntert Dur., der den Sakuni mit grossen Streitkräften gegen den Feind schickt. Asvatthaman kämpft weiter mit Ghat.; er vernichtet das Heer der Rāksasa und zertrümmert seines Gegners Wagen. Dieser kämpft auf Dhrstadyumna's Wagen weiter. Asv. tötet mehrere Söhne Drupada's (Suratha, Satruñiava, Balānīka, Javānīka und Javāsva), ferner Śrutāhvava, Hemamālin, Prsaddhra, Candrasena, und 10 Söhne Kuntibhoja's. Zuletzt verwundet er den Ghatotkaca so. dass er wie leblos aus der Schlacht entfernt werden muss. 157. Sätvaki und Bhīma bekämpfen den Somadatta, der stürzt. Dessen ihm zu Hülfe kommenden Vater, Vahlīka, tötet Bhīma mit seiner Keule. Dann bekämpfen letzteren 10 Söhne Dhrt.'s: Nāgadatta, Drdharatha, Mahābāhu, Ayobhuja, Drdha, Suhasta, Virajas, Pramāthin, Ugra, Anuyāyin, fallen aber von seiner Hand. Bhīma tötet den Satacandra und 5 Brüder Sakuni's: Gavāksa, Sarabha, Vibhu, Subhaya und Bhanudatta. Nun besiegt Yudh, die Truppen vieler Völker. Ihn bekämpft Drona mit göttlichen Waffen, ohne Erfolg. 158. Karna verspricht dem Dur., mit seiner Lanze den Arj. zu töten und ihm zum Siege zu verhelfen. Krpa wirft ihm sein Prahlen vor. Erregte Wechselrede zwischen beiden. 159. Asyatthaman droht dem Karna das Haupt abzuschlagen. Dur. mischt sich hinein und besänftigt die Hadernden. Die Feinde kommen heran. Karna hält gegen alle stand. Pfeilkampf mit Arj., der ihn wagenlos macht und auf Krpa's Wagen sich zurückzuziehen zwingt. Die Ku. fliehen. Dur. hält sie zurück und will selbst mit Arj. kämpfen. Aber auf Krpa's Einsprache hindert ihn Asvatthaman. Dur. schickt ihn unter Vorwürfen gegen die Feinde. 160. Asvatthaman gibt ihm die Vorwürfe zurück und greift dann die Feinde an. Zweikampf zwischen ihm und Dhrstadyumna. Asvatthaman treibt die Scharen in die Flucht. 161. Das Hin- und Herwogen der Schlacht. 162. Zweikampf zwischen Sātyaki und Somadatta, Vāhlīka's S., in den sich auch Bhīma einmischt. Zuletzt fällt Somadatta von Sātyaki's Hand. Darauf kämpft Yudh. mit Drona, bis er auf Krsna's Rat sich anderswohin wendet. 163. Es ist Nacht geworden. Die Heere werden wieder geordnet. Die Krieger der Ku. ergreifen Fackeln und dasselbe tun göttliche Wesen und Halbgötter. Die P. folgen ihrem Beispiele. So wird es tag-164. Dur. fordert die Seinigen auf, Drona zu schützen. Beginn der Schlacht. 165. Auf Yudh.'s Geheiss richten sich alle gegen Drona. Die einzelnen Paare. Krtavarman kämpft mit Yudh., macht ihn wagenund waffenlos, und zwingt ihn, sich zurückzuziehen. 166. Sātyaki tötet

<sup>157.</sup> Drona-Yudhişthirayuddha; 158. Kṛpa-Karṇavākya, 159. Duryodhanavākya, 160. Aśvatthāmaparākrama; 161. Sankulayuddha, 162. Somadattavadha, 163. Dīpoddyotana. 164. Sankulayuddha, 165. Yudhişthirāpayāna, 166. Duryodhanāpayāna.

den Bhūri. Den herbeieilenden Asvatthāman greift Ghatotkaca an und verwundet ihn so, dass er aus der Schlacht abgeführt wird. Bhīma kämpft mit Dur., dessen Wagen er mit einer Keule zerschmettert. Dur. selbst weicht zeitig aus und entkommt auf Nandaka's Wagen, während Freund und Feind ihn tot glauben. 167. Sahadeva kämpft mit Karna, muss aber zuletzt waffenlos, von jenem gehöhnt, weichen. Virāta kämpft mit Salva: wagenlos gemacht besteigt er den Wagen seines Bruders Satānīka, den jener getötet hatte. Verwundet wird er zuletzt abgeführt. Nun kommt Arj. Ihm stellt sich Alambusa entgegen, muss aber nach längerem Kampfe fliehen. 168. Satānīka, Nakula's S., macht den Citrasena wagenlos. Drupada wird, von Vrsasena schwer verwundet, aus der Schlacht weggeführt. Vrsasena treibt das Heer zurück. Duhsasana bedrängt den Prativindhya. 169. Sakuni, von Nakula schwer verwundet, muss die Schlacht verlassen. Krpa besiegt den Sikhandin. Das Schlachtgetümmel. 170. Dhrstadyumna kämpft mit Drona und anderen Helden. Er tötet den Drumasena. Dem umringten Dhrst. kommt Sātyaki zu Hülfe und kämpft mit Karna. Er verwundet den Vrsasena schwer. Auf Karna's Rat schickt Dur. den Sakuni mit grosser Macht gegen den heranziehenden Ari., damit dieser die Lage Sātyaki's und Dhrst.'s nicht erfahre. 171. Sātyaki wird umzingelt und verteidigt sich mit Erfolg. Den Dur. macht er wagenlos. Arj. kämpft mit Glück gegen Sakuni und dessen Sohn Ulūka. Dhṛṣṭ, greift Drona an. Die P. bleiben siegreich. 172. Von Dur. angestachelt, stürzen sich Drona und Karna auf die Feinde und schlagen sie in die Flucht. Aber von Arj. und Bhīma werden sie zum Stehen gebracht. Erneute Schlacht. 173. Karna besiegt den Dhrstadyumna und schlägt die Feinde in die Flucht. Yudh, spornt Arj. an, Krsna rät ihm aber, zu warten, und schickt den Ghatotkaca gegen Karna vor. 174. Dur. erlaubt dem Alambuşa, Jatāsura's S., den Ghatotkaca anzugreifen. Al. und Ghat, bekämpfen sich unter allerlei Zauber. Zuletzt schlägt Ghat. dem Gegner das Haupt ab und wirft es höhnend in Dur.'s Wagen. 175. Beschreibung des Ghatotkaca und seiner Ausrüstung. Er bekämpft den Karna mit allerlei Zauber unter den verschiedensten Gestalten. Karna aber hält allem siegreich stand. Zuletzt 176. Alāvudha, ein Verwandter Hidimba's, verschwindet der Riese. Baka's und Kirmīra's, beteiligt sich an dem Kampfe, um sich an Bhīma zu rächen. 177. Auf Dur.'s Wunsch stürzt sich Alavudha erst auf Ghatotkaca, dann aber auf Bhīma, als dieser jenem zu Hülfe kommt. Nach längerem Kampfe werden die beiden handgemein. 178. Von Krsna aufgefordert, greift Ghatotkaca den Alayudha an. Nach längerem Zweikampf enthauptet Gh. den Al. und wirft dessen Haupt dem Dur. zu Füssen. 179. Ghatotkaca bekämpft den Karna und die Feinde mit zahllosen Waffen und schrecklichem Zauberwerk und macht jenen zuletzt wagenlos. Alle rufen dem Karna zu, er solle Indra's Lanze anwenden. Und Karna schleudert die Lanze auf den in riesiger Gestalt entweichenden Ghatotkaca, der aus der Luft tot niederstürzend ein ganzes Heer der

<sup>167.</sup> Alambusaparābhava, 168. Šatānīkādiyuddha, 169—172. Sankulayuddha, 173. Ghatotkacaprotsāhana, 174. Alambusavadha, 175. Karņa-Ghatotkacayuddha, 176 f. Alāyudhayuddha;, 178. Alāyudhavadha, 179. Ghatotkacavadha:

Feinde mit seinem Leibe zerschmettert. 180. Krsna jubelt darüber, dass Karna seine Lanze verloren habe. Nun sei er wie andere Sterbliche: doch könne er nur, wenn sein Wagenrad stecken bleibe, getötet werden. 181. Kṛṣṇa setzt auseinander, dass Jarāsandha von Bhīma, Ekalavya von ihm, Hidimba, Baka und Kirmīra von Bhīma getötet worden seien, damit sie nicht ietzt die Feinde verstärkten. Er würde auch den brahmanenfeindlichen Ghatotkaca erschlagen haben, wenn Karna es nicht getan hätte. 182. Dhrt. fragt Sanjaya, warum Karna die Lanze nicht auf Arj. geschleudert habe. Die Ku. hätten es immer beschlossen, aber folgenden Tags vergessen, überdies schützte Krsna den Ari, vor Karna. Sātyaki richtet dieselbe Frage an Kṛṣṇa. 183. Sañjaya sagt, das Schicksal müsse Karna verblendet haben, und fährt dann weiter in der Erzählung der Ereignisse fort. Yudh. klagt über den Tod des treuen Ghatotkaca. Warum habe Ari, den Jayadratha, und nicht vielmehr Karna oder Drona getötet? Er will fort, um mit diesen zu kämpfen. Vyāsa erscheint und tröstet Yudh.

### LXXVII. Dronavadha-parvan.

184. Von Yudh, aufgefordert greifen Dhrstadyumna und andere Drona an. Die Krieger werden schlaftrunken und legen sich auf Arj.'s Rat auf dem Schlachtfeld zur Ruhe. Der Mond geht auf (Kavvastil). Die Heere erwachen zum Kampfe. 185. Dur. fordert Drona auf, den Sieg zu erringen. Dieser verspricht alles zu tun; aber Arj., dessen Taten er aufzählt, sei unbesiegbar. Dur. beginnt zu prahlen. Drona weist seine Prahlerei ironisch zurück. 186. Bei Sonnenaufgang ordnet Drona sein Heer in zwei Massen. Arj. stellt sich auf Krsna's und Bhīma's Rat so, dass er Drona und Karna zur Rechten, die übrigen Feinde zur Linken Allgemeine Schlacht. Drona wendet sich nach Norden, tötet erst 3 Enkel Drupada's, dann den Drupada selbst und den Virāţa. Dhṛṣṭ. schwört, den Drona nicht loszulassen, und wendet sich gegen ihn. Furchtbare Schlacht. Die Sonne steht am Himmel. 187. Das unentwirrbare Schlachtgewühl. Nakula von Dur. besiegt. 188. Sahadeva bedrängt den Duḥśāsana; diesem kommt Karņa zu Hülfe. Bhīma bekämpft Karņa, muss aber zuletzt auf Sahadeva's Wagen flüchten. Zweikampf zwischen Arj. und Drona, dem die Überirdischen erstaunt zusehen. 189. Dhrst. schlägt Duhsäsana und wendet sich gegen Drona. Andere mischen sich hinein. Dur kämpft mit seinem Jugendfreunde Sātyaki; Bhīma mit dem, jenem zu Hülfe eilenden Karna. Yudh. schickt die Pañcāla's gegen Drona. Die drei verschlagenen Pandava's: Bhīma und die Zwillinge, fordern Arj. auf, die Helfer des Drona zu vernichten. 190. Da Drona unüberwindlich ist, rät Krsna, ihn durch eine List zum Niederlegen der Waffen zu bewegen. Bhīma tötet darum den Elefanten Asvatthāman des Mālaver Indravarman und ruft so, dass Drona es hört, Asvatthaman sei gefallen. Darüber gerät Drona in Verzweiflung; aber sich wieder aufraffend, mäht

<sup>180.</sup> Śrīkṛṣṇaharṣa; 181 f. Kṛṣṇavākya,; 183. Vyāsavākya, 184. Sainyanidrā; 185. Droṇa-Duryodhanabhāṣaṇa, 186. Sainkulayuddha, 187. Nakulayuddha, 188 f. Sainkulayuddha, 190. Yudhiṣṭhirāsatyakathana,

er zahllose Feinde mit der Brahma-Waffe nieder. Nun ermahnen ihn die Rsi's: seine Stunde sei gekommen, er solle die Waffe niederlegen. Darauf fragt Drona den Yudh... ob Aśvatthāman getötet sei. Und dieser, dem Kṛṣṇa und Bhīma zureden, sagt undeutlich: hatah Kunjara. Darauf legt Drona die Waffen nieder. 191. Dhrst. greift Drona an, der sich geschickt wehrt, obschon ihm die Zauberwaffen versagen. Zuletzt stossen beide Wagen zusammen und Dhrst. geht mit dem Schwerte auf Drona los. der aber mit seinen Pfeilen die Pferde des Gegners tötet und seinen Wagen freimacht. Wieder greift Dhrst. ihn mit dem Schwert an. Einen aus der Nähe abgeschossenen Pfeil Drona's vernichtet Sātvaki. 192. Gefecht um Sātvaki. Yudh. fordert die Seinigen zur Unterstützung Dhrst.'s auf. Bhīma nimmt den Dhrst. auf seinen Wagen. Erneuter Kampf. Bhīma ermahnt Drona, vom Kampfe abzulassen, sein Sohn sei ja tot. Da legt Drona die Waffen nieder, versenkt sich in Yoga, und fährt gen Himmel auf, nur von Sañjaya, Arj., Asvatthaman, Kṛṣṇa und Yudh. gesehen. Dhrst. schlägt ihm das Haupt ab, obgleich Ari. und andere um Schonung für den 85 jährigen Greis bitten. Die Ku. fliehen. Siegesfreude der P. Bhīma umarmt den Dhṛst.

### LXXVIII. Nārā yanā stramoksa-parvan.

193. Alle Ku. fliehen nach Drona's Fall. Asvatthaman fragt Dur. nach dem Grunde der allgemeinen Flucht. Krpa teilt alles Vorgefallene ihm mit. Asvatthaman's Zorn. 194. Dhrt. fragt, was Asvatthaman da gesagt habe. 195. Aśvatthāman schwört Rache an Dhrst. und erzählt, wie sein Vater von Nārāvana dessen Waffe erhalten habe. Diese werde er jetzt anwenden. 196. Die ganze Welt gerät in gewaltige Furcht. Arj. macht dem Yudh. Vorwürfe, weil er zugelassen habe, dass Drona verräterischer Weise erschlagen worden sei. Asvatthaman habe die fliehenden Truppen zum Stehen gebracht. 197. Bhīma wirft seinem Bruder vor, dass er für den Feind Partei nehme und das ihnen angetane Unrecht vergesse. Dhrst. sagt, Drona sei kein Brahmane mehr gewesen; er verdiene Lob dafür, ihn getötet zu haben. Arj. habe ja auch den Bhīsma gemordet. Wegen seiner Verschwägerung mit ihm könne er nicht gegen ihn auftreten. Er habe sich an seinem Todfeind gerächt. 198. Die P. nehmen diese Rede übel auf. Sātvaki überhäuft Dhrst. mit Vorwürfen und fordert ihn zum Zweikampf heraus. Dieser wirft ihm seine schändliche Ermordung des Bhūriśravas vor und verbittet sich, von ihm angeredet zu werden. Unrecht sei auf allen Seiten geschehen. Sātvaki stürzt mit seiner Keule auf Dhṛṣṭ., aber Bhīma hält ihn fest und Sahadeva sucht ihn zu besänftigen. Dhrst. fährt fort, ihn zu reizen. Doch die Feinde kommen, der Streit wird abgebrochen. 199. Asvatthaman wiederholt seinen Schwur, die Feinde zu schlagen und Dhrst. zu töten. Yudh. bringt das Heer zum Stehen. Der Zusammenprall der Heere. Asv. wendet die Nārāyana-Waffe an und richtet ein furchtbares Gemetzel an.

<sup>191.</sup> Saukulayuddha, 192. Dronavadha, 193. Asvatthāmakrodha, 194. Dhṛta-rāṣtrapraśna, 195. Asvatthāmakrodha, 196. Arjunavākya, 197. Dhṛṣṭadyumnavākya, 198. Dhṛṣṭadyumna-Sātyakikrodha, 199. Pāṇḍavasainyāstratyāga,

Yudh, in seiner Verzweiflung beschliesst, sich den Tod zu geben. Krsna rät. dass alle die Waffen niederlegen sollen, weil die Nārāyana-Waffe nur gegen Kämpfende sich richte. Bhīma widerspricht und greift Asv. an, dessen Waffe sich in furchtbarer Weise gegen ihn wendet. Alle übrigen legen die Waffen nieder und steigen von ihren Wagen. 200. Die Naravana-Waffe, gegen die Arj. die Varuna-Waffe angewandt hatte, umhüllt Bhīma mit Feuer, das erst erlischt, als Ari, und Krsna ihn von seinem Wagen hinabziehen und ihm die Waffen abnehmen. Da die Naravana-Waffe nicht zum zweiten Male angewandt werden kann, so bekämpft Asv. den Dhrst, jetzt mit anderen Waffen, darauf den Satyaki, der ihn zweimal wagenlos macht, aber zuletzt schwer verwundet weichen muss. Dann bedrängt er den Dhṛṣṭ., dem Arj., Bhīma, Vṛddhakṣatra der Paurava, der Kronprinz der Cedi's und der Malaver Sudarsana zu Hülfe kommen. Er tötet die drei letzteren und besteht mit Bhīma einen furchtbaren Kampf. Zuletzt rennen die Pferde mit Bhīma's Wagen davon, nachdem der Wagenlenker durch einen Pfeil betäubt worden war. Alle fliehen. 201. Ari, fordert den Asvatthaman heraus und schwört ihm Rache, obschon er der Sohn seines Lehrers sei. Dieser wendet die Agni-Waffe an, die alles in Aufruhr versetzt und zahllose Krieger verbrennt. Aber Arj. entsendet die Brahma-Waffe, wodurch er sich schützt und den Zauber vertreibt. Asv., niedergeschlagen, will die Schlacht verlassen. Da begegnet ihm Vyāsa, den er befragt, wie Arj. dem Einfluss seiner Zauberwaffe habe entgehen können. Dieser erzählt, dass Nārāyana, als Dharma's Sohn geboren, einst auf dem Himālava strenge Askese geübt habe. Da habe er die höchste Gottheit, Siva, erblickt. Nārāyaņa preist ihn als Urgrund der Dinge und Ursprung der Welt. Siva verleiht ihm Unbesiegbarkeit. Dieser Nārāvana ist Krsna, und der durch seine Askese entstandene Nara ist Arj. Beide werden in jedem Yuga geboren werden. Aśvatthaman sei ein Teil von Rudra. — Damit gibt sich Aśv. zufrieden. Beide Heere ziehen sich zurück.

202. Arj. befragt Vyāsa, wer der Mann mit der Lanze gewesen sei, der immer in der Schlacht vor ihm hergegangen sei. Vyāsa sagt, das sei Siva gewesen; ihn solle er verehren. Sivastotra; Siva's Namen und Taten: er vernichtet Dakṣa's Opfer und zerbricht dabei Pūṣan's Zähne; die Götter geben ihm, um ihn zu besänftigen, Anteil am Opfer. — Die drei Burgen der Asura's: die goldene Kamalākṣa's, die silberne Tārakākṣa's und die eiserne Vidyunmālin's. Indra kann dieselben nicht erobern. Auf der Götter Bitte unternimmt es Siva. Sein Wagen die Erde etc. Siva setzt die drei in eine vereinigten Burgen am Himmel in Flammen. Pārvatī sieht zu; sie hat ein Kind auf dem Schoss und fragt die Götter, wer es sei. Indra will es schlagen, aber es lähmt seinen Arm. Brahman sagt den Göttern, es sei Mahādeva. Sie gehen zusammen zu ihm und verehren ihn. Da wird Indra's Arm wieder heil. Schilderung Siva's, seiner Gestalten und Eigenschaften, Erklärung seiner, Namen. Nachdem er so das Satarudrīva erklärt hat, geht Vyāsa. — Śravapaphala.

<sup>200.</sup> Aśvatthāmaparākrama; 201. Vyāsavākya, 202. Satarudrīya;

## VIII. KARNAPARVAN.

### LXXIX. Karna-parvan.

- 1. Kurze Inhaltsangabe Vaisampāyana's. 2. Nach Karņa's Tod kommt Sañjaya nach Hāstinapura, um Bericht zu erstatten. Dhṛt.'s Klagen. 3. Dur. ermuntert die Seinigen durch Hinweis auf Karṇa, den er zum obersten Feldherrn macht. Auch dieser fällt. 4. Dhṛt.'s Verzweiflung. Auch Duḥśāsana ist gefallen. 5. Sañjaya zählt die bis jetzt Gefallenen auf Seiten der Ku. auf. 6. Dann nennt er die gefallenen P. 7. Nun zählt er die noch lebenden Ku. auf. Niedergeschlagenheit Dhṛt.'s. 8. Dhṛt.'s Klagen über Karṇa's Tod. 9. Dhṛt. klagt über Karṇa's Fall und fragt nach dem Verlauf der Ereignisse.
- 10. In einer nächtlichen Versammlung bietet Dur. auf Asvatthaman's Rat dem Karna die Heerführung an. Derselbe nimmt die Wahl an und wird geweiht. 11. Noch vor Tagesanbruch macht sich das Heer kampfbereit und Karna stellt es in Makara-Schlachtordnung auf. Arj. ordnet das Heer der P. halbmondförmig an. Beide Heere ziehen gegeneinander. 12. Die Schlacht beginnt. Ksemadhurti, K. von Kuluta, greift Bhima auf seinem Elefanten an. Nach längerem Kampfe erschlägt ihn Bhīma mit seiner Keule. 13. Verschiedene Paare kämpfen miteinander. Sātyaki tötet die Kekaya-Brüder Vinda und Anuvinda. 14. Citrasena, Herr der Abhisāra's, wird von Śrutakarman angegriffen und getötet; ebenso Citra von Prativindhya. 15. Bhīma's und Aśvatthāman's Kampf, den die Siddha's für das grösste erklären. Zuletzt werden beide Kämpfer ohnmächtig aus der Schlacht getragen. 16. Arj. kämpft mit den Samsaptaka's; die himmlischen Wesen sprechen ihm und Krsna ihr Lob aus. Asvatthaman fordert ihn heraus. Kampf Arj.'s mit Asv. und den Samsaptaka's. 17. Die Schilderung des Kampfes wird (in Tristubh) fortgesetzt. Zuletzt zerschneidet Arj. dem Asv. die Zügel, so dass die Pferde mit dem Wagen durchgehen. 18. Dandadhara, K. von Girivraja, kämpft im Norden. Arj. fährt dorthin und tötet erst ihn, dann dessen Bruder Danda. 19. Arj. richtet wieder unter den Samsaptaka's ein grosses Blutbad an und vernichtet sie auf Krsna's Aufforderung, der dann das Schlachtfeld schildert.

<sup>1.</sup> Janamejayavākya, 2. Dhṛtarāṣṭra-Sanjayasaṃvāda, 3. Sanjayavākya, 4. Dhṛtarāṣṭraśoka, 5—7. Sanjayavākya, 8. Dhṛtarāṣṭravākya, 9. Dhṛtarāṣṭrapraśna, 10. Karṇābhiṣeka, 11. Vyūhanirmāṇa, 12. Kṣemadhūrtivadha, 13. Vindānuvindavadha, 14. Citravadha, 15. Aśvatthāma-Bhīmasenayuddha, 16. Aśvatthāmārjunasaṃvāda, 17. Aśvatthāmaparājaya: 18. Daṇdavadha: 19. Sankulayuddha,

Sie kehren zu dem übrigen Heer zurück. 20. Dort zeichnet sich der Pāndva Malavadhvaja im Kampfe gegen die Ku. aus. Aśvatthāman fordert ihn heraus und tötet ihn und seinen Elefanten nach längerem Kampfe. 21. Allgemeines Schlachtgetümmel, in dem sich Karna hervortut. 22. Dur. schickt die Elefantentruppe gegen Dhrst. Nakula tötet den Anga (einen Mleccha!). Die P. vernichten die ganze Truppe. 23. Zweikampf zwischen Sahadeva und Duhsasana. Letzterer wird schwer verwundet abgeführt. 24. Nakula und Karna bekämpfen sich mit Pfeilregen, von denen beide ganz eingehüllt werden. Zuletzt macht Karna jenen wagen- und waffenlos und fängt den Fliehenden mit der Sehne seines Bogens ein. Verhöhnt und dann losgelassen, flüchtet sich Nakula auf Yudh.'s Wagen. Karna schlägt die Pañcāla's in die Flucht. 25. Ulūka. Sakuni's S., kämpft mit Yuyutsu und zwingt ihn zur Flucht. Srutakarman's und Satānīka's (P.) Zweikampf. Sutasoma, von Sakuni wagenlos gemacht, zieht sich nach tapferer Gegenwehr auf Srutakīrti's Wagen zurück. 26. Dhṛṣṭ., von Kṛpa bedrängt, flieht zu Bhīma. Sikhandin wird von Krtavarman zur Umkehr gezwungen. 27. Von den Samsaptaka's (Trigarta's, Sibi's, Kaurava's, Salva's und Narayana's) angegriffen, tötet Arj. mehrere ihrer Führer und schlägt sie in die Flucht. 28. Zweikampf zwischen Yudh. und Dur. Beschreibung des Handgemenges. 29. Am Nachmittag kämpfen Dur. und Yudh. Bhīma verhindert Yudh., den Dur. zu töten. 30. Eine Reihe von Plänkeleien zwischen verschiedenen Helden. Mit Sonnenuntergang ziehen sich die Heere in ihre Lager zurück.

31. Beratung der Ku. Am Morgen hat Yudh. das Heer aufgestellt. Die Ku. schauen auf Karna. (Klagen Dhṛt's.) Am Morgen verspricht Karna dem Dur. den Entscheidungskampf mit Arj. Er habe den Bogen Vijaya, mit dem Rāma J. die Erde 21 mal erobert habe. Doch Arj. sei ihm durch Kṛṣṇa's Wagenlenkung und alles, was 2um Wagen gehört, überlegen, darum sollten ihm Wagenladungen von Pfeilen nachgeführt werden, um Arj.'s zwei unerschöpfliche Köcher wettzumachen. Salya solle seinen Wagen lenken. 32. Dur. bittet den Salya, Karṇa's Wagen zu lenken. Dieser fühlt sich beleidigt, dass er einem niedriger Stehenden Dienste tun soll. Doch lässt er sich besänftigen und sagt zu; aber ihm müsse gestattet sein, vor Karna alle Reden zu führen, die er wolle. Dies wird ihm zugestanden.

33. Dur. erzählt: Nach Tāraka's Tod taten dessen drei Söhne Tārākşa, Kamalākṣa und Vidyunmālin schwere Busse. Brahman verweigert ihnen Nichttötbarkeit, aber gewährt ihnen eine andere Bitte: nämlich sie wollten sich drei Städte bauen, die nach 1000 Jahren sich vereinigen sollten. Der Gott, welcher diese mit einem Pfeil vernichten werde, der solle sie töten können. Maya baut ihnen 3 Städte: eine goldene im Himmel, eine silberne in der Luft und eine eiserne auf der Erde, in denen die drei Brüder herrschen. Zahllose Dānava's werden ihre Untertanen.

<sup>20.</sup> Pāṇḍyavadha. 21 f. Saṅkulayuddha, 23. Sahadeva-Duḥśāsanayuddha, 24. Karṇayuddha, 25. Sutasoma-Saubalayuddha, 26. Saṅkulayuddha, 27. Saṃśaptakajaya, 28 f. Saṅkulayuddha, 30. Prathamayuddhadivasa. 31. Duryodhanasaṃvāda. 32. Śalyasārathya, 33. Tripurākhyāna,

Tārakāksa's Sohn Hari erlangt durch Askese einen Brunnen, in den geworfen die Leichen der Gefallenen wieder kraftvoller auferstehen. die Danava's nun in ihrem Übermut die Götter bedrängten, wenden diese sich um Hülfe an Brahman, der sie an Siva weist. Die Götter verehren den Siva. 34. Siva sagt zu, die Feinde zu töten, und nimmt die halbe Kraft der Götter an sich (daher Mahadeva). Die Götter machen ihm den Streitwagen, der aus Himmel. Erde, den Göttern etc. zusammengesetzt ist. Seinen Pfeil bilden Visnu. Soma und Agni; andere Gottheiten sind seine Begleiter. Siva verlangt als Wagenlenker einen, der über ihm stehe. Deshalb übernimmt auf Bitten der Götter Pitamaha dies Amt. So zieht er aus gegen Tripura. Aber von seiner Last sinkt der Wagen. Närävana kommt aus dem Pfeil heraus und als Stier hebt er den Wagen in die Höhe. Siva stellt sich auf den Stier und die Pferde, um die Feinde zu sehen. Die Zitzen der Pferde vernichtet er und spaltet die Hufe des Stieres. - Als Siva den Pfeil anlegt, vereinigen sich die drei Städte in eine, die Siva nun unter dem Jubel der Götter mit seinem Pfeile verbrennt. - So möge, schliesst Dur., auch er, Salya, den Wagen Karna's lenken, wie Brahman den des Siva gelenkt habe. Er erzählt dann weiter: Rāma. Jamadagni's S., machte sich durch Askese Siva geneigt, der ihm die göttlichen Waffen zu geben verspricht, sobald er ganz rein sein werde. Damals bekämpften die Daitya's die Götter, und Siva, um Hülfe gebeten, fordert Rāma auf, jene zu besiegen. Er unternimmt es mit Erfolg, auch ohne den Besitz der Waffen. Nach dem Siege heilt Siva ihn durch Berührung seiner Wunden und übergibt ihm die Waffen. Von Rama hat Karna sie empfangen, der ihrer daher würdig sein müsse und kein gemeiner Sterblicher sein könne. 35. Nach einigen Wechselreden erklärt sich Salva bereit, unter der früher genannten Bedingung Karna's Wagen zu lenken.

36. Salva und Karna besteigen den Wagen und fahren gegen die Feinde, welche Karna sich rühmt besiegen zu wollen. Salya tadelt ihn darob. 37. Freudiger Auszug der Ku, trotz unglücklicher Vorzeichen. Karna spricht zweifelhaft über den Ausgang zu Salya, der ihm höhnend die frühern Siege der P. vorhält. 38. Karna bietet dem, der ihm Arj. zeigen würde, Schätze über Schätze. 39. Salva reizt Karna durch Spott und Hohn, indem er Arj. als weit über ihm erhaben preist. 40. Karna gibt ihm die Vorwürfe zurück: die Madra's seien mit Recht verachtet, wie das Schimpflied auf sie und der Skorpionenzauber beweise. Die Madraweiber seien ganz besonders schlecht. Er werde seine Pflicht ausüben, unbekümmert um ihn. 141. Salya erzählt die Geschichte von der Krähe, die (von Vaisya-Kindern mit den Speiseresten gross gezogen) mit der Gans um die Wette fliegen wollte, von dieser aber beim Flug über den westlichen Ozean vom Tod des Ertrinkens gerettet werden musste. So solle auch er, Karna, in seinem Hochmut nicht mit Arj. und Krsna wetteifern wollen. 42. Karna erzählt, dass er als Brahmane verkleidet

<sup>34.</sup> Tripuravadha; 35. Śalyasarathyasvīkāra, 36. Śalyasamvāda, 37. Karņa-Śalyasamvāda: 38. Karņāvalepa, 39. Karņa-Śalyādhikṣepa; 40. Karņa-Madrādhipasamvāda, 41. Hamsakākīyopākhyāna, 42—46. Karņa-Śalyasamvāda.,;

Rāma's Schüler gewesen sei. Da habe ihn, während Rāma schlief. Indra in Gestalt eines Insektes gebissen, so dass eine Blutlache entstanden sei. Er aber habe sich nicht gerührt, um den Lehrer nicht zu wecken. Dieser aber habe daraus geschlossen, dass er kein Brahmane sei, und habe ihm geflucht, dass er die von ihm erlangte Waffe nicht würde gebrauchen können. Das sei jetzt eingetroffen. - Dennoch werde er Arj. besiegen. Salya sei sein Feind. Er befürchte nur, dass während des Kampfes das Wagenrad stecken bleiben werde. Denn dies habe ihm ein Brahmane geflucht, dem er das Kalb seiner Homakuh unbeabsichtigt getötet habe, und der seinen Fluch nicht zurücknehmen wollte. 43. Karna sagt, er wolle ihn, Salya, schonen. 44. Karna spricht über die verachteten Völker. Die Vähīka's. An dem Tore des Palastes sei ein Vaţa, worunter Kühe geschlachtet werden, und eine Trinkbude. Dort ist die Stadt Sākala und der Fluss Āpagā. Die dortigen Vāhīka's sind die Jarttika's. Ihre Nahrung, Tänze, Gesänge (ironisch). Nachrichten über sie und das Land Aratta. Weitere Bemerkungen über diese Länder und Völker, über die Salva herrscht. 45. Bericht über die Vahīka's, ihre Kastenlosigkeit. Nach einem andern Bericht haben sie das Matriarchat durch den Fluch einer von ihnen geraubten und geschändeten Frau. Die gerechten Völker sind: Kuru-Pañcāla, Śālva, Matsya, Naimisa, Kosala, Kāśa, Paundra, Kālinga, Māgadha, Cedi. Der Rāksasa Kalmāsapāda erklärt die Pancanada's für die Verworfensten; die verachteten Völker sind die Prasthala, Madra, Gandhara, Araţţa, Khaśa, Vasati, Sindhu, Sauvīra. Besprechungsformel eines Besessenen. — Salva antwortet mit einigen persönlichen Malicen und weisen Bemerkungen. Dur. besänftigt die Streitenden.

46. Aufstellung der Ku. Arj. fährt auf göttlichem Wagen gegen die Feinde. Salva macht Karna auf die ungünstigen Vorzeichen aufmerksam, zeigt ihm Arj. und Krsna, wie ersterer die Feinde niedermacht und im Gewühl der Samsaptaka's verschwindet. Dann zeigt er ihm die übrigen Helden. 47. Arj. kampft mit den Samsaptaka's, Karna von den Ku. unterstützt mit den P. 48. Karna kämpft mit den Pañcāla's und tötet Bhānudeva, Citrasena, Senābindu, Tapana und Śūrasena. Seine paksaraksau und prsthagoptr sind seine Söhne Susena, Satyasena und Vrsasena. Bhīma tötet den Bhānusena. Es wird heiss gefochten. 49. Yudh. fordert Karna heraus und betäubt ihn durch einen Schuss. Aber Karna macht ihn waffenlos, verfolgt und erfasst den Fliehenden, lässt ihn aber mit höhnenden Worten wieder frei. Flucht der P. Erneuter Kampf und grosses Gemetzel. Flucht der Ku. 50. Bhīma greift den Karna an und richtet ihn so zu, dass ihn Salva aus der Schlacht fortfährt. 51. Die Ku. stürzen sich auf Bhīma. Dieser tötet den Vivitsu, Vikata, Saha, Krātha, Nanda und Upananda. Da greift Karna ihn an und macht ihn wagenlos. Mit seiner Keule macht nun Bhīma viele Feinde nieder, und dann besteigt er einen andern Wagen. Unterdessen hatte Karna den Yudh. geschlagen. Nun kämpfen Karna und Bhīma, Sātyaki und andere zusammen. Erbitterter Kampf beider Heere. 52. Beschreibung des Handgemenges.

<sup>47-56.</sup> Sankulayuddha, 50. Karnāpayāna,

53. Die Samsantaka's umringen Ari, und ersteigen seinen Wagen. Er aber bindet ihre Füsse mit der Schlangen-Waffe und tötet viele. Susarman befreit die Seinigen mit der Garuda-Waffe, worauf Ari, die Aindra-Waffe anwendet und die Feinde haufenweise niedermacht. 54. Verschiedene Kämpfe. Krpa schlägt Sikhandin in die Flucht und tötet den jenem zu Hülfe kommenden Suketu, Citraketu's S. Dhrst. schlägt Krtavarman zurück. 55. Asvatthaman kämpft tapfer und zwingt den Yudh., der ihm vorwirft, kein rechter Brahmane zu sein, zum Rückzug. 56. Ari, kämpft mit den Samsaptaka's, Bhīma mit den Kaurava's, Karna mit den Pancala's. Dur. bedrängt die Zwillinge, Dhrst. kommt ihnen zu Hülfe und macht ienen wagenlos. — Karna richtet unter den Pañcāla's ein schreckliches Blutbad an, bis ihn mehrere Helden der P. umringen. Ebenso wütet Bhīma unter seinen Gegnern. Ari, lässt sich gegen die Kaurava's fahren. Aber auf Dur.'s Geheiss greifen ihn wieder die Samsaptaka's an. Arj. tötet Sudaksina's jüngeren Brüder und schlägt die Samsaptaka's, bis Asvatthaman sich ihm entgegenstellt. Aber trotz anfänglichem Misserfolg besiegt er auch ihn, so dass er aus der Schlacht weggefahren werden muss. 57. Dur. fordert zum Kampfe auf. Asvatthaman gelobt, den Panzer nicht eher abzulegen, als bis er den Dhrst. getötet habe. Allgemeine Schlacht 58. Arj. fordert Krsna auf, ihn zu Yudh. zu fahren. Auf der Fahrt schildert Krsna das Schlachtfeld und einige Kämpfe der Haupthelden. 59. Karna bekämpft erst den Dhrst., dann Sātyaki. Asvatthāman fordert den Dhṛṣṭ. zum Kampfe heraus, macht ihn bald wagenlos und würde ihn getötet haben, wenn nicht Ari. ihm zu Hülfe gekommen wäre. Dieser zwingt ihn zur Flucht und wendet sich dann wieder gegen die Samsaptaka's. 60. Krsna schildert dem Ari. wie der durch Busse geschwächte Yudh. von den Feinden arg bedrängt wird, wie Karna ihn, Arj., aufsucht, von Dur. und grossen Truppenmassen beschützt; wie die Pañcāla's unter Bhīma's Führung das feindliche Heer zurückschlagen, wie Bhīma die Elefantentruppe vernichtet. -61. Karna bringt das fliehende Heer zum Stehen und nötigt Sikhandin zur Flucht. Duhśāsana kämpft mit Dhrst., Vrsasena mit Nakula. Sātvaki schlägt den Sakuni. Bhīma treibt die Elefanten in die Flucht. 62. Der Kampf dreht sich um Yudh., der zuletzt, von Karna verwundet, fliehen muss. 63. Karna setzt dem Yudh. und den ihm beistehenden Zwillingen aufs heftigste zu, doch lässt er auf Salva's Rat davon ab, um dem von Bhīma bedrängten Dur. zu Hülfe zu eilen. 64. Zweikampf zwischen Asvatthaman und Arj. Letzterer erwehrt sich der Aindra-Waffe, tötet dann Asv.'s Wagenlenker, und als dieser selbst den Wagen lenkt, zerschneidet er mit einem Pfeilschuss die Zügel, so dass die Pferde mit dem Wagen durchgehen. Karna vernichtet zahlreiche Pañcāla's mit der Bhargava-Waffe. Aber Kṛṣṇa lässt Arj. nicht diesen zu Hülfe eilen, sondern veranlasst ihn, nach Yudh. zu sehen. 65. Arj. fordert Bhīma auf, den Yudh. aufzusuchen. Bhīma aber übernimmt, die Samsaptaka's

<sup>55.</sup> Pārthāpayānā, 57. Aśvatthāmapratijūā. 58. Vāsudevavākya, 59. Drauņyapayāṇa, 60. Kṛṣṇārjunasaṃvāda, 61 f. Saukulayuddha, 63. Dharmāpayāna, 64. Dharmarājaśodhana, 65. Yudhiṣṭhiram prati Kṛṣṇārjunāgama.

zu bekämpfen: so geht Ari. mit Krsna zu Yudh. 66. Yudh. glaubt. Ari, habe Karna erschlagen und fragt ihn nach dem vermeintlichen Kampfe. 67. Ari. erzählt ihm seinen Kampf mit Asvatthaman und das Eingreifen Karna's (anders als oben). Dann verspricht er, Karna zu töten. 68. Yudh, überhäuft ihn mit heftigen Vorwürfen, weil er aus Furcht vor Karna geflohen sei. 69. Ari, geht mit dem Schwert auf Yudh. los, weil dieser ihn aufgefordert habe, den Gandīva dem Krsna zu geben. Ihn binde ein Gelübde dazu. Krsna hält ihn ab: nicht immer dürfe man die Wahrheit sprechen oder ausführen. So sei ein Jäger Balāka wegen Tötung eines blinden Ungeheuers in den Himmel versetzt worden, und Kausika, ein wahrheitsliebender Priester, sei in die Hölle gekommen, weil er Mördern den Versteck von Flüchtlingen verraten habe. Er belehrt ihn weiter, wann man nicht die Wahrheit sagen dürfe. Arj. ist es zufrieden, aber er will auch sein Gelübde halten. Darum rät ihm Kṛṣṇa, den Yudh. mit du anzureden; denn nach dem Atharvāngirasa Veda sei es so gut wie Totschlag, den guru mit du anzureden. 70. Ari. redet Yudh, mit du an und schilt ihn tüchtig. Dann zieht er das Schwert, um sich wegen dieses Vergehens den Tod zu geben. Aber Kṛṣṇa hindert ihn daran und rät ihm als Substitut dafür an, sich selbst zu rühmen. Das tut Ari, und verspricht nun, den Karna zu töten oder selbst zu fallen. Dann sucht er Yudh zu besänftigen. Dieser aber will die Herrschaft dran geben und sich in den Wald zurückziehen. Krsna beruhigt ihn durch Darlegung des Sachverhaltes. 71. Nach vollständiger Aussöhnung und einigen Wechselreden entlässt Yudh. den Ari. zur Besiegung des Karna. 72. Auf Arj.'s Wunsch lässt Krsna durch Daruka den Wagen anschirren und fährt auf Karna los. Glückliche Vorzeichen. Kṛṣṇa preist ihn als gewaltigen Helden; aber auch Karna sei ein solcher. Ihn solle er jetzt besiegen. 73. Krsna erinnert ihn an die Kämpfe, die vorausgegangen sind, und an das vielfache Unrecht, das Karna ihnen zugefügt habe. Dann zeigt er ihm jenen, wie er das Heer vernichtet, und fordert ihn auf, Karna zu besiegen. 74. Arj. gelobt, jetzt den Karna töten und Rache für alle erlittene Unbill nehmen zu wollen. 75. Beginn des Kampfes. Uttamaujas tötet Susena, den Sohn Karna's. 76. Während Bhīma sich mit seinem Wagenlenker Viśoka unterhält, macht ihn dieser darauf aufmerksam, dass Arj. herbeikomme. 77. Arj. wütet in der Schlacht. Als Bhīma ihn sieht, haut er mit vermehrtem Eifer drein. Nun schickt Dur. den Sakuni gegen ihn. Doch dieser muss zuletzt halb leblos aus dem Kampfe von Dur. weggefahren werden. 78. Schlacht am Nachmittag. Karna schlägt alle Angriffe zurück und richtet eine grosse Niederlage unter den Feinden an. 79. Ari. und Krsna erscheinen; letzterer fährt auf Karna los. Salya bemerkt sie und fordert Karna zum Kampf mit Arj. auf. Karna, alle Taten Arj.'s anerkennend, gelobt, ihn zu töten oder selbst zu fallen. Er fordert die Helden der Ku.

<sup>66.</sup> Yudhişthiravākya. 67. Arjunavākya: 68. Yudhişthirakrodhavākya: 69. Kṛṣṇārjunasaṃvāda. 70. Yudhişthirasamāśvāsana. 71. Arjunapratijāā; 72. Kṛṣṇārjunasaṃvāda; 73. Kṛṣṇavākya, 74. Arjunavākya; 75. Sankuladvandvayuddha; 76. Bhīmasena-Viśokasaṃvāda: 77. Śakuniparājaya, 78—81. Sankulayuddha,

auf, den Arj. durch Angriffe zu ermüden. Dieser aber erwehrt sich aller. Als er weiter fährt, stellen sich die Helden der P. den nachdringenden Ku. entgegen. 80. Arj. eilt dem Bhīma zu Hülfe und macht

unterwegs viele Feinde nieder. Er sagt dem Bhīma, dass Yudh. wohlbehalten ist, und stürmt weiter. Er tötet 10 ungenannte jüngere Brüder Duhśāsana's, die sich ihm entgegenstellen. 81. Kämpfe Ari,'s und Bhīma's. Die vor letzterem Fliehenden suchen bei Karna Schutz. 82. Karna tötet die Kaikeya, Viśoka und Ugrakarman; Prasena, Karna's Sohn, fällt aber von Sātvaki's Hand. Karna tötet Dhrst.'s S. Karna's Taten und Bhīma's Kämpfe. Zuletzt greift Duhsasana den Bhīma an. Es entspinnt sich ein erbitterter Kampf. 83. Zweikampf zwischen Bhīma und Duhśāsana. Letzterer wird von Bhīma's Keule aus seinem Wagen zu Boden geschleudert. Bhīma stürzt sich auf ihn, reisst ihm einen Arm aus, öffnet ihm die Brust, trinkt sein Blut und schlägt ihm das Haupt ab. Alle fliehen entsetzt bei diesem Anblick. - Yudhamanyu tötet Citrasena, Karna's Bruder. — Bhīma trinkt Duḥśāsana's Blut und verspricht seinem Bruder, dass Dur. sein nächstes Opfer sein werde. 84. Bhīma tötet 10 Söhne Dhrt.'s (Nisangin, Kavacin, Pāsin, Dandadhara, Dhanurdhara, Alolupa, Saha, Sandha, Vātavega, Suvarcasa). Salya ermuntert Karna. Vṛṣasena, Karna's S., kämpft mit Nakula, der nach längerem Kampfe sich auf Bhīma's Wagen zurückziehen muss. Dieser fordert Arj. auf, den Vrsasena zu bekämpfen. 85. Verschiedene Einzelkämpfe (Kulinda, Krātha). Vrsasena greift den Arj. an, wird aber von diesem vor Karna's Augen getötet. 86. Karna zieht auf seinem Wagen heran. Krsna zeigt ihn dem Arj. und fährt auf dessen Geheiss auf Karna los. 87. Aufregung der beiden Heere beim Zusammenstoss von Arj. und Karna. Alle Wesen ergreifen Partei für den einen oder andern. Die Rome Götter und Dämonen kommen, um dem Kampfe zuzuschauen. Indra bittet den Svayambhū, dass Arj. siegen möge. Brahman und Īśāna sagen es ihm zu. Der Affe von Arj.'s Standarte vernichtet das Emblem Karna's (hastikakṣyā). Karņa und Salya können den Blick ihrer Feinde nicht Salya versichert dem Karna, er würde bei einer etwaigen aushalten. Niederlage desselben seine Gegner vernichten. Krsna verspricht dem Arj. dasselbe. Arj. gibt seiner Siegesgewissheit Ausdruck. 88. Zusammenprall. Aśvatthaman versucht den Dur. zu bestimmen, Frieden zu schliessen. Dur. lehnt es ab. 89. Zweikampf zwischen Karna und Arj. Jim J. mit wechselndem Glück. 90. Fortgesetzter Zweikampf. Karna schiesst einen Pfeil ab, in den die Schlange Asvasena (Ekasaya) gefahren war, die beim Brande von Khandava sich flüchten musste. Krsna stampft den Wagen in die Erde, so dass der Pfeil nur Arj.'s Krone (Kirīta) wegrafft. Darauf greift die Schlange, da Karna sich nicht zum zweiten Male desselben Pfeiles bedienen will, selbst den Arj. an, wird aber schnell von ihm getötet. Nach weiteren Kämpfen, in denen Karna seine

82. Duḥśāsana-Bhīmasenayuddha: 83. Duḥśāsanavadha. 84. Vṛṣasenayudhe Nakulaparābhava. 85. Vṛṣasenavadha: 86. Arjunadvairathe Vāsudevavākya, 87. Karnārjunadvairatha, 88. Aśvatthāmavākya: 89. Karnārjunadvairatha: 90. Karnarathacakragrasana.

Rüstung verliert, verschlingt auf Kāla's Befehl die Erde ein Rad von Karna's Wagen, der ins Schwanken kommt. Karna schilt auf Dharma (84). (In śloka's wiederholt und weiter erzählt.) Karna springt von dem Wagen, um das Rad zu heben, und bittet Arj., so lange zu warten. 91. Vāsudeva wirft dem Karna alle seine früheren ungerechten Taten vor; jetzt werde er dafür büssen. Karna kämpft weiter und verwundet Arj. mit einem Pfeile. (Nun in Tristubh.) Karna springt vom Wagen, um das Rad zu heben. Auf Kṛṣṇa's Antrieb schiesst Arj. dem Karṇa das Haupt ab, dessen tejas in die Sonne eingeht. Triumph der Pandava's. 92. Eindruck auf die beiden Heere. Salva kehrt zu Dur. zurück. 93. Die 25000 Krieger der Ku. fliehen. Dur. bringt sie zum Stehen, aber die P. schlagen sie in die Flucht. Dur, hält vergeblich eine Ansprache an seine Krieger. 94. Salva schildert das Schlachtfeld. Die Ku. kehren in ihr Lager zurück. Der Leib Karna's verliert auch im Tode nicht seine Schönheit. Teilnahme der Götter. Arj. und Krsna blasen ihre Muschelhörner. Alle kehren ins Lager zurück. 95. Rückzug der Ku. 96. Auf Aufforderung Krsna's, der die Besiegung Karna's mit derjenigen Vrtra's gleichstellt, begeben sich beide zum Yudh. ins Lager und verkünden ihm den Sieg. Dieser fährt hinaus, um die Leiche Karna's zu besichtigen, und empfängt die Glückwünsche seiner Getreuen. Sravanaphala.

91. Karnavadha. 92. Śalyapratyāgamana: 93. Kauravasainyapalāyana 94. Raņabhūmivarņana. 95. Śibiraprayāṇa, 96. Yudhiṣthiraharṣa;

I do not think one cd. make a readable relection about karne's Jeath. In Oreiver cond not stand to ordiners. May 24 1920. Cl.

8

# IX. ŚALYAPARVAN.

### LXXX. Hradapraveśa-parvan.

- 1. Kurze Übersicht über die Ereignisse des folgenden Tages und der Nacht. Sañjaya berichtet dem Dhrt. den Untergang der Helden. Vidura führt die Weiber weg. 2. Klagen Dhrt.'s. Er fordert Sañjaya auf, die Vorgänge des letzten Schlachttages zu erzählen. 3. (stimmt wörtlich mit VIII. 93.) 4. Krpa setzt dem Dur. die Lage der Ku. auseinander und bittet ihn, mit den Feinden Frieden zu schliessen. 5. Dur. lehnt es ab. Die P. würden ihnen nicht mehr trauen und hassten sie. Die Kriegerpflicht gebiete ihm, wie seine gefallenen Freunde zu sterben. Alle zollen ihm Beifall und ziehen sich auf eine 2 Meilen entfernte Höhe des Himālaya zurück. 6. Dort verbringen sie die Nacht. Dur. fordert den Asvatthāman auf, einen Feldherrn für den kommenden Tag vorzuschlagen. Dieser bezeichnet den Salya. Alle stimmen zu und Dur. bittet den Salya, das Amt zu übernehmen. 7. Salya wird geweiht. Seine Prahlreden. Beifall der Soldaten. Krsna fordert den Arj. auf, Salya zu besiegen. Die Nacht vergeht.
- 8. Śalya ordnet das Heer. Die Führer kommen überein, nicht einzeln zu kämpfen. Auch die P. treten in Schlachtordnung. Aufzählung der übrig gebliebenen Truppen. Die Schlacht beginnt. 9. Das Schlachtgetümmel. Die Ku. weichen. 10. Śalya bringt sie zum Stehen. Citrasena (Karna's S.) fällt unter Nakula's Schwert. Dessen Brüder Satyasena und Susena greifen ihn an, fallen aber nach längerem Kampfe. Dann wogt ein allgemeiner Kampf um Salya. 11. Allgemeiner Kampf. Schlimme Vorzeichen. Einzelkämpfe. Zuletzt geht Bhīma mit der Keule auf Salya los und tötet dessen Pferde und Wagenlenker. 12. Keulenzweikampf zwischen Bhīma und Salya, in dem beide zu Boden stürzen und Salya von Kṛpa davongefahren wird. Allgemeiner Kampf. Dur. tötet den Cekitāna. Schilderung der Schlacht. Weitere Einzelkämpfe. Nach längerem Kampfe mit Salya muss sich Yudh. zurückziehen. 13. Salya wird von allen Seiten umringt; er erwehrt sich aber seiner Feinde, die ihm nichts anhaben können. 14. Asvatthāman kämpft mit Arj. und tötet

<sup>1.</sup> Dhṛtarāṣṭrapramoha, 2. Dhṛtarāṣṭravilāpa, 3. Kauravasainyāpayāna, 4. Kṛpavākya, 5. Duryodhanavākya, 6. Śalya-Duryodhanasaṃvāda, 7. Śalyasaināpatyābhiseka, 8. Vyūhanirmāṇa, 9-24. Saṅkulayuddha, 11. Bhīma-Śalyayuddha, 12. Śalyayuddha,

den Pañcaler Suratha. Ari, wehrt die Feinde ab. 15. Ansturm auf Salva. Dieser hält allen stand. 16. Erst einzelne Kämpfe. Dann greift Yudh... von seinen Brüdern und andern Helden geschützt, den Salva und Dur. an. Letzterer wird verwundet aus der Schlacht gefahren. Yudh. richtet Salva's Wagen so zu, dass er einen andern besteigen muss. 17. Der Kampf. in den auch andere eingreifen, wird fortgesetzt. Zuletzt schleudert Yudh, seine Lanze auf Salva und tötet ihn. (53. dann in sloka's.) Darauf tötet er auch dessen jüngeren Bruder Vicitrakavaca. Es folgen noch einige weitere Kämpfe, in denen Krtavarman zweimal wagenlos wird. 18. Die Krieger Salya's stürzen sich auf die Feinde, trotzdem Dur. sie zurückhalten will. Auf Sakuni's Wunsch kommen alle Ku. den Madra's zu Hülfe, werden aber, nachdem diese vernichtet sind, zurückgeschlagen. 19. Gedanken der P. bei Salya's Fall. Dur. sucht Arj. aufzuhalten. Bhīma macht die Feinde nieder. Dur. hält Stand und spricht den Seinigen Mut ein. Sie leisten Widerstand. 20. Salva auf seinem Elefanten greift die Feinde an und zertrümmert Dhrst.'s Wagen. Dieser macht mit seiner Keule den Elefanten nieder, während Satyaki mit einem Pfeile Śālva den Kopf abschiesst. 21. Krtavarman und Sātyaki im Zweikampf. Ersterer wagenlos gemacht, wird von Krpa aus der Schlacht gefahren. Dur. wehrt die Feinde ab. 22. Verschiedene Einzelkämpfe. 23. Das Schlachtgetümmel. Unglückszeichen. Sakuni greift das Heer im Rücken an, Sahadeva zieht ihm entgegen. Furchtbare Reiterschlacht. Sakuni zieht sich zurück, macht aber einen Flankenangriff auf Dhrst.'s Heer. Schreckliches Gemetzel. Alles in Staub gehüllt. 24. Sakuni sucht Dur. auf und sagt ihm, dass er die Wagenkämpfer geschlagen habe. Arj 's Unterhaltung mit Krsna. Er dringt in das feindliche Heer ein und macht viele nieder. 25. Es folgen noch allerlei Kämpfe, bei denen auch Sanjaya von Satyaki gefangen genommen wird. Die übrig gebliebenen Helden der Ku. suchen Dur., der verschwunden ist. 26. Bhīma tötet 11 namentlich genannte Söhne Dhṛt.'s und wütet weiter gegen die Feinde. 27. Dur. und sein Bruder Sudarsa in Mitte des Restes der Truppen halten stand. Gespräch zwischen Arj. und Krsna. Erneuter Angriff. Arj. tötet den Susarman. 28. Sakuni und Sahadeva kämpfen mehrmals zusammen. Letzterer tötet Śakuni's S. Ulūka. Dann kämpft er wieder mit dem Vater und tötet ihn endlich.

### LXXXI. Hradapraveśa-parvan.

29. Der Rest des Heeres der Ku. fällt. Dur. flüchtet in einen Teich, dessen Wasser er durch Zauber erstarren macht. Sātyaki will den Sañjaya töten, lässt ihn aber auf Dvaipāyana's Fürsprache frei. Sañjaya trifft Dur., als derselbe sich im Teiche verbirgt. Dann begegnen ihm Krpa, Krtavarman und Aśvatthāman, denen er des Königs Versteck angibt. Sie nehmen ihn ins Lager. Die Weiber und Wächter desselben ziehen in

<sup>16.</sup> Śalya-Yudhişthirayuddha, 17. Śalyavadha. 20. Śalvavadha: 21. Satyaki-Krtavarmayuddha, 25. Duryodhanāpayāna, 26. Ekādaśadhārtarāstravadha, 27. Susarmavadha, 28. Śakuny-Ulūkavadha; 29. Yuyutsugamana,

die Stadt unter lautem Wehklagen. Mit Yudh.'s Erlaubnis fährt Yuyutsu ebenfalls in die Stadt und trifft Vidura, der sich freut, dass wenigstens ein Sohn dem blinden Könige geblieben ist.

### LXXXII. Gadāyuddha-parvan.

30. Die drei übrigen Helden der Ku, suchen den im Teiche verborgenen Dur. auf. Asvatthaman fordert ihn auf, zu kämpfen, und schwört ihm, noch vor Tagesanbruch die Feinde zu vernichten. Doch er will nicht. Jäger hören dies Gespräch und berichten es dem Bhīma. Erfreut eilen die P. nach dem Dyainavana-hrada. Jene drei verabschieden sich von Dur, und lagern sich unter einem fernen Nyagrodhabaume. 31. Yudh. fordert den Dur. auf, zu kämpfen, wie es einem Krieger gezieme. Dur. erwidert, nicht aus Furcht, sondern um auszuruhen habe er sich in dem Teich verborgen. Aller Freunde beraubt, wolle er ihm das Reich überlassen und in den Wald ziehen. Yudh aber fordert ihn zu sofortigem Kampfe heraus. 32. Dur. willigt ein, im Einzelkampf die P. zu bestehen, und kommt mit der Keule bewaffnet hervor. Er legt eine goldene Rüstung an, um mit einem der P. den Zweikampf um die Herrschaft zu bestehen. 33. Krsna macht dem Yudh. Vorwürfe wegen seiner unbesonnenen Zusage. Keiner könne den Dur. in ehrlichem Kampfe besiegen. Da meldet sich Bhīma und wechselt mit Dur. trotzige Reden. 34. Während dessen kommt Baladeva, um dem Kampfe zuzuschauen. Die beiden Kämpfer stürzen aufeinander. (Fortsetzung 55.)

#### (Baladevatīrthayātrā-parvan.)

35. Auf Janamejaya's Frage erzählt Vaisampāyana Baladeva's Erlebnisse seit seinem Weggang. Als Kṛṣṇa und Yuyudhāna sich auf die Seite der P., und Bhoja Krtavarman mit allen Yadava's auf die der Ku. gestellt hatte, begann Baladeva eine Wallfahrt, wobei er Allen Gaben spendete. Zuerst gelangte er nach Prabhāsa an der Sarasvatī. Daksa vermählte seine 27 Töchter dem Soma. Als dieser trotz mehrfacher Ermahnung ausschliesslich bei Rohinī weilte, fluchte ihm Daksa, dass Schwindsucht ihn verzehren solle. Aber da durch das Hinschwinden des Mondes alle Wesen hinzusterben drohten, so milderte D. seinen Fluch. Er solle in Prabhāsa, wo die Sarasvatī in den westlichen Ozean geht, baden; darauf würde er wieder zunehmen, und so alle Monate. Das geschah. Dann kommt Bala nach Camasodbheda und Udapāna. 36. Gautama hatte drei Söhne: Ekata, Dvita und Trita. Nach ihres Vaters Tode brachten sie für fromme Könige Opfer dar und erhielten dafür viele Rinder. Diese wünschten Ekata und Dvita für sich zu behalten. Als daher Trita, vor einem Wolfe fliehend, in einen Brunnen fällt, lassen ihn seine Brüder darin zurück. Dort bringt er in Gedanken ein Somaopfer dar.

<sup>30.</sup> Duryodhānveṣaṇa, 31. Suyodhana-Yudhiṣṭhirasaṃvāda, 32. Yudhiṣṭhira-Suyodhanasaṃvāda, 33. Bhīmasena-Duryodhanasaṃvāda, 34. Baladevāgamana, 35. Prabhāsotpatti; 36. Tritākhyāna,

Die Götter kommen herbei und retten ihn aus dem Brunnen. kommt dann die Sarasvatī hervor. Es ist das Tīrtha Udapāna. verflucht seine Brüder, dass sie Wölfe werden. 37. Baladeva gelangt nach Vinasana, wo die Sarasvatī aus Abneigung gegen die Śūdra und Abhīra verschwindet, von dort nach Subhūmika, nach Gandharvatīrtha, nach Gargasrotas, wo Garga die Astronomie lernte, nach Śankhatīrtha mit seinem heiligen Baume, nach Dvaitavana, nach dem nahen Nāgadhanvan, Vāsuki's Šitz. Dann wandte er sich nach Osten, wo die Sarasvatī wieder erscheint. Im Krtavuga wohnten so viele Muni's an der Sarasvatī, dass sie nicht alle Platz hatten. Darum floss sie nach Westen und bildete unter anderm das Saptasārasvata, wo der Asket Mankanaka wohnte. 38. Die sieben Sarasvatī's. In Puskara erschien die Sarasvatī bei Pitāmaha's Opfer als Suprabhā, in Naimisa als Kāñcanāksī. bei Gaya's Opfer in Gaya als Viśala, in Uttarakosala bei Auddalaki's Opfer als Manoramā, (in Rsabhadvīpa als Sureņu), in Kuruksetra bei Kuru's Opfer von Vasistha gerufen als Oghavatī, in Gangādvāra bei Daksa's Opfer als Surenu, bei Brahman's Opfer im Himālava als Vimalodā. In Saptasārasvata sind alle sieben vereint. Der Asket Mankanaka, Sohn Mātariśvan's mit Sukanyā, sah einst ein Weib in der Sarasvatī baden. Da entweicht sein Same. Er fängt ihn in seinem Kalasa auf. Der Same teilt sich in sieben Teile, woraus sieben Rsi's, die Erzeuger der Marut's, hervorgehen. Er erhielt einst eine Wunde an der Hand, aus der ein Pflanzensaft floss. Über dies Wunder erfreut, tanzt er, und alle Wesen müssen ihm folgen. Mahādeva fragt ihn nach dem Grunde und setzt ihn dadurch, dass er aus seinem Daumen Asche hervorkommen lässt. in Beschämung. M. preist den Siva, der in jenem Tīrtha wohnen bleibt (cf. III. 83). 39. Baladeva kommt nach Kapālamocana (bez. Auśanasa). wo Kāvya (Sukra) die nīti erdachte. — Ein von Rāma in Janasthāna einem Rākṣasa abgeschlagenes Haupt befestigte sich auf dem Schenkel des Asketen Mahodara und fällt erst ab, als dieser in der Sarasvatī badet. Daher das Tīrtha. Dann ging Bala zu einem Tīrtha (Brahmayoni), wo Rusangu seinen Geist aufgab, wo Ārstiseņa büsste, Sindhudvīpa, Devāpi und Viśvāmitra Brahmanen wurden. 40. Ārstisena erlangt durch Askese Kenntnis der Veden, verleiht dem Bade Wunderkraft und gelangt in den Himmel. — Nach Gādhi's Tode kann Visvāmitra seine Untertanen nicht schützen. Mit seinem Heere kommt er zu Vasistha. Die Soldaten verwüsten die Einsiedelei. Da schafft Vasistha's Kuh die Sabara's, welche die Soldaten vernichtet. Nun übt Viśvāmitra Askese und erhält von Brahman die Brahmanenschaft. 41. Die Einsiedelei des Baka Dalbhya. Nach einem Opfer in Naimisa verteilt er die ihm geschenkten Rinder an die Rsi's und bittet Dhrtarastra um andere. Der bietet ihm krepierte an. Diese opfert er, um des Königs Reich zu vernichten. Dhrt. besänftigt den Rsi und wendet so das Unglück ab. Dann kommt Bala zu Yayati's Einsiedelei. 42. Dann zum Sthänutīrtha, wo Skanda die Feldherrnweihe empfing; es heisst auch Vasisthāpavāha. Hier büsste Viśvāmitra und Vasistha. Ersterer eifersüchtig auf letzteren, befiehlt der Sarasvatī, ihn

<sup>37-43.</sup> Sārasvatopākhyāna;

herbeizuführen, damit er ihn töte. Der Fluss reisst das Ufer mit Vasistha fort, der die Sarasvatī preist, und führt ihn zu Viśvāmitra's Einsiedelei. Während dieser aber eine Waffe sucht, reisst die Sarasvatī den Vasistha wieder fort. Darum flucht ihr Viśvāmitra, dass sie mit Blut fliessen solle. 43. Nun versammeln sich die Rākṣasa's um jenes Tīrtha, um das Blut zu trinken. Die Rṣi's reinigen es wieder, worauf die Rākṣasa's (deren Ursprung aus Brahmanenhassern) dieselben um ihre Gunst bitten, damit sie ihren Hunger stillen können. Diese gewähren ihnen als ihren Anteil alle verunreinigte Speise. Die Rākṣasa's baden in der Aruṇā, einer Form der Sarasvatī, und gelangen in den Himmel. In derselben Aruṇā wurde auch Indra von der Sünde befreit, dass er gegen sein Versprechen dem im Nebel verborgenen Namuci mit Schaum das Haupt abgeschlagen hatte.

- 44. Agni kann Śiva's Samen nicht halten und wirft ihn in die Gangā: diese setzt ihn im Himālaya ab, dort finden den Knaben im Röhricht die Krttika's. Er bekommt 6 Gesichter. Wo er geboren wurde, wird der Berg golden, ebenso das Röhricht. Die Nymphen tanzen. Siya in Begleitung seiner Unholde kommt herbei mit den übrigen Göttern und Genien. Um seine vier Eltern (Siva, Pārvatī, Agni und Gangā) gleichzeitig verehren zu können, vervielfältigt er sich als Skanda, Visākha, Sākha und Naigameya. Der Pitāmaha gibt ihm das sainapatya. 45. An der Sarasvatī wird alles zur Weihe hergerichtet. Sämtliche Götter (Aufzählung) kommen zusammen. Der Abhiseka. Namen der Diener (meist zu zweien), die ihm die Götter geben. Namen seiner Krieger; ihre Gestalten, ihre Waffen. 46. Die zahlreichen matr's in Skanda's Gefolge (Hexen oder Feen), ihre Namen und Erscheinung, Aufenthalt. Die Götter beschenken ihn. Er zieht mit seinem Heere aus und tötet viele Daitva's (Tāraka, Mahisa, Tripāda, Hradodara). Bāņa, S. Bali's, bekämpft vom Krauncaberge aus die Götter. Skanda spaltet mit seiner Lanze den Berg und tötet den darein geflüchteten Dämonen.
- 47. An demselben Tīrtha war Varuna zum Herrn der Gewässer geweiht worden. Baladeva kommt zum Agnitīrtha, wo sich Agni wegen Bhrgu's Fluch im Samīholz verbarg. — Dann kommt er zum Kauberatīrtha, wo Kubera zum Herrn der Schätze gemacht wurde; von dort zum Badarapācana. 48. Dort büsste Bharadvāja's Tochter Śrutāvatī. um Indra zum Gatten zu erhalten. Dieser kommt in Vasistha's Gestalt und gibt ihr 5 badara's zu kochen. Sie setzt sie aufs Feuer, aber sie werden nicht gar. Als alles Holz verbrannt war, steckt Śrutāvatī ihre Füsse ins Feuer und lässt sie ruhig verkohlen. Nun zeigt sich Indra und verspricht ihr, dass ihr Wunsch im Jenseits in Erfüllung gehen und hier jenes Tīrtha berühmt werden würde. Indra erzählt ihr folgendes: An ebendemselben Tīrtha hatte auch einst Arundhatī während einer 12 jährigen Hungersnot, als die sieben Rsi's auf dem Himālaya büssten, für Siva, dessen Belehrung lauschend, Badara's gekocht. — Srutāvatī ging aus Bharadvāja's Samen hervor, den dieser fahren liess, als er die Ghrtācī erblickte. — 49. Bala besucht das Indratīrtha, Rāmatīrtha,

<sup>44.</sup> Kumārābhişekopakrama, 45. Skandabhişeka, 46. Tārakavadha, 47. Sārasvatopākhyāna, 48. Badarapācanatīrthakathana.

Yamunātīrtha, Āditvatīrtha, 50. Dort lebte Asita Devala. Zu ihm kam der Asket Jaigīsavya und erhielt Almosen während vieler Jahre, ohne ein Wort zu sprechen. Wohin auch immer Asita ging, ans Meer, in den Himmel etc., überall traf er den Jaigīsavya an. Zuletzt verschwand er, und Asita erfährt von den Siddha's, dass er in Brahman's Welt gelangt sei. Dorthin konnte er nicht folgen. Er trifft ihn aber wieder in seiner Einsiedelei und lässt sich von ihm im Moksadharma unterrichten. Mit der Zeit wird er ein Adept im Yoga, und die Götter erklären ihn dem Jaigīsavva gleich. 51. Baladeva gelangt zum Somatīrtha und zu dem Tīrtha des Sārasvata. Dort büsste Dadhīca, dem beim Anblick der Alambuşā der Same in die Sarasvatī fällt. Diese gebiert ihm den Sārasvata. — In dem Kampfe mit den Dānava's bedarf Indra einer Waffe und erbittet sich zu dem Zwecke die Knochen Dadbīca's, mit denen er jene tötet. Während einer 12 jährigen Dürre behält allein Sārasvata die Veden, so dass später 60 000 Muni's seine Schüler werden. 52. Kuni Garga erzeugt mit seinem Geiste eine Tochter, die bis ins hohe Alter Busse tut. Weil sie als Unverheiratete kein Anrecht auf den Himmel hat, wie Nārada ihr sagt, so vermählt sie sich mit Gālava's Sohn Prāksrngavat für eine Nacht, in der sie jugendliche Schönheit annahm. Am nächsten Morgen gelangt sie in den Himmel. Ihre Einsiedelei ist das Tīrtha der Vrddhakanvakā. Von Samantapañcaka aufbrechend, fragt Baladeva die Rsi's nach der Heiligkeit von Kuruksetra. 53. Dieses Feld pflügte einst Kuru und erlangte von Indra, dass alle in den Himmel kommen sollten, die dort wohnen, opfern oder in der Schlacht fallen würden. 54. Baladeva kommt zu der Einsiedelei, wo Vișpu seine Opfer darbrachte und die Tochter Śandilya's, eine Büsserin, starb. Er besücht noch andere Stätten im Himālaya, erfährt dort von Nārada das Resultat des grossen Kampfes und begibt sich nach Entlassung seiner Begleiter auf den Weg dorthin.

55. Dort gehen auf seinen Vorschlag alle nach dem Samantapañcaka. Nun stehen Bhīma und Dur. (viele Vergleiche) einander gegenüber, während die Fürsten sich um sie im Kreise lagern. Die beiden Gegner schmähen sich gegenseitig. 56. Die Vorzeichen. Bhīma verspricht dem Yudh. den Siegund albumbt den Dur. Dessen Antwort. Sie stürzen aufeinander los. Der Keulenkampf. Zuletzt sprengt Dur. mit einem Schlage Bhīma's Parken sagt dem Arj., dass Bhīma den Dur. nicht in ehrlichem Kampfe besiegen könne. Darauf schlägt Arj. auf seinen linken Schenkel, so dass Bhīma es sieht. Nach längerem Kampfe zerschmettert Bhīma die Schenkel des Dur. Schreckliche Zeichen geschehen. 59. Bhīma höhnt und misshandelt den gefallenen Gegner. Yudh. hält ihn davon zurück und spricht bekümmert zu Suyodhana. 60. Baladeva schilt den Bhīma wegen seiner Rechtsverletzung und stürzt auf ihn los. Aber Kṛṣṇa hält ihn zurück und disputiert mit ihm über das, was recht sei. Nicht überzeugt, preist Baladeva den Suyodhana, verheisst Bhīma bösen Leumund und fährt von dannen. — Kṛṣṇa billigt das Geschehene und

<sup>53.</sup> Kuruksetrakathana; 55 f. Gadāyuddhārambha, 57. Gadāyuddha; 58. Duryodhanavadha, 59. Yudhisthiravilāpa; 60. Baladevasāntvana,

Bhīma beglückwünscht den König zur Wiedererlangung seiner Herrschaft. 61. Die begeisterten Krieger preisen Bhīma wegen seiner Tat. Krsna fordert sie unter Schmähungen auf Duryodhana auf heimzukehren. Dieser richtet sich halb auf und schmäht Krsna, indem er ihm seine Hinterlist vorwirft. Krsna antwortet mit wiederholten Vorwürfen. Dur. preist sich glücklich, er habe das höchste Los auf Erden erreicht und werde nun in den Himmel gehen. Der Himmel bezeugt seine Zustimmung. Darob sind alle niedergeschlagen. Krsna versichert, dass die mächtigen Gegner nicht in rechtmässigem Kampfe hätten getötet werden können, und fordert alle zur Heimkehr auf. 62. Sie gehen in das Lager der Ku. Ari, steigt zuerst, dann Krsna von dem Wagen, der sofort zu Asche wird. Krsna erklärt seine Aufgabe für gelöst und Yudh. dankt ihm. Die P. und Satyaki wollen die Nacht ausserhalb des Lagers zubringen, mangalartham, an dem Flusse Oghavatī. Yudh. schickt Kṛṣṇa nach Hästinapura, damit er die Gändhäri tröste. 63. Yudh, fürchtet den Zorn der Gändhärī und beauftragt Kṛṣṇa, sie zu besänftigen. Dieser fährt auf seinem Wagen in die Stadt. Er trifft bei Dhrt. den Vyāsa und die Gandhari, und sucht das unglückliche Paar zu besänftigen. Dann kehrt er zu den P. zurück. 64. Klagen des Dur. und was er dem Sanjaya auftrug (zum Teil früheres wiederholt). 65. Nachdem die drei übrig gebliebenen Ku, die Ereignisse erfahren hatten, suchten sie den Dur. auf (viele Vergleiche). Asv. beklagt ihn und schwört, die Pañcāla's zu vernichten. Auf Dur.'s Geheiss bringt Krpa ein Gefäss mit Wasser und weiht den Asv. zum Feldherrn. Darauf verabschieden sich die drei von Dur, und gehen fort.

<sup>61.</sup> Kṛṣṇa-Pāṇḍava-Duryodhanasaṃvāda, 62. Vāsudevavākya, 63. Dhṛṭarāṣṭra-Gāndhārīsamāśvāsana, 64. Duryodhanavilāpa, 65. Aśyatthāmasainapatyābhiṣeka,

### X. SAUPTIKĀPARVAN.

### LXXXIII. Sauptikā-parvan.

1. Auf ihrer Flucht kommen Krpa, Asv. und Krtavarman bei Sonnenuntergang in einen Wald und steigen unter einem Nyagrodhabaume ab. Die Nacht bricht an. Krpa und Krtavarman schlafen ein. Asv. sieht auf dem Baume schlafende Krähen, die von einer leise heranfliegenden Eule eine nach der andern umgebracht werden. Er beschliesst, ebenso seine Feinde zu vernichten, weckt seine Gefährten und stachelt sie zu Rachegedanken an. 2. Krpa setzt auseinander, dass vom Schicksal und der eigenen Tat das Gelingen abhänge. Dur. habe gegen den Rat der weisen Alten gehandelt, darum habe ihn jetzt sein Los getroffen. Sie wollten daher die Alten befragen, was zu tun sei. 3. Asv. spricht sentenziös über die Verschiedenheit und den Wechsel der menschlichen Meinungen. Seine Meinung sei, dass er die schlafenden Feinde überfallen und vernichten wolle. 4. Krpa sagt, morgen am Tage wollten sie zusammen die Feinde bekämpfen, jetzt wollten sie schlafen. Asv. erwidert, ihn liesse die Erinnerung an die erlittene Unbill nicht schlafen. 5. Krpa betont, man müsse nach dem Rate weiser Männer handeln und dürfe nicht schlafende und wehrlose Feinde töten. Asv. antwortet, die Feinde hätten gerade so gegen sie gehandelt; er werde jetzt Rache üben. Dann schirrt er seinen Wagen an und weist seine beiden Gefährten, die ihn begleiten wollen, an, ihn zu erwarten. 6. Am Tore des Lagers besteht Asv. einen Kampf mit einem gespenstigen Ungeheuer, das Tausende von Janardana's aus sich entlässt. Nachdem alle seine Waffen erfolglos geblieben, nimmt er zuletzt seine Zuflucht zu Siva. 7. Er preist den Siva und bietet sich selbst als Opfer dar. Da entsteht vor ihm ein goldener Feueraltar und es kommen zahllose Gana's, alle verschieden gestaltet, zum Vorschein. Als nun Asv. den Feueraltar besteigt, zeigt sich Siva, gewährt ihm seinen Wunsch und gibt ihm ein Schwert. Von der Macht Siva's erfüllt und von unsichtbaren Unholden begleitet, nähert er sich dem Lager. 8. Nachdem er Krpa und Krtavarman als Wächter aufgestellt hat, springt er ins Lager, dringt in Dhrstadyumna's Zelt ein und erwürgt ihn wie ein Opfertier, damit er nicht in die himmlischen Gefilde gelange. Darauf besteigt er seinen Wagen, während die Frauen

<sup>1.</sup> Drauņimantraņā, 2. Drauņi-Kṛpasaṃvāda, 3 f. Drauņimantraņā, 5. Drauņigamana, 6. Drauņicintā, 7. Drauņikṛta-Śivārcana, 8. Rātriyuddhe Pāñcālādivadha,

und Wächter einen grossen Lärm erheben. Die herbeieilenden Krieger macht er nieder. Ebenso ermordet er den Uttamaujas und Yudhāmanyu und viele andere Krieger, die ihn für einen Rākṣasa halten. Er macht die fünf Söhne der Draupadī nieder, spaltet Śikhandin mit dem Schwerte, tötet die Prabhadraka's und Virāṭa's Truppen. Die dem Tode Verfallenen sehen die Kālī ihre Opfer davonschleppen. Aśv. wütet aber weiter in der unsagbaren Verwirrung, während Kṛpa und Kṛtavarman die Fliehenden an den Toren niedermachen. Unzāhlige Rākṣasa's eilen herbei. Am Morgen verlässt Aśv. das nun totenstille Lager und vereinigt sich mit seinen Gefährten, um die Nachricht dem Dur. zu bringen. 9. Sie finden ihn von gierigen Wölfen umringt und ergehen sich in Klagen. Dann erzählt ihm Aśv., was geschehen ist. Dur. spricht seine Freude aus, und Abschied nehmend auf Wiedersehen im Himmel, gibt er seinen Geist auf. Die drei umarmen ihn und kehren zur Stadt zurück. — Von dem Augenblicke an schwand dem Sañjaya sein Seherblick.

### LXXXIV. Aisīkā-parvan.

10. Dhrst.'s Wagenlenker berichtet dem Yudh., was vorgefallen ist. Dieser ergeht sich in Klagen über sein trauriges Geschick. Er lässt durch Nakula die Draupadī und die andern Weiber holen und betritt dann das Lager. 11. Draupadī kommt mit Nakula von Upaplavya und überhäuft Yudh, mit Vorwürfen. Sie setzt sich zum prava nieder, damit ihr der Edelstein von Aśv.'s Haupte gebracht würde. Bhīma macht sich auf den Weg, ihn zu holen. 12. Kṛṣṇa erzählt, dass nach Arj. auch Asy, von seinem Vater die Waffe brahmasiras erhalten habe, aber unter der Bedingung, sie nie gegen einen Menschen zu gebrauchen. Aśv. sei einmal in Dyārakā zu Besuch gewesen und habe ihn um seinen cakra gebeten. Aber er hätte ihn nicht einmal aufheben können. 13. Kṛṣṇa besteigt mit Ari. und Yudh. seinen Wagen und holt bald Bhīma ein, der aber weiter eilt. Am Gangesufer trifft er bei Vyāsa den Aśv., der von seiner Waffe Gebrauch macht. 14. Arj. entsendet nun auf Kṛṣṇa's Geheiss ebenfalls das brahmaśiras. Nārada und Vyāsa stellen sich zwischen die beiden Kämpfenden. 15. Arj. zieht seine Waffe zurück, Aśv. kann es aber nicht. Vyāsa macht ihm Vorwürfe und fordert ihn auf, sein Juwel (ein Amulett) den P. zu geben. Asv. tut es, lässt aber das brahmasiras, das er nicht aufhalten könne, gegen den ungeborenen Sohn der Uttarā fahren. 16. Krsna sagt, dass des Virāta Tochter durch die Gunst eines Brahmanen ein Knäblein unter dem Herzen trage, das Pariksit heissen solle (nach pariksinesu kurusu). Er werde das durch die Waffe getötete Kind wiederbeleben. Dem Asv. flucht er, dass er 3000 Jahre von allen gemieden auf der Erde umherirren solle. Pariksit aber würde von Krpa die Waffen erlernen und

<sup>9.</sup> Duryodhanaprānatyāga, 10. Yudhisthirasibirapravesa. 11. Draunivadhārtham Bhīmasenagamana, 12. Yudhisthira-Kṛṣṇasaṃvāda, 13. Brahmasirostratyāga, 14. Arjunāstratyāga, 15. Brahmasirostrasya Pāṇdaveyagarbhanivesana, 16. Draupadīsāntvanā.

60 Jahre als König der Kuru's herrschen. Asv. zieht sich in den Wald zurück. Die P. kehren zur Draupadī zurück und geben ihr das Amulett (guror ucchiştam!). 17. Kṛṣṇa schreibt Aśv.'s Macht dessen Verehrung Śiva's zu. Von Brahman zum Schaffen aufgefordert, zog sich Śiva ins Wasser zur Busse zurück, worauf Brahman einen andern Schöpfer in Aktion setzte, den aber seine Geschöpfe fressen wollten, so dass ihn Brahman schützen musste und jenen ihre Nahrung anwies. Śiva lässt seinen Phallus in der Erde verschwinden und zieht sich erzürnt nach dem Berg Mūjavat zurück. 18. Am Ende des Kṛtayuga opfern die Götter, ohne dem Śiva seinen Anteil zu geben. Da machte er sich einen Bogen, schreckte die Götter und das Opfer, das in Gazellengestalt in den Himmel floh. Er schlug dem Savitr die beiden Hände ab, dem Bhaga die Augen und dem Pūṣan die Zähne aus. Nachher beruhigte er sich wieder.

<sup>17</sup> f. Yudhisthira-Krsnasamvada.

## XI. STRĪPARVAN.

### LXXXV. Jalapradānika-parvan.

1. Dhrt. klagt. Sanjava beruhigt ihn, indem er ihm seine und der Seinigen Schuld vorhält. 2. Vidura tröstet ihn mit schönen Sprüchen. 3. Er fährt fort (Seelenwanderung). 4. Vidura spricht über den Samsara, Eitelkeit der Welt. 5. Er erzählt das Gleichnis von dem Mann im Brunnen. 6. Auslegung desselben. 7. Sinnesbezähmung und Mitleid befreit aus dem Samsara. 8. Dhrt. verzweifelt. Vyasa erzählt, er habe in Indra's Versammlung gehört, wie die Götter der klagenden Erde Befreiung von ihrer Last durch Dur, versprochen haben. Er solle sich fassen und freundliche Gesinnung für die P. hegen. Vyāsa verschwindet. 9. (Anfang wie 1.) Sanjaya fordert Dhrt. auf, die Toten zu bestatten. Dieser verzweifelt. Vidura tröstet ihn (wie in 2, wörtlich). 10. Dhrt. lässt anspannen und die Weiber kommen. Mit diesen fährt er zum Schlachtfeld. 11. Sie treffen Krpa, Krtavarman und Asvatthaman. Ersterer erzählt der Gandhari, was vorgefallen und beruhigt sie. Dann fliehen sie aus Furcht vor den P., Krpa nach Hästinapura, Krtavarman in seine Heimat, und Asv. in Vyāsa's Einsiedelei. 12. Zusammentreffen Dhrt.'s mit den P., Krsna und Sātyaki. Er umarmt den Yudh. Als er aber den Bhīma umarmen will, schiebt ihm Kṛṣṇa eine eiserne Bildsäule des Bhīma unter, die jener in seinem Zorn zerbricht. Dann bereut Dhrt. es und wird von Krsna belehrt. 13. Krsna macht ihm Vorwürfe; er solle seinen Zorn aufgeben. Dhrt. tut es und umarmt die P. 14. Nun will Gandharī die P. verfluchen. Aber Vyasa erscheint und erinnert sie daran, dass sie immer zu ihrem Sohne gesagt habe: yato dharmas tato jayah. Auf der Seite der P. sei also das Recht. Sie möge ihren Zorn unterdrücken. Sie erklärt sich zufrieden; aber Bhīma's Tat bleibe ungerecht. 15. Er entschuldigt sich damit, dass Dur. nicht anders hätte getötet werden können. Derselbe habe ihnen immer Unrecht zugefügt. Dann leugnet er, dass er das Blut Duhsasana's wirklich getrunken habe. Aber Gandharī zürnt ihm, dass er keinen ihrer Söhne verschont habe. Yudh, fordert ihren Fluch heraus und will ihr zu Füssen fallen. Ihr Blick versengt einen seiner Fussnägel. Darauf ist sie versöhnt. Nun kommt Prtha und Draupadī. Diese versöhnen die Gandharī vollends.

<sup>1—8.</sup> Dhṛtarāṣṭra Viśokakaraṇa, 9. Viduravākya, 10. Dhṛtarāṣṭranirgamana, 11. Kṛpa-Drauṇi-Bhojadarśana, 12. Āyasabhīmabhanga, 13. Dhṛtarāṣṭra-Kopavimocane Pāṇḍavapariṣvanga, 14. Gāndhārīsāntvanā, 15. Pṛthāputradarśana,

### LXXXVI. Strīvilāpa-parvan.

16. Gandharī, welcher Vyasa übernatürliche Sehkraft verliehen, sieht und schildert dem Krsna alles auf dem Schlachtfelde, wo die Frauen zwischen den Leichen ihrer Gatten umherirren. 17. Sie sieht und beklagt Dur., bei dem seine Frau um ihren Gatten und ihren Sohn Laksmana jammert. 18. G. fährt fort, das Schlachtfeld zu beschreiben und zu klagen. Leiche des Duhśāsana. 19. Sie beklagt Vikarna. Durmukha, Čitrasena, Vivimsati. 20. Bei Abhimanyu weilt Uttarā, die den Krsna anredet. Ihre Klagen. Die Matsyafrauen führen sie weg und suchen die Leiche Virāta's und anderer. 21. G. sieht den Karna. 22. Āvantya, Bāhlika, Jayadratha (beklagt von Kāmboja- und Yavanafrauen) und Duhśalā. 23. Salya, Bhagadatta, Bhīşma auf seinem Pfeillager; Drona, von Krpa beklagt, wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 24. Bhūriśravas und Somadatta von der Mutter beklagt, dessen Bruder Sala: Sakuni. 25. Kāmboja Kālinga, Javatsena von Māgadha, Brhadbala, Dhrstadyumna's Söhne, die 5 Kekaya, Drupada, Dhrstaketu der Cedier, dessen Sohn, Vinda und Anuvinda.

G. wird ohnmächtig und richtet dann ihren Zorn gegen Kṛṣṇa; sie flucht ihm: weil er nicht den Untergang der Ihrigen verhindert hätte, obschon es in seiner Macht stand, so solle nach 36 Jahren auch sein Geschlecht durch ihn seinen Untergang finden und er auf elende Weise umkommen. Kṛṣṇa erwidert, dies sei schon lange vom Schicksal beschlossen gewesen. Entsetzen ergreift die P.

### LXXXVII. Śrāddha-parvan.

26. Kṛṣṇa sagt der Gāndhārī, sie solle nicht wegen des selbstverschuldeten Unglücks bekümmert sein. Sie schweigt. — Dhṛt fragt den Yudh. nach der Zahl der Gefallenen und in welche Welten sie gelangt seien. Dieser gibt den Bescheid vermöge einer ihm von Lomaśa verliehenen Gabe. Auf Yudh.'s Befehl werden die Leichen der Gefallenen verbrannt. Nachdem dies geschehen ist, gehen alle an die Gangā. 27. Dort bringen die Weiber die Wasserspende für ihre gefallenen Verwandten. Kuntī verrät jetzt erst dem Yudh., dass Karna sein älterer Bruder gewesen sei.

<sup>16.</sup> Ayodhanadarsana, 17. Duryodhanadarsana, 18—24. Gāndhārīvākya, 21. Karņadarsana; 25. Gāndhārīsāpadāna, 26. Kurūņām aurdhvadehika; 27. Karņagūḍhajatvakathana,

# XII. ŚĀNTIPARVAN.

### LXXXVIII. Rājadharmānuśāsana-parvan.

1. Nach der Totenfeier wohnten die P. einen Monat während ihrer Unreinheit ausserhalb der Stadt. Vyāsa und andere Rsi's besuchen sie. Yudh. erzählt Karna's Ursprung und seine Unterhaltung mit der Mutter, von der er dies alles gehört habe. Ihm sei schon beim Spiele die Ähnlichkeit von Karna's Füssen mit denen seiner Mutter aufgefallen. Er bittet Nārada um weitere Aufklärung. 2. Nārada erzählt, dass Karna in seiner Jugend von Drona die Brahma-Waffe habe lernen wollen. Dieser habe ihm dieselbe aber versagt, weil nur ein Brahmane oder ein Ksatriya, der Askese geübt habe, sie erlangen könne. Darauf sei er zu Rāma auf dem Mahendra gegangen zu demselben Zwecke und habe sich für einen Brahmanen ausgegeben. Einst habe er zufällig die Kuh eines Brahmanen getötet: darum habe ihm dieser geflucht, dass ihm im Kampfe mit seinem schlimmsten Feinde die Erde das Wagenrad verschlingen solle. 3. Einst schläft Rama mit seinem Haupte in Karna's Schosse. Ein scheussliches Insekt (alarka) frisst sich in Karna's Schenkel ein. Dieser rührt sich aber nicht, um nicht den guru zu wecken. Derselbe erwacht aber, als ihn das Blut benetzt, und mit seinem Blick tötet er das Insekt, das ein in diese Gestalt durch Bhrgu's Fluch verwandelter Rākṣasa war, weil er dessen Gattin geraubt hatte. Rāma erkennt aus Karna's Ertragen von Schmerzen, dass er kein Brahmane sei, und bestimmt, dass er sich der Brahma-Waffe nur in seiner Todesstunde solle erinnern können. 4. Dur. geht mit Karna nach Rajapura zum svavamvara der Tochter Citrāngada's, K. von Kalinga, wozu auch Siśupāla, Jarāsandha und andere erschienen waren. Als die Prinzessin Dur. nicht erwählt, raubt er sie gewaltsam und schlägt mit Karna's Hülfe die Angriffe der Könige zurück. So gelangt er nach Hastinapura. 5. Jarāsandha fordert ihn zum Zweikampf heraus, wird aber von ihm überwunden und tritt ihm die Stadt Malini ab. Karna, dem bisher nur Anga gehörte, herrscht in Campa. Er unterlag Arj. infolge der bekannten Umstände. 6. Kuntī bittet Yudh., seinen Kummer wegen Karņa's aufzugeben; sie und Sūrya hätten sich vergeblich bemüht, Karņa freundlich zu stimmen. Yudh. flucht den Weibern, dass sie kein Geheimnis

<sup>1.</sup> Karņābhijīnāna, 2. Karņasapa, 3. Karņāstraprāpti, 4. Duryodhanasvayamvare Kanyaharana, 5. Karņavīryakathana, 6. Strīsapa,

sollten bewahren können. 7. Yudh, klagt; er wolle sich in den Wald zurückziehen und Arj. solle die Herrschaft übernehmen. 8. Arj.'s Preis auf den Besitz. (Sprüche.) 9. Yudh. sagt. er werde den irdischen Freuden entsagen. Er schildert das Leben des vanaprastha und des bhiksu. 10. Bhīma entgegnet, wenn das seine wahre Meinung sei, hätten sie nicht die Feinde töten dürfen. Übrigens sei die Weltflucht nur eine Beschönigung der Trägheit. Sie führe nicht zum Ziele. 11. Ariuna erzählt die Unterhaltung, die Indra in Vogelgestalt mit jungen Asketen hatte Das garhasthya sei das wahre tapas, die ihm angehören seien die wahren vighasāśina's (Esser der Überbleibsel). 12. Nakula sagt: Handeln sei die Bestimmung aller Wesen, namentlich das Opfern; darum sei das garhasthya am besten. Der König tue unrecht, wenn er die ihm vorgeschriebenen Pflichten aufgebe. 13. Sahadeva sagt: Die Entsagung müsse die Gesinnung, nicht den Besitz betreffen. Tod und brahman, die Wurzel der Welt. 14. Draupadī fordert Yudh. auf, den Ratschlägen seiner Brüder zu folgen und sie nicht ins Unglück zu stürzen. 15. Arj. spricht über die Notwendigkeit des danda. Auch die Götter töteten ihre Feinde. Ohne zu töten könne niemand leben. Der danda erhalte die Ordnung der Welt. Yudh, solle nach seinem dharma leben. 16. Bhīma spricht über das körperliche und gemütliche Leid und dessen Heilung. 17. Yudh. spricht über die Begierde, die Notwendigkeit, sie zu bekämpfen. Dadurch erlange man Moksa. 18. Arj. erzählt das Gespräch Janaka's, K. von Videha, mit seiner Gemahlin, als sie ihn als Bettler traf. Sie macht ihm Vorwürfe, dass er ein Bettler geworden sei. Es käme nur auf die Gesinnung an. Als Haushalter erreiche man das Ziel am ehesten. 19. Yudh. spricht über den Vorrang von brahman über tyaga, und dieses über tapas. Der Lohn dieser drei. Die höchste Wahrheit sei schwer zu finden; aber man solle auf dem richtigen Wege bleiben und sich nicht durch gottlose Dialektiker beirren lassen. 20. Ein Asket Devasthana verherrlicht das Opfer. 21. Derselbe erzählt Brhaspati's Gespräch mit Indra. B. preist die Zufriedenheit. Man solle gemäss seinem dharma leben. 22. Arj. rät dem Yudh., nach dem dharma der Ksatriya's zu leben. Auch Indra habe das getan als Kṣatriye. 23. Yrāsa empfiehlt ihm, nach dem dharma seiner Kaste zu leben. Pflichten des Brahmanen, des Kṣatriya. Er erzählt die Geschichte von Sudyumna. Die Brüder Sankha und Likhita bewohnten an der Bahuda ihre Einsiedeleien. Likhita kommt in seines Bruders Einsiedelei während dessen Abwesenheit und isst die reifen Früchte. Deswegen schickt ihn Sankha zum Könige Sudyumna, um sich von ihm wegen des Diebstahls bestrafen zu lassen. Dieser von 1hm genötigt, lässt ihm/ beide Hände abhauen. Aber durch des befriedigten Sankha's Busse wachsen ihm neue. Dem Könige bringt seine Gerechtigkeit grosses Verdienst. 24. Vyāsa gibt dem Yudh. Ratschläge, wie der König zu handeln habe. Ein Loblied auf König Hayagrīva.

<sup>7.</sup> Yudhişthiraparidevanā, 8. Arjunavākya, 9. Yudhişthiravākya, 10. Bhīmasenavākya, 11. Šakunisamvādakathana, 12. Nakulavyākya; 13. Sahadevavākya, 14. Draupadīvākya, 15. Arjunavākya, 16. Bhīmasenavākya, 17. Yudhişthiravākya, 18. Arjunavākya, 19. Yudhişthiravākya, 20 f. Devasthānavākya; 22. Arjunavākya, 23 f. Vyāsavākya,.

25. Vvāsa sagt, über alles bestimme die Zeit, und trägt die von Senajit gesungenen Sprüche zum Lobe des Indifferentismus vor. Yudh. solle die Ksatrivapflichten erfüllen. 26. Yudh. spricht über die Vorzüglichkeit religiösen Lebens. Der südliche und nördliche Weg. Er wiederholt Gedanken und Verse von adhy. 20. 27. Yudh. beklagt den hinterlistig besiegten Bhīsma, den durch eine Lüge umgebrachten Drona, den aufgeonferten Abhimanyu. Jetzt wolle er durch den Hungertod das Unrecht sühnen. Vyāsa spricht über die Unbeständigkeit des Loses. 28. Janaka befragt den Brahmanen Asman, wie sich jemand beim Verlust seiner Verwandten oder seines Vermögens zu verhalten habe. Dieser spricht über die Entstehung von Glück und Unglück, über die Ungleichheit des menschlichen Loses, den Samsara; jeder müsse sterben und könne seinem Geschick nicht entrinnen. Man übe seine Pflicht. 29 Auf Ari.'s Aufforderung sucht Krsna den Yudh, zu trösten und erzählt die Geschichten, die Narada einst dem Srniava vorgetragen habe. 1) Marutta Āviksita, 2) Suhotra Ātithin, 3) Anga Brhadratha, 4) Śibi Auśīnara, 5) Bharata Dausyanti, 6) Rāma Dāśarathi, 7) Bhagīratha, 8) Dilīpa. 9) Māndhātr Yauvanāśva, 10) Yayāti Nāhusa, 11) Ambarīsa Nābhāgi, 12) Sasabindu Caitraratha, 13) Gava Amurtarayasa, 14) Rantideva Sāmkrtva, 15) Sagara Aiksvāka, 16) Prthu Vainva. Srnjava wählt die Wiederbelebung seines Sohnes Suvarnasthīvin (cf. VII. 55 ff.). 30. Nārada und Parvata, Onkel und Neffe, amüsieren sich auf der Erde: keiner solle dem andern seine Wünsche bei Strafe des Fluches verheimlichen. Als sie von Sukumārī, Tochter des Königs Srnjava Śvaitva, bedient werden, verliebt sich Narada heimlich in sie. Darum flucht ihm Parvata, dass er zwar die Suk. heiraten, aber ein Affe werden solle, und der flucht dem Parvata, dass er nicht in den Himmel gelangen solle. Sukumärī bleibt dennoch ihrem Gatten treu. Als Parvata das Paar trifft, bittet er um Aufhebung des Fluches; Nārada gewährt ihn bei Gegenseitigkeit. Nārada erhält seine himmlische Gestalt zurück. 31. Nārada erzählt, dass er und Parvata am Ende ihres Besuches bei Srnjaya diesem eine Wahlgabe gegeben hätten. Srnjaya wählte sich einen dem Indra gleichen Sohn. Parvata bestimmt, dass derselbe jung sterben solle, und Narada verspricht, dass er den Suvarnasthīvin wiederbeleben würde. Indra befiehlt seinem Vajra, in Tigergestalt dem Knaben aufzulauern und ihn zu töten. Das geschieht. Der Vater eilt herbei und zitiert den Narada. Dieser trägt ihm das sodaśarājakīya vor und belebt den Sohn wiederum. 32. Vyāsa sagt, die Pflicht der Könige sei, die bestehende Ordnung aufrecht zu erhalten. Er erörtert, wen die Schuld treffe, angenommen dass Gott, der Mensch, der Zufall und frühere Handlung die gegenwärtige bewirken. Der König solle prayascitta üben. 33. Yudh. bereut, schuld an dem Tode so vieler Verwandten und an dem Leide der Überlebenden zu sein. Vyāsa widerspricht; er sei nur das Werkzeug Kāla's bei der Realisierung des karman. Auch die Götter hätten nach 32 000 jährigem

<sup>25.</sup> Senajidupākhyāna. 26. Yudhisthiravākya, 27 f. Vyāsavākya,; 29. Sodašarājopākhyāna; 30. Nāradu-Parvatopākhyāna, 31. Suvarņasthīvisambhavopākhyāna, 32. Prāyascittavidhi, 33. Prāyascittopākhyāna,

Kriege ihre älteren Brüder, die Asura's, besiegt. Dann hätten sich Brahmanen mit Dānava's, den 88 000 Śālāvṛka's, verbunden und sie seien von den Göttern erschlagen worden. Yudh. trage keine Schuld; er solle die Nachkommen der Gefallenen in ihre Herrschaften einsetzen und zur Sühne das Asvamedha-Opfer darbringen. 34. Vyāsa zählt die Sünden, welche prāyaścitta verlangen, und die Fälle, wann dieselben Handlungen erlaubt sind, auf. 35. Er beschreibt die Bussen für die einzelnen vorher genannten Sünden. 36. Die Rsi's befragen Manu nach verschiedenen Rechtspunkten: wann eine Handlung sündhaft werde und wann nicht, was ein Brahmane nicht essen und nicht trinken dürfe, wenn man nicht spenden dürfe; nutzlose Spenden.

37. Yudh. wünscht den Rajadharma zu lernen. Vyasa verweist ihn an Bhīsma, den grosse Rsi's im Recht unterwiesen hätten. Krsna stimmt bei, und so fährt der König mit seinen Brüdern, mit Yuvutsu, Krsna, Sātvaki, Dhrt. und Gāndhārī, und vielen Kurufrauen, die Vidura führt. nach der Stadt. 38. Einzug in die Stadt und den Palast. Heraustretend wird Yudh. von den Brahmanen beglückwünscht. Nur ein Carvāka in Asketengestalt, ein dem Dur, befreundeter Rāksasa, flucht dem König, vorgeblich im Namen aller Brahmanen. Aber diese strafen ihn Lügen und machen ihn mit der Silbe hum nieder. 39. Krsna erzählt, dass der Rāksasa Cārvāka durch Askese an der Badarī von Brahman Sicherheit vor allen Wesen, ausgenommen Brahmanen, erhalten habe; jetzt seien die Götter von seiner Tyrannei befreit worden. 40. Yudh. wird feierlich zum König geweiht. Dhaumya vollzieht die Zeremonien, Krsna begiesst ihn aus dem Pancaianva. Die Brahmanen werden von Yudh. reichlich beschenkt und preisen ihn. 41. Yudh. ermahnt die Untertanen zur Treue gegenüber dem Dhrt. und entlässt sie. Dann verteilt er die Hauptstaatsämter an seine Getreuen. 42. Die Śrāddhaopfer für die Gefallenen werden vollzogen und viele Schenkungen gemacht. 43. Yudh. preist den Kṛṣṇa; dessen Namen und Formen. 44. Yudh. verteilt die Paläste an seine Brüder. 45. Er tritt die Regierung an und begrüsst den Kṛṣṇa, der aber nicht antwortet. 46. Aus seiner Meditation erwachend erklärt Krsna, dass er im Geiste bei Bhīsma gewesen sei; Yudh. solle ihn besuchen. Dieser willigt ein, wenn Kṛṣṇa führe. Krsna's Wagen wird angeschirrt. 47. Umgeben von vielen Rsi's (auch Vālmīki wird genannt) preist Bhīsma den Kṛṣṇa in einem langen Hymnus. (Wesen Krsna's in seinen verschiedenen Entfaltungen, identifiziert mit den meisten Göttern.) Krsna verleiht ihm göttliche Weisheit. Da langt Kṛṣṇa mit den P. bei Bhīṣma an. 48. Kṛṣṇa zeigt dem Yudh. die fünf Teiche Rāma's und wird von ihm nach dessen Geschichte befragt. 49. Er erzählt dieselbe.

Jahnu, Aja, (Raja?), Balākāśva, Kuśika. Kuśika's Sohn, ein Avatāra Indra's, war Gādhi; dessen Tochter Satyavatī heiratete Rcīka, Bhṛgu's

<sup>34</sup> f. Prāyaścittīya, 36. Vyāsavākya, 37. Yudhiṣṭhirapraveśa, 38. Cārvākavadha, 39. Cārvākavaradānādikathana, 40. Yudhiṣṭhirābhiṣeka, 41. Bhīmādikarmaniyoga, 42. Śrāddhakriyā, 43. Vāsudevastuti; 44. Gṛhavibhāga, 45. Kṛṣṇam prati Yudhiṣṭhiravākya, 46. Mahāpuruṣastava; 47. Bhīṣmastava (Stavarāja); 48 f. Rāmopākhyāna,;

Sohn. Dieser gibt ihr zwei Reisgerichte, die sie und ihre Mutter geniessen sollten, um je einen Sohn, einen Brahmanen und einen gewalttätigen Ksatriya zu erhalten, und geht in den Wald. Die Mutter vertauscht beide Gerichte, und so hätte der Sohn der Satyavatī ein Ksatriya und ihr Bruder ein Brahmane werden sollen. Aber auf ihre Bitte soll dies Los nicht ihren Sohn, sondern ihren Enkel treffen. So werden Visyamitra und Jamadagni geboren. Des J.'s Sohn ist Rāma, der von Mahādeva ein Beil als Waffe erhält. - Zu jener Zeit herrschte Krtavīrva's Sohn Arjuna. K. der Haihava, dem Dattatreva 1000 Arme verliehen hatte, über die ganze Erde und schenkte sie bei einem Rossopfer den Brahmanen. Auf Bitten Agni's gibt er ihm die Wohnstätten der Menschen preis. So wird auch Apava's Einsiedelei verbrannt, weshalb ihm dieser flucht, dass ihm von Rāma die Arme abgeschnitten werden sollten. Arjuna's Söhne rauben aus Übermut Jamadagni's Opferkuh. Darauf kämpft Rāma mit ihm und schneidet ihm die Arme ab. Seine Söhne schiessen Jamadagni's Haupt ab. Darauf gelobt Rāma, alle Kṣatriya's zu vernichten. Nachdem er dies getan, zieht er sich in den Wald zurück. Parāvasu, Viśvāmitra's Enkel und Raibhya's S., wirft ihm vor, er habe sich vor den Ksatriya's geflüchtet, da noch Pratardana und andere, bei Yayati's Sturz gegenwärtige Ksatriva's da seien. So vernichtet Rāma von neuem die Krieger, im ganzen 21 mal. Als er bei einem Rossopfer dem Kasvapa die Erde geschenkt hatte, nahm dieser ihm das Versprechen ab, nicht in seinem Gebiete zu wohnen, sondern am Ufer des südlichen Ozeans, wo Sāgara ihm das Land Sürpāraka herstellt. Kasyapa aber schenkte dann die Erde den Brahmanen. Die Śūdra's und Vaiśva's vergingen sich nun gegen die Brahmanenfrauen. Wegen dieses Frevels versinkt die Erde, wird aber von Kaśyapa auf seinem Schenkel gehalten (daher urvī); sie bittet ihn um einen König. Es lebten noch Nachkommen der Ksatriva's verborgen und verstellt, so Haihaya's; Vidūratha's Sohn, ein Paurava; Saudāsa's S. Sarvakarman, von Parāśara beschützt; Sibi's S. Gopati; Pratardana's S. Vatsa; Brhadratha, S. Diviratha's, Enkel Dadhivāhana's, von Gautama beschützt; endlich Nachkommen des Marutta, von Samudra beschützt. Kaśyapa sucht diese Ksatriya's auf und macht sie zu Königen.

50. Yudh., Kṛṣṇa und die übrigen kommen zu Bhīṣma. Kṛṣṇa erkundigt sich nach seinem Befinden, preist ihn wegen seiner vielseitigen Kenntnisse, namentlich des Dharma, und bittet ihn, Yudh.'s Kummer zu beschwichtigen und ihm den Dharma vorzutragen. 51. Bhīṣma verehrt den Kṛṣṇa. Dieser erklärt ihn für würdig, seine wahre Gestalt zu sehen; nach 56 Tagen solle er in die ewigen Welten gelangen. 52. Bhīṣma weigert sich erst; Kṛṣṇa sei eher dazu berufen, den Dharma zu lehren; er könne es nicht wegen seiner Schmerzen. Doch Kṛṣṇa verleiht ihm Freiheit von Schmerzen und göttliches Gesicht. Die Rṣi's verehren ihn, ein Blumenregen fällt, etc. Darauf geht die Sonne unter und alle verabschieden sich bis zum kommenden Morgen.

53. Am Morgen steht Kṛṣṇa auf und lässt Yudh. durch Sātyaki rufen. Die P. kommen ohne Gefolge und begeben sich zu Bhīsma.

<sup>50</sup> f. Kṛṣṇavākya;. 52. Yudhisthirādyāgamana; 53. Bhīṣmābhigamana,

1

54. Nārada fordert sie auf. Bhīsma zu befragen. Krsna redet ihn an und bittet ihn, den P. auf alle Fragen zu antworten. 55. Bhīsma beschwichtigt Yudh.'s Furcht und fordert ihn auf, ihn zu befragen. 56. Yudh. bittet ihn, der Raiadharma vorzutragen. Bhisma: Tugenden der Könige. Schutz der Brahmanen, nur mit Verbannung zu bestrafen. Liebe der Untertanen. Strenge mit Milde gepaart sei nötig. Er soll nicht Sklave der Leidenschaften sein; er soll seine Untertanen als seine Kinder betrachten. Er soll sich nicht mit seinen Dienern gemein machen. weil diese ihn dann nicht achten und sich ungebührlich betragen würden. 57. Der König soll keinen Widersacher aufkommen lassen. Sägara, Bāhu's S., verstiess seinen Sohn Asamañjas; Uddālaka den Svetaketu. Er soll ein gerechtes Regiment führen, gute Genossen sich aussuchen. tugendhaft sein. Die erste Pflicht des Königs ist, die Untertanen zu schützen. 58. Die sieben Autoren des Rajadharma (Brhaspati, Viśalaksa. Usanas, Indra, Manu, Bharadvāja, Gaurasiras). Der Schutz des Königs durch Spione, Gesandte, gute Verwaltung, energisches Handeln, scheinbare Gerechtigkeit. - Bei Sonnenuntergang Rückkehr der P.

59. Yudh. fragt nach dem Ursprung der Königswürde. Im Krtavuga lebten die Menschen gerecht ohne Könige. Allmählich stellten sich alle Leidenschaften und Laster ein, Veda und Dharma verschwinden. Die Götter wenden sich an Brahman. Dieser verfasst 100000 adhvava's über dharma, artha, kāma (trivarga) und mokṣa, über sthāna, vṛddhi und ksaya und alle Gegenstände der Politik. Übersicht des Inhalts. Siva kürzte dies Lehrbuch in 10000 adhy. und nannte es Vaisālāksa; dann Indra in 5000 adhy.: Bāhudantaka; dann Brhaspati in 3000 adhy.: Bārhaspatya; Kāvya in 1000 adhy. — Visnu kreiert den Virajas, dessen Sohn Kirtimat, dessen S. Kardama — diese wollen aber nicht Könige sein. Des letztern Sohn Ananga wird Herrscher; dessen Sohn Atibala heiratet Sunīthā, T. Mrtvu's. Ihr Sohn Vena, ein ungerechter Herrscher. Die Rsi's verletzten seinen rechten Schenkel mit Kuśagras. Daraus kam ein missgestalteter Zwerg hervor, der der Stammvater der berg- und waldbewohnenden Niṣāda's und der Mleccha's im Vindhya wurde. Dann verletzten sie seine rechte Hand und es kam ein herrlicher Mann heraus. Prthu, der den Rsi's ergeben ist und schwört, das nītisāstra zu befolgen. Sein Purohita war Sukra, seine Minister die Valakhilva's, seine Begleiter die Sārasvatya's, sein Astronom Garga, seine Herolde Sūta und Māgadha, denen er Anūpa und Magadha schenkt. Er ebnete die Ungleichheiten der Erde mit seiner Bogenspitze und wurde von den Göttern zum Könige gesalbt. Grosse Geschenke werden ihm gemacht und unzählige Heere kommen zum Vorschein, sobald er ihrer gedenkt. Er heisst rajan von rañj (der Untertanen), Kṣatriya vom Heilen der Wunden (kṣatatrāṇa) der Brahmanen, und die Erde heisst nach ihm prthivī. Visnu zog in den König ein, der darum von allen verehrt wird. — Lotus auf Visnu's Stirn; daraus Śrī, vermählt mit Dharma, gebiert Artha. Diese sind im rājya. Die Anwesenheit Visnu's im Könige verleiht ihm die Autorität,

<sup>54.</sup> Kṛṣṇavākya, 55. Yudhiṣṭhirāśvāsana, 56.57. Ohne Titel. 58. Yudhiṣṭhirādisvasthānagamana; 59. Sūtrādhyāya,

die Einsetzung durch die Götter seine Souveränität. - Rekapitulation. 60. Die Tugenden, welche für alle Kasten obligat sind. Die unterscheidenden Pflichten etc. des Brahmanen, des Ksatriya, des Vaisya (Viehhüter), des Śūdra; letzterer bringt das pākayajña dar, das ohne Mantra, nur von Andacht begleitet ist. Seine Gottheit ist Prajapati. Alle Kasten stammen von Brahmanen ab und sind deshalb heilig. Pflicht, zu opfern. 61. Die Pflichten der vier Asrama's. 62. Der Brahmane soll nach den Vorschriften seiner Kaste, nicht anderer leben. 63. Ein Brahmane von verbotenem Lebenswandel wird einem Südra gleich. Die Pflichten der vier Āśrama's. Auch der Śūdra, Vaiśya und Rājaputra können alle vier Āśrama's wählen. Die spezielleren Vorschriften für die Ksatriya's. Deren Pflichten die höchsten, weil alle andern durch sie bestehen. 64. Der Dharma der Ksatriya's ist der höchste. Dies erklärt und begründet dem Mandhatr Visnu, der sich ihm nach einem Opfer in Form Indra's zeigte. 65. Die Pflichten der Ksatriva's und die der Brahmanen. Die Pflichten der Dasyu's (wie Yayana's, Śaka's, Cīna's, Tusāra's, Palhaya's, Andhra's etc.). wie Manenopfer etc. Zahllose Mönchssekten entstehen nach dem Krtavuga, die Aśrama's geraten in Verwirrung und man kennt nicht mehr den Sinn der alten dharma's. Ordnung hängt von dem Könige ab. 66. Durch Erfüllung verschiedener Pflichten erlangt der König verschiedene Arten und Grade des Verdienstes. 67. Zunächst müsse immer ein König da sein, weil sonst alles zu Grunde ginge. Als kein Herrscher da war, wies Brahman den ihn darum bittenden Geschöpfen Manu an. Dieser weigert sich zuerst, nimmt aber dann die Herrschaft an, wobei ihm der Tribut und der vierte Teil des Verdienstes aller guten Handlungen versprochen wird. 68. Vasumanas, K. von Kosala, fragt Brhaspati nach dem, was dem Könige zukommt. Ohne König würden sich alle gegenseitig vernichten. Sicherheit und Ordnung herrschen nur, wo ein König ist. Also muss jeder den König ehren. Der König wird je nach Gelegenheit Agni, Aditya, Mrtyu, Vaiśravana oder Yama. 69. Der Fürst soll sich selbst beherrschen. Besatzung der Festungen und Grenzen, Spione. Bündnisse. Feldzug. Steuern. Gerichte. Steuerbeamte. Was ein König in Not vor Feinden bei der Verteidigung und Belagerung zu tun hat. Die 6 guna's, die 3 varga's. - Je nachdem der König die dandanīti handhabt, herrscht kṛta-, tretā- etc. yuga; Beschreibung derselben. Danach ist auch des Königs Verdienst. 70. Die 36 Eigenschaften, durch die ein König sein Ziel erreicht. 71. Über gerechte Verwaltung und Beschützung der Untertanen; dadurch erlangt der König grosses Verdienst. 72. Gespräch des Purūravas mit Mātariśvan. Ursprung und Reihenfolge der Kasten. Dem Brahmanen gehört eigentlich alles. Er leite den König, der ein Viertel des Verdienstes erhält. 73. Der König soll einen Purohita haben. Gespräch zwischen Aila und Kasyapa. Leben Brahmanen und Kşatriya's in Zwist, so wird die ganze Weltordnung gestört und Rudra entsteht, der im Herzen der Menschen ruhende, um

<sup>60.</sup> Varņāśramadharmakathana, 61. Caturāśramadharmakathana; 62—64. Varņāśramadharmakathana. 65. Indra-Māndhātṛsaṃvāda. 66. Cāturāśramyavidhi; 67. Rāṣṭre rājakaraṇāvaśyakatvakathana, 68. Āṅgirasavākya; 69—72. Kein Titel,; 73. Aila-Kaśyapasaṃvāda.

Verderben über alle, Gerechte und Ungerechte, zu bringen. Im Himmel aber ist ihr Los verschieden. Darum soll der König die Brahmanen ehren. 74. Mucukunda's Gespräch mit Vaisravana. König M. zog nach Besiegung der Erde mit seinem Heere gegen Alaka, Vaisravana's Stadt. Dieser liess dessen Heer durch seine Rāksasa's vernichten. Als M.'s Purohita Vasistha die Rāksasa's vernichtete, fand eine Unterredung zwischen dem Gotte und dem König statt. M. sagt, er habe durch seine Verbindung mit der Brahmanenmacht gesiegt. Er wolle die Erde nicht von ihm geschenkt haben, etc. 75. Über Verdienst und Sünde des Königs durch gerechte und ungerechte Regierung. Yudh, sagt, weil das Regieren kein Verdienst bei sich führe, so zöge er vor, in den Wald zu gehen. Bhīsma erwidert, er solle seinen Beruf erfüllen und handeln. wie es ihm zukomme. 76. Nur der Brahmane, der nach seinem Dharma lebt, ist den Göttern gleich: ie nach seinen unerlaubten Beschäftigungen wird er einem Sūdra, Cāndāla, Ksatriva oder Vaisva gleich. Von diesen darf der König Steuern verlangen, müsse aber dürftige Brahmanen unterstützen. 77. Ein Raksasa entführt den König der Kekaya, lässt ihn aber wieder frei, als derselbe erklärt, er habe alle Pflichten des Herrschers stets treu erfüllt. 78. Ein Brahmane, der aus Not wie ein Vaisva lebt. soll sich des Handels mit gewissen Dingen enthalten. Bei Aufständen gegen den Fürsten soll ihm der Brahmane beistehen; wenn aber der zweite Stand den ersten boshaft schädigt, darf dieser sich rächen. Denn der zweite Stand ist aus dem ersten hervorgegangen. Wer die Feinde der Brahmanen züchtigt, erwirbt sich grosses Verdienst. Jeder der bei Aufständen die Ruhe wiederherstellt, verdient geehrt zu werden. 79. Über die nötigen Eigenschaften des rtvij. Über daksinā's, Opfer, tapas. 80. Über die vier Arten der Freunde eines Königs und sein Verhalten gegen sie; wem er trauen darf und wem er misstrauen soll. Der Vertraute, die Berater, die Verwandten. Stellung des Königs zu ihnen.

81. Gespräch zwischen Vāsudeva und Nārada. Kṛṣṇa schildert sein Benehmen in den Intriguen seiner Verwandten, zwischen Āhuka und Akrūra. Nārada sagt, er sei selbst an seiner Lage schuld, denn er habe die Herrschaft an Babhru und Ugrasena abgetreten. Durch freundliches und kluges Benehmen solle er die bösen Zungen seiner Verwandten im Zaume halten.

82. Der Asket Kālakavṛkṣīya kommt zu Kṣemadarśin, K. von Kosala. Er bereiste mit einer Krähe in einem Käfig dessen Gebiet und gab vor, von den Krähen alles zu erfahren; auf diesen Reisen erlangte er einen Einblick in die unehrliche Verwaltung der Beamten. In Gegenwart der Minister beschuldigte er nun diese vor dem Könige ihrer Unredlichkeit, indem er sich auf die vorgeblichen Mitteilungen seiner Krähe berief. Die Minister töten nun nachts die Krähe. In einer geheimen Audienz spricht Kāl. über die Gefahren im Umgang mit Königen, über den Hass der unredlichen Beamten, vor deren Nachstellungen er flüchten müsse. Der König solle die untreuen Minister erst schwächen, und dann unschädlich

<sup>74.</sup> Mucukundopākhyāna, 75 f. Kein Titel, 77. Kaikeyopākhyāna; 78—80. Kein Titel, 81. Vāsudeva-Nāradasamvāda, 82. Amātyaparīksāyām Kālakavrksīyopakhyāna,

machen. Der König macht den Weisen zu seinem Purchita. — 83. Welche Eigenschaften die Hofleute. Beamten und Räte haben müssen: wer zum Rat taugt und wer nicht. Es sollen 5, nicht weniger als 3 Räte (mantrin) sein: was sie tun und lassen sollen. In welcher Weise ein Entschluss zu fassen ist. 84. Gespräch zwischen Indra und Brhaspati über den Wert gewinnender Rede. 85. Der König soll 4 Brahmanen, 8 Ksatriva's. 21 reiche Vaisva's und 3 Sūdra's, einen purāņenkundigen Sūta, alle über 50 Jahre, zu seinen amatva's machen. Veröffentlichung eines Beschlusses nach Beratung mit 8 Ministern. Schutz fremden Eigentums. Entscheidung von Prozessen. Bestrafung von Übeltätern, Hinrichtung von Verbrechern (stets nach Recht, nie nach Laune). — Der düta, pratīhāra, sandhivigrahika, senāpati; welche Eigenschaften sie haben sollen. Der König dürfe keinem zu sehr trauen. 86. Die sechs Arten von Festungen. Der Fürst soll in einer Stadt mit wohlproviantierter Citadelle wohnen. Weiter folgen Regeln über das Verhalten des Königs, namentlich gegenüber tāpasa's. Er soll deren vier sich zu Freunden machen. 87. Der Dorfschulze grāmika, daśapa, vimśatipa, śatapa; jeder soll dem höheren referieren und zu dessen Unterhalt beitragen; der satapa soll aber die Einkünfte eines grossen Dorfes beziehen, der sahasrapa die einer kleinern Stadt (śākhānagara). Die genannten Verwaltungsbeamten sollen aber von einem saciva beaufsichtigt werden. Dieser soll sich um Handel und Gewerbe bekümmern und die Abgaben festsetzen. Der König soll aber mit Mass verfahren und nicht seine Untertanen auspressen. Wenn der König in Zeiten der Not Geld bedarf, soll er es nach freundlicher Überredung eintreiben, namentlich von Vaisya's (gomin), die er durchaus schonend behandeln müsse. 88. Er soll nicht gewaltsam sein Reich aussaugen, sondern soll langsam vorgehen, wenn er Geld nötig hat, und soll List anwenden, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er soll schlechtes Gesindel im Zaume halten, ebenso Bettler; die Ordentlichen solle er schützen, besonders mit den Reichen sich gut stellen. 89. Namentlich soll der König für den Unterhalt der Brahmanen sorgen, damit keiner wegen Nahrungssorgen auswandere. — Er soll auf die öffentliche Meinung über sich und seine Taten achten.

- 90. Utathya's, des Angiras' S., Gespräch mit Mandhatr. Yauvanasva über den Dharma. Alles gerät in Verwirrung, wo der König den Dharma vernachlässigt. 91. Das Glück der Untertanen hängt davon ab, ob der König den Dharma innehält. Die schutzlose Masse muss geschützt werden; jede Vernachlässigung rächt sich, wenn auch erst an den Kindeskindern. Die Pflicht des Königs ist, die Guten zu schützen, die Bösen zu strafen, und was sonst Vorschrift ist, zu tun.
- 92. Vämadeva belehrt den K. Vasumanas über die Pflichten des Königs. Derjenige, welcher den Dharma hochhält, wird lange sein Reich geniessen. 93. Gerechtigkeit, Wohlwollen und Umsicht sichern den Thron. Grundsätze bei der Anstellung von Beamten. Verhalten zu

<sup>83.</sup> Mantraņopadeša; 84. Indra-Brhaspatisamvāda, 85. Amātyavibhāga, 86. Durgaparīkṣā, 87. Rāṣṭraguptyādikathana, 88. Kośasamcayaprakārakathana, 89. Rāṣṭragupti, 90 f. Utathyagītā,; 92-94. Vāmadevagītā,

andern Fürsten etc. Yayāti's Politik. 94. Wann Friedfertigkeit und wann festes Auftreten am Platze ist. Selbstbeherrschung. Pflichttreue. 95. Wie der König bei Eroberung fremden Gebietes verfahren soll, wenn er auf keinen und wenn er auf Widerstand stosse. Die Regeln über den Kampf mit Kṣatriya's. Auf unrechte Weise gewonnener Sieg habe keinen Bestand und bringe Verderben. 96. Ein König soll sich nur erlaubter Mittel in seiner Politik bedienen. Verhalten gegen besiegte Feinde und deren Habe in einem eroberten Lande. Der König soll auch gegen Besiegte schonend verfahren. Beispiele: Pratardana, Divodāsa, Nābhāga. 97. Wenn auch durch den Krieg viele umkommen, so werden sie schnell wieder ersetzt. Das Töten von Feinden ist ein Verdienst des Königs. Die Furchtsamen soll er tapfer verteidigen. Wenn der König seine Schutzbefohlenen im Stiche lässt, erschlagen ihn die Krieger. Der Heldentod ziemt dem Krieger, nicht der Tod im Bette. So gelangt er in Indra's Himmel.

98. Ambarīṣa, S. Nābhāga's, sieht in Indra's Himmel seinen Feldmarschall Sudeva über sich erhöht und erfährt von Indra, dass er dies durch seine Schlachten verdient habe. Vergleich der Schlacht mit dem Opfer, mit einem Fluss. Der Lohn des Heldentodes die ewigen Welten. (Die Namen der von Indra getöteten Dämonen.) 99. Wie Janaka, der Maithila, im Kampfe mit Pratardana die Seinigen zum Kampfe aufmuntert. Schlachtordnung. Schonung der Fliehenden.

100. Die Ausrüstung. Aufbruch beim Caitra oder Margasira Vollmond. Die Route des Heeres. Der Nachtrab. Festung, Lager; Stellung zu Wind, Sonne und Sukra. Die Schlachtfelder, die für die verschiedenen Truppen günstig sind. Welche Menschen nicht getötet werden sollen. Ansprache vor der Schlacht. Die Aufstellung je nach der Anzahl der Feinde. Aussonderung der Feigen. Lärm beim Beginn der Schlacht. 101. Die Waffen, in denen sich die einzelnen Stämme auszeichnen. Die Merkmale mutiger Krieger. 102. Glückliche und unglückliche Vorzeichen. — Das Schlachtenglück ist unbestimmt. Grosse Heere fliehen vor Wenigen. Man soll Schlachten vermeiden. Weniger gewaltsame, diplomatische Mittel führen eher zum Ziel: die Verbündeten des Feindes für sich gewinnen, sich mit einer mächtigeren Macht verbünden. Man soll die Feindschaft nicht bis aufs äusserste treiben, sondern rechtzeitig Milde zeigen, in jedem Falle aber den Schein der Milde erwecken.

103. Brhaspati belehrt Indra, welche Politik gegen die Feinde am wirksamsten ist. Man solle sie nicht zum äussersten treiben, sondern sie in Ruhe wiegen, um rechtzeitig seinen Schlag auszuführen. Der Schwächere suche durch Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit sich zu behaupten, aber der Mächtigere solle nie den Besiegten trauen. Der König soll seine Spione und heimlichen Agenten überall haben und agieren lassen. Woran die Agenten des Feindes erkannt werden können.

104. Kşemadarsin, K. von Kosala, seiner Herrschaft beraubt, fragt den Weisen Kālakavrkṣa, wie er durch gute Mittel dieselbe wieder erlangen

<sup>95. 96. 99. 101.</sup> Vijigīṣamāṇavrtta, 97. Kein Titel, 98. Indrāmbarīṣasamvāda, 100. 102. Senāpatikathana,; 103. Indra-Brhaspatisamvāda; 104-106. Kālakavrkṣīya,

könne und sich in dieser Lage zu verhalten habe. Alles ist vergänglich, es gibt nichts Beständiges, keinen dauernden Besitz; warum jammern? Man solle nicht andere beneiden, noch nach Besitz streben. Er solle verzichten und im Walde leben, aber nicht als Bettler. 105. Ksemadarsin solle Janaka's Vertrauen gewinnen und sich so eine starke Partei bilden, um seinen Feinden schaden zu können. Er soll den feindlichen Fürsten zu grossen Ausgaben, Ausschweifung, Opfern veranlassen und so die Finanzen ruinieren. 106. Der König fragt nun nach redlichen Mitteln. Darauf rät ihm der Weise zu Unterwerfung und bringt die Aussöhnung mit dem Vaidehakönige zu stande, der den Maithila als Minister annimmt.

107. (Rekapitulation.) Verhalten des Königs zu den vornehmen Clans. Zwiespalt zu vermeiden. Die Clans sollen zusammenhalten und auf innere Ordnung sehen. Der König soll nur die Häupter ins Vertrauen ziehen. Uneinigkeit in den Clans führt zum Unglück. — 108. Bhīṣma erklärt auf Yudh.'s Befragen, dass die höchste und erste Pflicht sei: Vater, Mutter und Guru zu ehren. Der letzte sei die höchste Autorität. — 109. Wann es recht ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Betrügern und Bösewichten darf man mit gleichen Mitteln begegnen; sie dürfen getötet werden. 110. Der Pflichttreue, Tugendhafte etc. überwindet alles Unglück (durgāny atitaranti te), besonders die Nārāyaṇaverehrer, und die dies Stück rezitieren oder hören.

111. Der grausame König Paurika von Purikā wurde als Schakal Derselbe befleissigte sich aber in Erinnerung seines früheren Standes des reinsten Lebenswandels. Die übrigen Schakale suchen ihn davon abzubringen. Er weist sie zurück. Dann sucht ein Tiger ihn zum Minister zu gewinnen. Der Schakal, im Gefühl seines inneren Wertes, bedingt sich vollständige Unabhängigkeit als Ratgeber aus. Die übrigen Minister suchen ihn vergeblich zu bestechen; dann bringen sie das für den Tiger bestimmte Fleisch in des Schakals Wohnung. Obschon dieser den Plan merkt, tut er doch nichts dagegen. Jene Minister veranlassen den Tiger zu dem Entschlusse, den Schakal zu töten. Aber die Mutter des Tigers mahnt ihn zur Vorsicht, und die Unschuld des Schakals kommt ans Licht. Dieser aber will nicht mehr in seine Stellung zurückkehren trotz aller Bitten des Tigers und geht in den Wald, wo er durch prāya den Geist aufgibt. — 112. Ein Kamel übte Askese und erbat sich von dem Gotte einen so langen Hals, dass es selbst auf 100 Meilen weit sein Futter fressen könne. Nun wurde es faul. Als einst ein Regen ausbrach, streckte es seinen Kopf und Hals in eine Höhle. Dort war ein hungriger Schakal. Der frass den Hals, so dass das wehrlose Kamel elendiglich verendete. — Klugheit ist die Wurzel des Erfolges. 113. Der Ozean wundert sich, dass die Flüsse immer nur grosse Bäume mit sich führen, nie Rohr. Die Ganga erklärt ihm, das Rohr beuge sich vor der Gewalt; darum entginge es dem Untergang. — 114. Der Kluge achtet nicht auf die Beleidigungen der Schreier. 115. Der König soll sich mit tüchtigen Räten umgeben.

<sup>107.</sup> Gaņavrtta, 108. Matrpitrgurumāhātmya; 109. Satyānṛtakavibhāga; 110. Durgātitaraņa, 111. Vyāghra-gomāyusamvāda, 112. Uṣṭragrīvopākhyāna; 113. Sarit-sāgara-samvāda, 114. Tiṭṭibikopākhyāna; 115. Kein Titel,

137

116. Die Fabel von dem Hunde, den sein Herr, ein Rsi, in einen Panther, dann in einen Tiger verwandelt; 117. dann in einen Elefanten, Löwen, zuletzt in einen Sarabha. Als dieser aber den Muni selbst angreifen will, verwandelt er ihn wieder in einen Hund. — 118. Der König soll vertrauenswürdige Minister von nicht gemeiner Herkunft wählen. Aufzählung der Eigenschaften, die ein idealer Minister, und ebenso derjenigen, welche ein König haben sollte. 119. Immer aber müssen die Minister an ihrem angemessenen Platze gehalten werden; sie sollen sich nicht überheben. Dies wird an der obigen Fabel erläutert. — 120. Vorschriften über das Verhalten des weisen Fürsten in Spruchform.

121. Der Danda (Machtmittel), auch Vyavahāra (Justiz) genannt. Seine äussere Gestalt, Namen, Identifikation mit vielerlei Göttern, Dingen oder Zuständen; er wohnt in den Kṣatriya's. Die drei Arten des Vyavahāra.

122. Vasuhoma, K. der Anga's, ging mit seiner Gemahlin nach Munjaprstha im Himālaya, wo Rāma gebüsst hatte. Dort besuchte ihn Mandhatr, der ihn nach dem Ursprung des Danda fragt. Brahman war schwanger im Kopf; beim Niessen (ksu) entfiel ihm die Frucht. Es war der prajāpati Ksupa, der Brahman's rtvij wurde. Beim Anfang des Opfers Brahman's verschwand der Danda, worauf grosse Verwirrung einriss. Darauf verwandelte sich Visnu in den Danda mit dem Sula in der Hand. Aus ihm schuf Sarasvatī die Dandanīti. Nun machte Visnu den Indra zum Haupt der Deva's, Yama zu dem der Pitr's, Kubera zu dem der Dhana's und Rāksasa's, Meru zu dem der Berge, den Ozean zu dem der Flüsse. Varuna zu dem der Gewässer und Asura's etc. etc., so Ksupa zum Herrn der prajā's. Bei jenem Opfer gab Mahādeva den Danda dem Visnu, dieser dem Angiras; zuletzt kommt er an Ksupa, der ihn dem Manu gibt. Und so üben mit dem Danda der Reihe nach Indra, Agni, Varuna etc. die Schutzherrschaft aus. Sravanaphala. 123. Über dharma, artha, kāma und ihr gegenseitiges Verhältnis. Des Rsi Kāmandaka's Gespräch mit Angaristha. 124. Dur. beklagt sich vor Dhrt., als er die Sabha der P. gesehen hatte. Dieser sagt, dass ein König durch seinen tugendhaften Charakter (śīla) das höchste Ziel erreiche und erzählt einen Itihāsa Nārada's, wie der von Prahrāda besiegte Indra den Brhaspati um die Ursache des Erfolges befragte. Dieser weist ihn an Usanas, der ihn belehrt und für weiteres an Prahrada weist. In Brahmanengestalt befragt Indra den Prahrada, und dieser rät, dass er in allem den Brahmanen folge. Indra bittet ihn um seinen sīla, der aus Prahrāda als ein Schatten entweicht und in Indra seinen Sitz nimmt. Demselben folgen dharma, satya, vrtta, bala, zuletzt śrī. — Dhrt. definiert śīla als Inbegriff der Herrschertugenden. 125. Bhīsma illustriert die āśā (Hoffnung) durch folgenden Itihasa: Sumitra, K. der Haihaya's, Mitra's S., verwundet auf der Jagd ein Wild und verfolgt es vergeblich durch Wälder und

<sup>116—119.</sup> Śvarşisamvāda, 120. Rājadharmakathana. 121. Daņdasvarūpakathana, 122. Daņdotpattyupākhyāna, 123. Kāmandakāngaristhasamvāda, 124. Śīlavarņana, 125—128. Rāsabhagītā,

Schluchten. Zuletzt verschwindet es höhnend. 126. Der König kommt dann in eine Einsiedelei, beklagt sich wegen seiner getäuschten Hoffnung und bittet um Belehrung über das Wesen derselben, ob sie oder der Himmel grösser sei. 127. Der Rsi Rsabha erzählt ihm, dass er einst zu Nara's und Nārāvana's Einsiedelei auf dem Himālava an der Badarī gelangt sei, wo der See und der die Veden rezitierende Asvasiras sei. Dorthin sei ein spindeldürrer Rsi namens Tanu gekommen. Während dieser nun erbauliche Geschichten erzählte, kam König Vīradvumna hinzu. der auf der Suche nach seinem verlorenen Sohne Bhūridvumna war. Tanu sagt ihm, dass sein Sohn ihm eine Bitte ausgeschlagen habe. 128. Vīradvumna gibt seine Absicht an. Tanu, der einst von dem Könige nicht geehrt worden war, sagt ihm, wie dünn die Hoffnung, und welche dünner sei als er selbst. Der König und sein Gefolge stürzt ihm zu Füssen, und der Heilige, der sich als Dharma zu erkennen gibt, führt ihm seinen Sohn zu. 129. Gautama büsste auf dem Pārivātragebirge. Yama kommt zu ihm und sagt, man müsse die Eltern verehren und das Rossopfer vollbringen. 130. Ratschläge, wie der König in Zeiten der Not sich zu verhalten hat. Er darf dann den gewöhnlichen Dharma ausser Acht lassen und gewaltsame, sonst unerlaubte Mittel anwenden; denn seine höchste Pflicht ist, seine Herrschaft zu sichern, damit er die Untertanen schützen könne. In erster Linie sei er um gute Finanzen bemüht.

## LXXXIX. Apaddharma-parvan.

131. Wenn Feinde das Reich und den König mit Erfolg bedrängen. soll er schnell Frieden schliessen. Ist keine andere Hoffnung mehr vorhanden, so soll er auf Leben und Tod kämpfen. 132. Verschiedene Fragen, das Verhalten im Unglück betreffend. 133. Die Wichtigkeit guter Finanzen. Der König soll vorsichtig in der Benutzung oder Ausrottung der Dasyu's sein. 134. Der Ksatriya soll den Dharma nicht sophistisch auslegen. Er strebe nach Besitz und Macht, denn die Macht ist die Quelle des Rechts; er meide schlechten Wandel. 135. Ein Dasyu Kāvavva, Sohn eines Ksatriva's und einer Nisāderin, lebte in dem Pāriyātra nach den Satzungen der Ksatriya's. Die Dasyu's wollten ihn zum Häuptling wählen. Darauf legte er seine Grundsätze dar, welche die Dasyu's auch hielten. So kam er in den Himmel. 136. Sprüche Brahman's. Nur den Bösen solle man ihr Gut nehmen etc. 137. Drei Sakulafische lebten in einem seichten Wasser. Als nun Fischer dasselbe abliessen, entwischte der Vorsichtige. Der Trändler wurde totgeschlagen; der Pfiffige biss sich in die Schnur fest, auf welche die toten Fische gereiht wurden, und entkam, als jene im Wasser abgespült wurden. Nutzanwendung. 138. Bhīsma erklärt, dass ein König in bedrängter Lage sich mit Freunden oder Feinden verbinden müsse, je nachdem sie ihm nützen könnten; er erzählt die Unterredung einer Maus Palita und einer Katze Lomasa, die auf einem Banyanbaume wohnten. Ein Candala stellte dort Fangnetze

<sup>129.</sup> Yama-Gautamasamvāda, 130 f. 133 f. 136. Kein Titel, 132. Rājarşivṛtta, 135. Kāyavyacarita, 137. Śākulopākhyāna, 138. Mārjāra-mūṣikasamvāda;

auf. Darin fing sich die Katze. Die Maus verzehrte nun vergnügt die Lockspeise in nächster Nähe der Katze. Da erblickte sie plötzlich ein Ichneumon Harina und eine Eule Candraka, die beide bereit waren, sich auf sie zu stürzen. In dieser Gefahr schlägt die Maus der Katze vor, sie zu befreien, wenn sie sie vor ihren Feinden schützen wolle. Sie kommen überein und die Maus verbirgt sich unter der Katze. Nun kehren Ichneumon und Eule heim. Die Maus zieht aber das Zernagen der Schlingen heraus, bis der Candala erscheint; dann zerbeisst sie den letzten Faden, und beide machen sich davon. Der enttäuschte Candala kehrt heim. Später sucht die Katze die Maus auf, um die Freundschaft fortzusetzen: aber die Maus blieb in ihrem Loch und antwortete. Freundschaft dauere nur so lange wie die Gemeinsamkeit des Zweckes. Sie bleibt auch weiterem Zureden unzugänglich und sucht sich später eine andere Wohnung. — Bhīsma fasst die Lehren noch einmal zusammen. 139. Gespräch Brahmadatta's, K. von Kampilva, mit dem Vogel Pujanī. Letzterer holte täglich zwei Früchte vom Meeresufer, eine für sein Junges und die andere für den gleichzeitig geborenen Prinzen. Dieser spielte einst mit dem jungen Vogel und tötete ihn. Als die Pujani es erfuhr. zerstörte sie des Prinzen Augen. Brahmadatta forderte sie auf, zu bleiben, denn ietzt sei das Unrecht ausgeglichen. Sie weigert sich, weil es unmöglich sei, zugefügtes Unrecht vergessen zu machen und Feinde auszusöhnen. Brahmadatta wirft ein, dass Kala, nicht die Menschen, Ursache der Handlungen seien. Erörterung über Schicksal und eigene Tat. Wann man die Heimat verlassen solle. Die 7 Attribute des Königs. 140. Gespräch Bhāradvāja's mit Satrunjaya, einem Fürsten der Sauvīra's, über die Pflichten des Königs. Viele schöne Sprüche. 141. Visvamitra kommt am Ende des Tretāyuga während grosser Hungersnot in die Hütte eines Cāṇḍāla und will, während alles schläft, eine Hundekeule entwenden. Der Candala merkt es und sucht den Rsi von dem sündhaften Genuss der verbotenen Speise abzuhalten: dieser aber besteht darauf und verteidigt ihn. Endlich nimmt er die Hundekeule und geht damit in den Wald zu den Seinigen. Als er opfert und den Göttern und Manen ihren Anteil gibt, beginnt der Regen. Damit hat die Not ein Ende und Viśvāmitra braucht nicht das Hundefleisch zu essen. 142. Das Recht gibt keine allgemein gültige Richtschnur für alle Lagen. Sophisten und Rechtsverdreher. Der König soll die Guten schützen, die Bösen strafen; dieser Zweck steht höher als die Mittel. Namentlich soll er zu Ministern schriftkundige Männer berufen. Priester und Asketen befreunden.

143. Bhārgava (Rāma) erzählte einst dem König Mucukunda die Geschichte von dem Jäger und der Taube. Ein verachteter Vogelsteller wird in einem Walde von einem Wolkenbruch überrascht. Trotzdem steckt er eine vom Winde zu Boden geworfene Taube in seinen Käfig. Als das Wetter vorüber ist, bricht die Nacht herein, und der Jäger lagert sich unter einem Baum, dessen Gottheiten er um Schutz bittet. 144. Auf dem Baume wohnt ein Tauberich, dessen Weibchen nicht

<sup>139.</sup> Brahmadatta-Pūjanyoḥ saṃvāda; 140. Kaṇikopadeśa; 141. Viśvāmitra-śvapacasaṃvāda. 142. Kein Titel, 143. Kapota-lubdhakasaṃvāda, 144. Bhāryā-praśaṃsā,

heimgekommen ist. Klagen des Vogels und Lob der guten Hausfrau-145. Die Taube in des Jägers Käfig ist das Weibehen und hört ihres Gatten Klagen. Sie aber rät ihm, den Jäger, der sein Gast geworden sei, vorschriftsgemäss zu ehren. 146. Dieser tut es und stürzt sich zuletzt in das Feuer, um den Hunger seines Gastes zu stillen. Verwunderung des Jägers. 147. Dieser entsagt seinem Berufe und wird Asket. 148. Elegie der Täubin, die sich auch ins Feuer stürzt und so mit ihrem Gatten auf einem vimāna in den Himmel kommt. 149. Auch der Jäger, der streng die Gelübde hält, gelangt durch den Feuertod in den Himmel. — Wohl dem, der diesen Itihāsa hört!

- 150. Janamejaya, Sohn des Parikṣit, hatte unabsichtiglich einen Brahmanenmord begangen. Von allen gemieden irrt er umher und kommt zu Indrota Śaunaka, der ihn als den verwerflichsten Sünder wegweist. 151. Janamejaya demütigt sich vor Śaunaka und dieser lässt sich bewegen, ihn zu belehren, wenn er sich dadurch auch allgemeinem Hass aussetze. 152. Śaunaka empfiehlt tapas und Wallfahrten zur Sühnung von Vergehen und beschreibt das Verhalten in dergleichen Fällen. Einige Sprüche Brhaspati's.
- 153. Auf dem Begräbnisplatz klagten bei der Leiche des einzigen Sohnes eines Brahmanen die Verwandten. Ein Geier setzt ihnen die Torheit ihres Benehmens auseinander und bewegt sie, heim zu gehen. Ein Schakal aber wirft ihnen Mangel an Gefühl vor etc. und veranlasst sie, umzukehren. Folgen Wechselreden des Geiers und des Schakals; ersterer legt die Torheit des übermässigen Kummers, die Notwendigkeit des Todes etc., letzterer die Schmach der Gleichgültigkeit, die Möglichkeit der Wiederbelebung dar. Beide verfolgten dabei aber nur ihre selbstischen Zwecke. Zuletzt kommt Sankara und ruft den Toten ins Leben zurück. Sravanaphala.
- 154. Im Himālaya stand ein alter prächtiger Śālmalibaum. Nārada lobt den Baum und meint, er wäre wohl ein Freund des Windgottes, dass dieser ihn bisher geschont habe. 155. Der Baum antwortet, er sei stärker als der Windgott. Nārada nimmt dies übel; er werde diese prahlerische Schmähung dem Gotte hinterbringen. 156. Der Gott fragt den Baum selbst, der bei seinem Hochmut bleibt. Da kündigt ihm der Wind an, er wolle ihm morgen seine Kraft zeigen. Der Baum glaubt durch seine Klugheit dem drohenden Geschick entgehen zu können. 157. Er liess darum alle seine Äste und Zweige fallen. Als ihn der Wind so nackt dastehen sah, höhnt er ihn. Man solle also nicht einen mächtigern Feind törichterweise herausfordern. Klugheit gehe über Macht.
- 158. Herleitung aller Sünden aus der Begierde (lobha). Habsüchtige Menschen haben alle Laster. Ideal des Tugendhaften. 159. Wesen und Wirken des Unverstandes (ajñāna) und sein Verhältnis zu Lobha.

<sup>145.</sup> Kapotīm prati kapotavākya, 146. Kapota-lubdhakasamvāda, 147. Lubdhakoparati, 148. Kapotasvargagamana, 149. Lubdhakasvargagamana, 150. Indrotapārikṣitīyasamvāda, 151 f. Indrotapārikṣitīya;; 153. Gṛdhra-gomāyusamvāda. 154 bis 157. Pavana-Śālmalisamvāda, 158. Āpanmūlabhūtadoṣakathana; 159. Ajñānamāhātmya,

160. Selbstbezähmung (dama) ist die höchste Tugend und führt zum Heil. Das Wesen des dama und des dänta. 161. Tapas ist das mächtigste Mittel für alles. 162. Wahrheit (Satya) und ihre 13 Manifestationen. 163. Über die Entstehung und Aufhebung der 13 bösen Leidenschaften und Laster: Krodha, Käma etc. 164. Über schlechte Menschen (nysamsa) und ihr Treiben. 165. Arme gelehrte Brahmanen soll man unterstützen; fehlt ein Teil für ihre Opfer, so soll es der König von Vaisya's nehmen. Opfer ohne dakṣiṇā bringen kein Verdienst. Mancherlei Vergehen und ihre Sühnung. Der Patita und Präyascitta.

166. Nakula fragt nach der Entstehung des Schwertes. Bhīsma erzählt die Schöpfungsgeschichte. Die Götter befolgen den Dharma, die Asura's nicht. Als Brahman ein Opfer darbringt, entsteht ein schreckliches Wesen, das sich dann in ein Schwert verwandelt. Es wird dem Rudra geschenkt. Dieser nimmt eine furchtbare ungeheure Gestalt an und macht die Dānava's mit dem Schwerte nieder. Nach diesen Taten gibt er es dem Visnu etc., zuletzt kommt es an Manu, der es zur Bestrafung der Bösen bestimmt. Von ihm erhält es sein Sohn Ksupa, von dem geht es durch eine Reihe von berühmten Königen, bis es zuletzt an die P. kommt. — Von Prthu stammt der Bogen. Śravanaphala.

167. Nach Hause zurückgekehrt unterhalten sich die P. über verschiedene allgemeine Fragen: dharmārthakāmamokṣavidhi.

168. Bhīsma trägt weiter vor, mit welchen Leuten man Freundschaft anknüpfen soll und mit welchen nicht. — Gautama, ein der Veden unkundiger Brahmane, kehrte in einem Dorfe ein und erhält von einem gastfreien Dasyu Wohnung, eine hübsche Witwe und alles Nötige. Er lebte sich dort ein und nahm die Lebensweise seiner Gefährten an, namentlich tötete er viele Kraniche. Einst besuchte ihn ein Freund und beredet ihn, seine unwürdige Lebensweise aufzugeben. 169. Am andern Morgen bricht Gautama nach dem Meere auf. Die Karawane, der er sich angeschlossen hatte, wird von einem Elefanten vernichtet, wobei er entkommt. So gelangt er an einen wunderbaren Ort im Norden und legt sich unter einem Nyagrodhabaume nieder. Dorthin kommt nach Sonnenuntergang der König der Kraniche Rajadharman, S. Kasyapa's und Dāksāvanī's, und bewillkommt ihn als seinen Gast. 170. Nachdem der Vogel ihn bewirtet hatte, schickte er ihn zu dem Rākṣasa Virūpākṣa in Meruvraja, der ihm alles, dessen er bedürfe, geben würde. Gautama wird zu dem Rākṣasa geführt. 171. Derselbe bewirtet und beschenkt 1000 Brahmanen am Anfang jedes Tertials, besonders an dem Karttikītage. So erhält auch Gautama grosse Schätze und kehrt damit zu dem Nyagrodhabaume zurück, wo ihn der Vogel speist. Da der Brahmane für seine Rückreise keine Lebensmittel hat, beschliesst er, den Vogel zu töten. 172. Er tut es und macht sich mit dem gebratenen Fleische des Vogels auf den Weg. Als aber der Rākşasa seinen Freund, den Kranich, einen Tag lang nicht gesehen, wird er besorgt und schickt

<sup>160.</sup> Damakathana, 161. Tapaḥpraśaṃsā, 162. Satyapraśaṃsā, 163. Lobhanirūpaṇa, 164. Nṛśaṃsākhyāna, 165. Prāyaścittīya; 166. Khadgotpattikathana, 167. Sadjagītā. 168—173. Kṛtaghnopākhyāna,

seinen Sohn nach ihm aus. Dieser findet die Knochen des Vogels, verfolgt den Mörder und bringt ihn zum Virūpākṣa, der ihn in Stücke hauen lässt. Die Rākṣasa's weigern sich, diese zu essen, ebenso die Dasyu's. Den Undankbaren verschmäht selbst das Aasgetier. 173. Als der Rākṣasa für den Rājadharman den Scheiterhaufen anzündet, lässt die Surabhi den Schaum ihres Mundes darauf fallen. Dadurch wird jener wiederbelebt. Indra kommt hinzu und erzählt, dass Rājadharman zu seinem Lose verflucht worden sei, weil er Brahman's Sabhā nicht habe besuchen wollen. Auf des Vogels Bitte belebt Indra auch den Gautama, der mit der Sabarawitwe gottlose Nachkommenschaft erzeugte. Er fuhr später in die Hölle.

## XC. Moksadharma-parvan.

174. Ein Brahmane tröstet den über den Tod seines Sohnes trauernden König Senajit mit philosophischen Gründen über die Unbeständigkeit des Samsara und des menschlichen Loses, den Wert der Begierdelosigkeit etc. Verse der Hetäre Pingala. 175. Einen Brahmanen frägt sein Sohn nach den wichtigsten Pflichten. Als der Vater die asrama's ihm aufzählt, belehrt ihn der Sohn, dass der Tod jederzeit kommen könne, er ziehe Entsagung und Befreiung vor. Schöne Sprüche (XII. 277). 176. Verse des Brahmanen Sampāka von Hāstinapura, in denen die (freiwillige) Armut gepriesen und die Gefahren des Reichtums geschildert werden. 177. Manki kaufte mit seinem letzten Gelde zwei Rinder. Als dieselben einst wohlgekoppelt auf dem Felde waren, stürzten sie sich auf ein dort liegendes Kamel, so dass sie zu beiden Seiten von dessen Halse waren. Das Kamel erhob sich und rannte mit den Rindern davon, die in der Luft baumelnd krepierten. Manki erkannte da die Allmacht des Schicksals und gelangte zum nirveda, indem er sich von der Begierde lossagte. 178. Janaka's Ausspruch über das brennende Mithilā. Der Ŗṣi Bodhya deutet dem Nahusa 6 Parabeln an, nach denen er sein Leben gestaltet habe. 179. Der weise Ajagara belehrt Prahrada über die Begierdelosigkeit oder Gleichgültigkeit gegen alle Ereignisse. Er legt seine Lebensweise und Prinzipien (in Puspitāgrāversen) dar.

180. Ein reicher Vaisya wirft mit seinem Wagen den jungen Kāsyapa um. Dieser verflucht seine Armut und will sterben. Indra in Schakalgestalt belehrt ihm wie glücklich er als Mensch sei. Er selbst betrachte als das höchste Gut, Hände zu haben wie der Mensch; aber er sehe auch noch niedrigere Stufen als die eines Schakals. Um glücklich zu werden, solle man seine Sinne im Zaume halten, denn man begehre nach Freuden, die man kenne. Der Mensch solle unter sich sehen und sich freuen, wenn er gesund sei. Kāsyapa solle seinem Beruf nachgehen. Er sei Schakal geworden, weil er ein Zweifler und Verächter des Veda gewesen sei. Zuletzt gibt Indra sich ihm zu erkennen. 181. Sprüche über Karman.

<sup>174.</sup> Brāhmaṇa-Senajitsaṃvāda; 175. Pitāputrasaṃvādakathana; 176. Sampāka-gītā, 177. Mankigītā, 178. Bodhyagītā, 179. Ajagara-Prahrādasaṃvāda. 180. Srgāla-Kāsyapasaṃvāda, 181. Kein Titel,

182. Bhrgu belehrt den Bharadvāja über den Ursprung der Welt etc.: Der ewige Avvakta oder Manasa (deva) schuf den Mahat, dieser Ahamkara. dieser Akāśa, und so Wasser, Feuer und Wind, Erde. Svavambhū (= Mānasa) schuf einen Lotus, darin entstand Brahman, welcher Ahamkāra ist. Die Welt ist sein Leib, er ist Visnu. Über die Unermesslichkeit des Alls. Der Lotus ist die Erde und wurde nur als Sitz für sich in der Form Brahman's von Manasa geschaffen, drum ist doch Brahman der erste Prajapati. 183. Über die Entstehung der 5 Elemente (mehr mythologisch). 184. Die 5 Elemente und 5 Sinne. Alle Körper bestehen aus den 5 Elementen. Auch die Bäume, was ausführlich bewiesen wird. Die Körper der jangama: was aus den einzelnen Elementen besteht: die 5 Prana's und ihre Funktion. Die fünf Eigenschaften der 5 Elemente. Unterarten des Geruches 9. des Geschmackes 6. des rupa 16. des Gefühls 12. Ton 7. 185. Die Theorie über die prana's und das Feuer. 186. Bharadvāja bezweifelt, dass es einen besondern jīva gabe, weil er durch die Zusammensetzung der dhätu's und präna's entstehe. Das Leben höre mit dem Tode auf, nur aus dem Samen entstehe neues Leben. 187. Bhrgu's Erwiderung: Feuer unterhält den Prana und geht bei Mangel an Nahrung in die Luft (ākāśa) mit dem Winde. Die andern Elemente folgen der Erde. Der antaratman nimmt die Empfindungen der Sinne wahr; mit seinem Fortgange stirbt der Körper. Jener hat seinen Sitz im Wasser, er ist Brahman und heisst Ksetrajña, wenn er mit seinen prākrtaguna's: tamorajahsattva versehen ist, ohne sie ist er paramātman. Jīva ist der mānasa agni. 188. Brahman schuf zuerst einige Brahmanen als Prajāpati's, diese die ganze Welt, die Götter und Menschen, die vier Kasten (unterschieden nach Farben). Einwand Bharadvāja's. Bhrgu erwidert, dass es zuerst nur Brahmanen gegeben habe, die übrigen Kasten seien aus diesen durch Abfall entstanden. 189. Definition der vier Kasten. Selbstzähmung, Entsagung, Glauben, der Weg zur Vereinigung 190. Erörterung über Lust und Leid. Lust ist ein mit brahman. Attribut der Seele. Sie ist rein im Himmel, gemischt auf Erden. (Śloka's und Prosa.) 191. Durch Erfüllung seiner Pflichten erlangt man den Himmel. Die Pflichten der drei ersten Asrama's (grösstenteils in Prosa). 192. Die Pflichten des vanaprastha, des parivrajaka (in Prosa). Der Himmel auf der Nordseite des Himālaya wird geschildert. Unsere Welt ist karmabhūmi. 193. Über verschiedene Pflichten, Ācāra und vorgeschriebene Gebräuche.

194. Die 5 Elemente, 5 Sinne und ihre Objekte. 6) Das manas. 7) Buddhi. 8) Kṣetrajña. Verhältnis von buddhi zu den Sinnen und den Dingen. Alles geht aus ihr hervor. Funktion der Sinne. Wenn buddhi etwas will, wird sie manas. Die 3 Guṇa's, ihr Auftreten in buddhi und in den Sinnen. Merkmale der drei Guṇa's. Der Kṣetrajña oder ātman ist trotz seiner Verbindung mit den Guṇa's von ihnen verschieden; sein Verhältnis zu buddhi. Abkehr von der Aussenwelt zur

<sup>182—192.</sup> Bhṛgu-Bharadvājasamvāda. 183 f. Mānasabhūtotpattikathana, 186. Jīvasvarūpākṣepa, 187. Jīvasvarūpakathana; 188. Varṇavibhāgakathana, 189. Varṇasvarūpakathana, 193. Bhīṣma-Yudhiṣṭhirasamvāda, 194. Adhyātmakathana;

Loslösung der Seele von den Guna's. Wert der Lehre von der Befreiung. 195. Die vier Arten des Yoga. 196. Über diejenigen, welche (die Gāyatrī etc.) murmeln als Vorbereitung für die höchste Entsagung. Auch sie gelangen zu Brahman oder zur Befreiung. 197. Wer aber in unreiner Absicht das Gebetemurmeln (als Zauber) treibt, fährt in die Hölle. 198. Hölle nennt man diese Orte, nämlich die vimāna's der Götter, nur im Vergleich mit dem paramātman. Schilderung des letzteren.

199. Am Fusse des Himālava lebte ein gelehrter Brahmane, Sohn des Pippalāda, ein Kauśika, der 1000 Jahre die Gāvatrī (samhitā) murmelte. Sāvitrī erschien ihm, und da er nur von ihr verlangte, stets dem japa ergeben zu bleiben, so gewährte sie ihm ausserdem, dass er in Brahman's Himmel gelangen würde: Dharma, Kala, Mrtvu und Yama würden mit ihm disputieren. Nach 100 göttlichen Jahren fordert ihn Dharma auf, seinen Leib zu verlassen und in den Himmel einzugehen. Er aber will nicht ohne seinen Körper in den Himmel gelangen. Es kommen nun Kāla. Mrtvu und Yama, zuletzt auch noch Iksvāku, der ihn um den Lohn seines japa bittet, aber ihn nicht nehmen will, als der Brahmane erklärt, er wisse nicht, worin er bestehe. Doch dieser sagt, es sei seine Pflicht, ihn anzunehmen. Während sie noch streiten, kommen zwei ärmlich aussehende Menschen und bitten den König um Schiedsspruch. Virūpa behauptet, dem Vikrta das Verdienst für die Schenkung einer Kuh zu schulden und will es doppelt ersetzen; Vikrta behauptet, es sei nicht wahr, er habe jenem das Verdienst geschenkt. Der König will ihn zwingen, das Angebotene anzunehmen; darauf tritt der Brahmane mit der gleichen Forderung hervor. Der König nimmt schliesslich an. Jene beiden geben sich als Kama und Krodha zu erkennen; sie hätten nur den König prüfen wollen. Bhīsma knüpft noch einige Bemerkungen über die Welten der japaka's an. 200. Schluss. Der Brahmane und der König gehen gemeinsam in brahman ein. (Recht konfus.)

201. Brhaspati fragt den Manu nach dem Urgrund der Dinge, nach dem Lohn der Tat und des Wissens, nach der Wiedergeburt. Der karmapatha führt zum niraya; Handlungen sollen nur aufs höchste Ziel vorbereiten, indem man auf ihren Lohn verzichtet. Handlungen, ihr Lohn. Das höchste Ziel. 202. Erklärung des absoluten Selbst; sein Verhältnis zu den Sinnen, zum Körper. Auflösung des Körpers beim Tode in die Elemente, und Aufbau des neuen Körpers aus diesen. Die Sinne, manas, buddhi. 203. Interessante Erörterungen über die Seele, ihr Vorhandensein, wie sie erkannt und doch nicht wahrgenommen wird, immer dieselbe in verschiedenen Körpern ist, und ähnliches. 204. Fortsetzung desselben Gegenstandes. (Ahamkāra wird nicht erwähnt, Jñāna zwischen buddhi und mahat 10.) 205. Freud und Leid wertlos. Durch Zurückziehung von der Aussenwelt erkennt buddhi, zurückgezogen in manas, das brahman, sonst wird sie zum manas. Sie muss von Guna's frei sein, sonst gelangt sie nur zu prakṛti. (v. 24 erwähnt puruṣa, prakṛti, buddhi, viṣayās, indriyāni, ahamkāra, abhimāna als bhūtasamūha.) 206. Der Ātman

<sup>195.</sup> Dhyānayogakathana, 196—200. Jāpakopākhyāna, 201—206. Manu-Brhaspatisaṃvāda:;,

(sūtrātman) in allen Wesen, grösser als alle; das brahman nicht identisch mit den Veden. Es ist Visnu. Warum das brahman nicht erkannt wird. Die Guna's fesseln das manas so, dass man weder das Höchste sieht, noch in brahman eingeht. Das Ziel ist Aufgehen in brahman.

207. Krsna, das Urwesen und der Schöpfer, ruht auf dem Wasser: aus seinem Nabel wächst ein Lotus, in dem Brahman erscheint. Ebenfalls entsteht der Danava Madhu; ihn tötet Krsna, daher Madhusudana. Brahman schuf Marīci, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu und Daksa. Marīci zeugte Kaśyapa. Dieser heiratete die 13 Töchter des Daksa: Diti etc. Dharma heiratet 10 andere Töchter des Daksa, und erzeugte mit ihnen die Vasu's, Rudra's, Viśvedeva's, Sādhva's, Marutvat's, Soma heiratete die 27 jüngsten Töchter des Daksa. Die Frauen Kasyapa's gebaren die Gandharva's, Kimpurusa's, Tiere und Pflanzen: Aditi die Āditya's, worunter Visnu als Zwerg; Danu die Dānava's mit Vipracitti an der Spitze; Diti die Asura's. Krsna richtete die Welt ein, schuf die vier Kasten, gab den Göttern ihre Ämter. Leben und Fortpflanzung in den 4 Yuga's. — Bhīsma zählt die sündhaften Stämme auf, darunter die Yauna's. Nārada verkündete Krsna's Superiorität. 208. Die 7 Söhne Brahman's oder 7 Brahman's (Vasistha statt Daksa): Atri—Pracīnabarhi— 10 Pracetas'— Daksa oder Ka. Marīci—Kasyapa oder Aristanemi. Soma ist Atri's Sohn. Arvaman und seine Nachkommen. Sasabindu mit Millionen Söhnen, die allein prajāpati's heissen wollen. Die 12 Āditya's, Söhne Kaśvapa's, und ihre Nachkommen. Tvastri. Die Nachkommen des Angiras sind die Rsi's. Ihre Verteilung nach den Himmelsgegenden. 209. Bhīsma erzählt, er habe in Martanda's Einsiedelei von Kasvapa folgendes gehört. Die Daitya's bedrängten die Götter. Ihnen zu helfen nimmt Visnu die Gestalt eines Ebers an und dringt in die unterirdischen Stätten der Daitya's ein, die er durch sein Gebrüll tötet und dann zerfleischt.

210. Über Vāsudeva als das höchste brahman. Er schafft die Rsi's. die Urheber der verschiedenen Wissenschaften. Sänkhya-Lehren, aber, wie auch sonst, mit pantheistischer Tendenz und nicht systematisch. 211. Alles geht aus dem avyakta hervor. Weitere dunkle Lehren. Die Seele wird nicht von Leid etc. berührt. 212. Man meide die Leidenschaften; sie führen die Seele irre. Ahamkāra. Die Guna's und ihre Eigenschaften. Man meide rajas und tamas. 213. Die Folgen von tamas: Leidenschaften etc. bis zur Geburt; man entsage Weibern und den Seinigen. Die Sinneslust ruft bei der Wiedergeburt die Sinne hervor. 214. Die Brahmanen, die den Veda kennen, werden des brahman kundig; durch Erfüllung ihrer religiösen Pflichten erreichen sie nur die höchsten Tugenden. Das letzte Ziel wird durch brahmacarya erlangt. Dies brahmacarya besteht in der Bekämpfung des rajas und der dadurch hervorgerufenen Zustände, namentlich der Geschlechtslust. Über die Adern Manovahā und die übrigen, und die Produktion des Samens nach Atri's Lehre. 215. Man soll rein sein in Gedanken, Worten, Werken; man bezähme die Sinne durch den inneren Sinn, diesen durch buddhi, dann kommt

<sup>207.</sup> Sarvabhūtotpattikathana, 208. Dišām svastika, 209. Antarbhūmivikrīdana, 210—217. Vārşņeyādhyātmakathana,

das sattva, zuletzt das brahman zur Erkenntnis. Wie der Yogin zu dem Zwecke verfahren soll. 216. Der Yogin vermeidet den Schlaf wegen der Träume. Diese entstehen durch die Tätigkeit des Manas, das sich früherer Ereignisse erinnert. Wie der Yogin zur Erkenntnis des brahman gelangt. 217. Lehren Nārāyana's von Sānkhya-Charakter. Religion der nivrtti (im Gegensatz zu pravrtti). Nutzen des Yoga zur Erlangung der Wahrheit und der Befreiung. Das brahman wird unter verschiedenen Formen verehrt. Vereinigung mit dem brahman durch Erkenntnis und Freiheit von Begierde. 218. Janadeva, ein Janaka, K. von Mithila, hatte 100 Lehrer bei sich, deren Lehren über das Wesen des atman ihm nicht genügten. Ihn besuchte Pancasikha Kapileva, der erste Schüler Asuri's. Er gilt als der Sohn von dessen Frau Kapila, weil er stets deren Milch trank. Janaka befragte ihn nach dem brahman. Argumente der Materialisten (Körper = ātman) und ihre Widerlegung. (Buddhistische Ansicht und ihre Widerlegung.) Ātman, ein Produkt von avidvā, entsteht neu bei jeder Geburt und verschwindet beim Nirvana. Heil bringt der Veda und Entsagung. 219. Fortsetzung desselben Gespräches. Sankhya-Ideen, zum Teil systematisch entwickelt. Die 3 Guna's, die Befreiung oder Aufgehen in brahman. 220. Lob der Selbstbeherrschung: von ihr gehen viele Tugenden aus. 221. Worin wahres tapas besteht. 222. Prahrāda belehrt den Indra, dass alles durch Svabhāva entstehe. Infolge dieser Erkenntnis habe er aufgehört zu handeln.

223. Indra befragt Brahman, wo Bali weile, und findet ihn nach längerem Suchen in Eselsgestalt. Er fragt ihn, wie ihm bei diesem Wechsel des Glückes zu Mute sei, und wird von ihm zurechtgewiesen. 224. Bali setzt auseinander, dass nicht die Person handele, sondern dass sie nur das Werkzeug sei, und dass die Zeit (kāla oder paryāya) an allem schuld sei. Über brahman als transzendenten Urgrund, in seiner Form als Kāla. Indra's Majestät werde schwinden wie bei Tausenden seiner Vorgänger. 225. Die Śrī verlässt den Bali, weil er die Brahmanen erzürnt habe, und zieht in Indra ein, der die nirgends dauernd verweilende Göttin mit je einem pada auf die Erde, Wasser, Feuer und die Guten stellt. Bali sagt, er würde Indra besiegen, wenn die Sonne stille im Mittag stehen würde. — 226. Indra fragt den Namuci. Derselbe ist aus ähnlichen Gründen über sein Geschick erhaben. — 227. Der Besuch Indra's bei Bali und dessen Ansichten über die Gewalt des Kala werden ähnlich wie oben, aber in glatterer Form erzählt. — 228. Während Narada und Indra nach ihrer Morgenandacht sich unterhalten, kommt Śrī zu ihnen. Diese erzählt, dass sie bei den Danava's gewohnt habe, so lange dieselben tugendhaft gewesen seien; jetzt aber wären sie lasterhaft geworden. Drum wolle sie mit ihren 8 Begleiterinnen bei den Göttern und Indra wohnen. Freude der Götter. — 229. Jaigīşavya belehrt den Asita Devala über den höchsten Seelenfrieden. — 230. Vāsudeva belehrt den Ugrasena über die Tugenden Nārada's, derentwegen er überall geehrt sei.

<sup>218</sup> f. Pañcasikhavākya. 220. Damaprasamsā, 221. Amrtaprāsnika, 222. Šakra-Prahrādasamvāda, 223 f. Bali-Vāsavasamvāda, 225. Šrīsamnidhāna, 226. Šakra-Namucisamvāda. 227. Bali-Vāsavasamvāda; 228. Śrī-Vāsavasamvāda; 229. Jaigīşavyāsitasamvāda, 230. Vāsudevograsenasamvāda,

231. Vvāsa belehrt seinen Sohn Śuka über die Einteilung der Zeit, beginnend mit nimesa und endend mit Tag und Nacht des Brahman. Über die vier Yuga's. 232. Brahman schafft bei seinem Erwachen mit der Avidyā die Welt; zuerst das Mahat, daraus geht Manas hervor. Aus Manas gehen ākāśa, daraus vāyu etc. hervor, deren Eigenschaften sabda etc. sind, doch so, dass die folgenden Elemente auch die Eigenschaften der vorhergehenden haben. Durch Vereinigung bilden sie den 16 teiligen Körper, wobei der Karma-Rest mitwirkt. Tätigkeit Brahman's als Schöpfers der Wesen. Paurusa, Daiva, Svabhava. Über Tapas, Veda; der Dharma in den verschiedenen Yuga's etc. 233. Rückwärtsentwicklung beim Weltuntergang. Aufgehen des Alls in brahman. 234. Über die Pflichten eines Brahmanen. Über die Freigebigkeit. Berühmte Beispiele aus der Geschichte. 235. Weitere Bemerkungen über Pflichten und Wandel der Brahmanen. Wert des Wissens. 236. Vorbereitung für die Brahma-Erkenntnis. Der Wagen, mit dem man brahman erreicht (allegorisch). Die dhāraṇā's und ihre Erfolge. Die inneren Erfahrungen des Yogin, die dadurch erlangten Kräfte. Kurze Darlegung der Prinzipien von Sānkhya und Yoga (inkl. Allseele). 237. Über die richtige Erkenntnis als zur Erlösung führendes Mittel. 238. Über Handlungen, zum Teil Wiederholung von 232. 239. Sankhya-Lehren in Verbindung mit der Lehre von der Allseele und allerlei Beiwerk. 240. Pflichten und Methode des Yogin und seine Erfolge. 241. Über Handeln und Wissen. Durch letzteres erlangt man das höchste brahman. 242. Die Pflichten des brahmacārin. 243. Die Pflichten des grhastha; seine 4 Arten: kusūladhānya, kumbhadhānya, asvastana, kāpotīm vrttim āsthitah. 244. Pflichten des vānaprastha. Verschiedene Arten. Die Ŗṣi's, die im 4. āśrama gelebt Übergang zu demselben. Dessen Pflichten. 245. Pflichten und haben. Wesen des bhiksu. Verherrlichung desselben. Er versenkt sich in das brahman. 246. Sänkhva-Lehren. Erreichung des absoluten Wissens. 247. Die fünf groben Elemente in allem enthalten, aber ungleich verteilt. Ihre dreifache Gestalt im Leibe. Ihre Eigenschaften. Manas, Buddhi, Svabhava stehen über ihnen. Die Funktionen der Sinne und der Buddhi. Die 3 Guna's und ihre Natur. 248. Buddhi, Manas, Hrdaya (= Ahamkāra). Wie Buddhi zu Manas und den einzelnen Sinnen wird. Die 3 Guna's haben ihren Sitz in den drei Organen und werden so auf die Objekte projiziert, die durch diese hervorgebracht werden. Sattva und Atman. 249. Abwendung von den Guna's; atmajñana und sama. 250. Aikagura (Konzentration) ist der höchste Dharma. Dadurch gelangt man zur höchsten Erkenntnis. Samsara als Fluss; mit Hülfe der Erkenntnis setzt man über ihn. 251. Erreichung der santi durch Überwindung der Begierde etc. Freiheit von Wiedergeburt. 252. Über die fünf Elemente, ihre Eigenschaften, Produkte, die Sinne und ihre Objekte. Die übrigen Organe. 253. Die entkörperten Seelen in dem feinen Leibe. Dadurch erkennen die Yogin's sie. Dieselben haben ihre Seele in ihrer Gewalt. Sie besteht aus 7 Teilen, etc. 254. Allegorien: kāma als Baum, śarīra als Stadt. 255. Ähnlicher Inhalt wie 252. 256—258. Bhīşma

<sup>231—255.</sup> Śukānupraśna;,. 256. Mṛtyu-Prajāpatisaṃvādopakrama, 257 f. Mṛtyu-Prajāpatisaṃvāda,.

erzählt von Akampana's Kummer über den Tod seines Sohnes und trägt Nārada's Erzählung über die Entstehung der Mṛtyu vor, siehe oben VII. 52—54. 259. Über Dharma, seine Quellen. Die Pflicht, wahr zu reden, nicht fremdes Gut zu rauben, freigebig zu sein: Nichts zu tun, was man selbst nicht erleiden möchte, und das Anderen zu tun, was man sich selbst wünscht, ist der Kern der Moral. 260. Yudh, hebt die Zweifel an der absoluten Gültigkeit des Dharma hervor. Der sadācāra als charakteristisches Merkmal involviert eine petitio principii. Der Dharma wechselt mit den Yuga's, und der Veda schwindet allmählich: wie kann also der ganze Veda verbindlich sein? Widerspruch der Rechtsouellen Sruti und Smrti untereinander. Der Dharma verschieden nach dem Stande. Wie nun, wenn jemand seinen Stand wechselt? 261. Jajali hatte durch seine Askese grosse Vollkommenheit erlangt und brüstete sich mit derselben. Aber Geister sagen ihm, selbst Tuladhara, ein Kaufmann in Benares, dürfe sich nicht so brüsten. Er macht sich dahin auf den Weg. Ausführlicher erzählt: Jaiali hatte schwere Busse getan, zuletzt steht er unbeweglich. Ein Vogelpärchen nistet in seinen Haaren, brütet, zieht die Jungen auf und verlässt das Nest, ohne dass er sich bewegt hätte. Darauf glaubt Jājali grossen Dharma erworben zu haben und ruft es laut aus. Eine unsichtbare Stimme verweist ihn auf Tuladhara. Er besucht ihn; dieser sagt ihm beim ersten Anblick alles, was er erlebt 262. Tulādhāra erklärt seinen Wandel: adroha, abhaya. Er zeigt das Sündhafte verschiedener Gewerbe und Berufe. 263. Jājali wendet ein, dass bei solchen Voraussetzungen Existenz und Opfer unmöglich wären. Tul. setzt auseinander, welche Opfer Priesterbetrug und welche rein wären. Opfer sollten ohne Verlangen nach dem Lohne dargebracht werden. Tiere dürften dabei nicht getötet werden. Die Erreichung des brahman sei das höchste Ziel. 264. Die auf Tul.'s Aufforderung von Jājali herbeigerufenen Vögel bestätigen diese Lehre. Gut sei nur, was ohne Tötung von Tieren geschehe. Man müsse opfern. Der Glaube (śraddhā) sei das Wichtigste.

265. Verse, die König Vicakhnu (bez. Vicakhyu) vortrug, als er einen beim Opfer getöteten Stier sah. Preis der ahimsā. 266. Cirakāri, S. Medhātithi's, ein Gautama, tat alles langsam, aber mit weisem Bedacht. Deshalb galt er als ein Trändler. Sein Vater gab ihm einst im Zorn den Auftrag, die Mutter (Ahalyā) zu töten, weil sie sich dem Indra in Medhātithi's Gestalt ergeben hatte, und ging dann in den Wald. Der Sohn wägt die Ansprüche eines Vaters und einer Mutter gegeneinander ab und kommt zur Entscheidung, dass letztere unschuldig sei. Unterdes kehrt der Vater reuig zurück und lobt seinen Sohn wegen seiner Besonnenheit. 267. Satyavat verwirft die Todesstrafe. Dyumatsena erwidert, ohne dieselbe könne man in diesen Zeiten nicht auskommen. Satyavat empfiehlt einen Mittelweg.

268. Nahusa wollte für seinen Gast Tvastr eine Kuh nach Vorschrift des Veda schlachten. Kapila, der das Tier sah, sprach tadelnd

<sup>259.</sup> Dharmalaksaņa, 260. Dharmaprāmānyākṣepa, 261—264. Tulādhāra-Jājalisaṃvāda,; 265. Vicakhnugītā, 266. Cirakārikopākhyāna, 267. Dyumatsena-Satyavatsaṃvāda, 268—270. Gokapilīya,;

das Wort vedā. Der Rṣi Syūmarāśi fährt in die Kuh und fragt ihn, wie er die Veden tadeln könne, da diese doch die Offenbarung Brahman's seien. Dieser erwidert, er tadele nicht die Veden; doch dieselben schrieben Handlung und Enthaltung von der Handlung vor. Was sei nun recht? Der Rṣi sagt, es sei Vorschrift, zu opfern, um den Himmel zu erlangen, und zählt die Opfertiere bez. Teile des Opfers auf. Man müsse opfern; so erlange man den Himmel. 269. Kapila frägt, welchen Zweck der Haushalterstand habe, wenn das Asketentum das höchste Ziel sei. Sy. erwidert, der Haushälterstand sei das Fundament der Gesellschaft; auch der Veda heische Erfüllung seiner Pflichten. Kapila spricht dann über das, was man tun und lassen müsse; aber ohne Wissen und bei irrigem Wissen sei alles vergeblich. 270. Kapila schildert, wie die alten Weisen in treuer Pflichterfüllung das ānantya (Reinheit) erlangt haben.

271. Ein Brahmane diente den Göttern des Nutzens wegen; so verehrte er den Wolkengenius (jaladhara) Kuṇḍadhāra. Dieser lässt ihn einstmals die Wesen sehen, wie sie von Maṇibhadra Gaben erhalten. Kuṇḍadhāra bittet den Gott um eine Gunst für jenen Brahmanen, schlägt aber die angebotenen Reichtümer aus und wünscht frommen Sinn für ihn. Der Brahmane geht in den Wald und übt Askese. Kuṇḍadhāra erscheint ihm später und zeigt ihm, wie Reichtum und Macht zu Leid im Jenseits führen.

272. Der Brahmane Satya in Vidarbha, der unchavrtti ist, opfert mit seiner Frau Puskaradharinī nur Vegetabilien. In Sukra's Auftrag hatte sich Parnada in eine Gazelle verwandelt und forderte den Brahmanen auf, ihn zu opfern, damit sein Opfer vollständig würde. Sāvitrī gebietet es ihm ebenfalls. Als er sich weigert, zieht sich Savitrī durch das Feuer in die Unterwelt zurück. Die Gazelle wiederholt ihre Bitte und verleiht ihm das Gesicht, dass er die Nymphen im Himmel erblickt. Nun wünscht der Brahmane es selbst. Dadurch schwindet seine Askese. Die Gazelle aber, die sich als Dharma zu erkennen gibt, hilft ihm nun beim (unblutigen) Opfer. 273. Wie Sündhaftigkeit und wie Tugendhaftigkeit entsteht. Der Tugendhafte erlangt Entsagung, und darauf strebt er nach Befreiung. 274. Wie man die fünf Fehler oder Hindernisse des Yoga überwindet, seine Reinheit fördert und zur Befreiung gelangt. 275. Asita Devala erklärt dem Nārada Ursprung und Auflösung der Welt. Die 5 Elemente, kala, bhava, abhava. Die Sinne und ihre Öbjekte, citta, manas, buddhi. Ksetrajña. Die 5 Organe, Bala. -Schlaf und Traum. Die 3 Guna's. 17 Prinzipien. Seele als 18. Fernere Sānkhya-Ideen, konfus vorgetragen. 276. Janaka preist dem Māndavya Besitz- und Begierdelosigkeit. 277 ( XII. 175). 278. Hārīta's Lehren über den Wandel der Asketen. 279. Yudh. verlangt nach Samnyasa. Bhīsma erzählt das Gespräch zwischen dem gestürzten Vrtra und Usanas. Vrtra spricht über die Unbeständigkeit der Dinge und den Kreislauf der Geburten. Dann fragt er Usanas nach dem brahman (cf. 223 f.).

<sup>271.</sup> Kundadhāropakhyāna, 272. Yajnanindā, 273. Catuhpraśnika. 274. Yogā-cārānuvarnana, 275. Nāradāsitasamvāda, 276. Māṇdavya-Janakasamvāda, 277. Pitā-putrasamvāda; 278. Hārītagītā; 279 f. Vṛtragītā;.

280. Sanatkumāra kommt hinzu und verkündet die Herrlichkeit Visnu's. den man nach sorgfältiger Vorbereitung erkennen kann. V als Weltall identisch mit allen Göttern. Dauer einer Schöpfung (illustriert an Seen. denen täglich mit einem Haar ein Tröpfchen entnommen wird). Die 6 Farben der Seelen (schwarz, grau, blau, rot, gelb, weiss) je nach Mischung der Guna's. Das Los der Wesen durch diese Farbe bestimmt: ihre Geschicke und Sphären. Geschicke der Seelen bei den Weltzerstörungen. Vrtra erkennt Visnu als das höchste Wesen und vereinigt sich mit ihm, indem er das Leben aushaucht. - Das höchste Wesen am Grunde. Kesava ist sein achter Teil. - Yudh. kommt auf die seelische Farbentheorie zurück. 281. Yudh. fragt, wie der fromme Vrtra von Indra getötet worden sei. Sakra greift Vrtra an, wird aber von ihm betäubt. Vasistha stärkt ihn durch ein rathantara. Die Kraft Mahādeva's fährt als ivara in Vrtra, und Visnu in Indra's vaira. Maheśvara unterstützt Indra. 282. Indra tötet den von dem furchtbaren Fieber geschwächten Vrtra mit dem vajra, wird aber von der brahmahatyā verfolgt, vor der er sich vergeblich in eine Lotusfaser versteckt. Brahman verteilt die brahmahatva zu je einem Viertel auf das Feuer. die Pflanzen. die Apsarasen und das Wasser und bestimmt, wann von ihnen die Sünde auf einen andern übergehen soll. Indra reinig, sich durch ein Rossonfer. Aus Vrtra's Blut entstehen die Hähne, die darum für die Arva's verbotene Speise sind. Śravanaphala.

283. Siva weilte auf einem Gipfel des Meru, von vielen Gottheiten und Rsi's umgeben. Diese gehen zu Daksa's Rossopfer in Gangādvāra. Siva erklärt der Umā, dass er keinen Anteil am Opfer habe. Als sie sich darüber gekränkt fühlt, geht Siva zum Opferplatz mit seinen Scharen, die das Opfer stören. Letzteres flieht in Gestalt einer Gazelle. Siva verfolgt dieselbe; dabei fällt ihm ein Schweisstropfen von der Stirn, aus dem ein grosses Feuer und ein schreckliches Wesen, Jvara, entsteht, das alle Götter in die Flucht treibt. Brahman bittet Siva, es zurückzuziehen, und gewährt ihm Anteil am Opfer. Der Jvara wird nun auf alle Arten von Wesen verteilt, bei den Menschen ist er das Fieber. In Vrtra drang er ein, als er gähnte. Sravanaphala. 284. Die Götter waren in Gangādvāra bei Daksa's Opfer versammelt. Der Rsi Dadhīci erklärt, dass ein Opfer ohne Rudra ungültig und Rudra, welchen Daksa nicht kennt, der höchste Gott sei. Das Opfer würde nicht vollendet werden. Umā wünscht, dass Siva Anteil am Opfer habe. Er lässt aus seinem Munde ein löwengestaltetes Wesen, Vīrabhadra, hervorgehen, um Daksa's Opfer zu stören. Umā nimmt ihre Gestalt als Mahākālī an. um zuzuschauen. Von Vīrabhadra's Poren gehen Wesen, die Raumya's, aus, die sich an der Zerstörung beteiligen. Er verkündet den Göttern den Zweck seines Kommens und nennt Bhadrakālī als seine Begleiterin. Dakşa betet den Maheśvara an. (Einschub von  $5^{1}/_{2}$  Versen.) Da erschien Mahādeva und gewährt dem Daksa seine Bitte, dass das Opfer nicht

<sup>281.</sup> Vṛtravadha, 282. Brahmahatyāvibhāga, 283. Jvarotpatti; 284 a. Dakṣa-yajñavināśa, 284 b. Dakṣaprokta Śivasahasranāmastotra,

vergeblich sein solle. Dakşa preist ihn mit dem Sahasranāmastotra (cf. Vāyu-Purāņa I. 30). Śravaṇaphala.

Die 5 Elemente und ihre Eigenschaften. Die drei Guna's, kala, karman, buddhi und manas. Die indriya's, manas, buddhi. Letztere wird zu manas. Die drei bhāva's der buddhi (sattva etc.). Sattva und ksetrajña, adhvātmavidvā. 286. Samanga erklärt dem Nārada, dass er deshalb immer vergnügt erscheine, weil er weltlichen Trieben entsagt habe. 287. Gālava befragt den Nārada, welche Pflichten die wahren seien, da doch alle Aśrama's die ihrigen dafür ausgeben. Sie alle haben das Heil zum Ziel, das dann ausführlich beschrieben wird als der Besitz von Tugend und das Meiden von Lastern und Sünden. Bescheidenheit und Stolz. Welchen Wohnort ein Frommer wählen oder meiden soll. 288. Ariştanemi (Tārkṣya) belehrt Sāgara, wie man ein glückliches Leben, moksa, erlangen könne, indem man sich den vermeintlichen Familienpflichten entzieht. Wer die Eitelkeit alles Seienden erkennt, ist erlöst. 289. Uśanas, der Bhārgava, raubte durch Yoga dem Kubera seine Schätze. und dieser beklagt sich darob bei Rudra. Der gerät in Zorn. Usanas setzt sich auf dessen Sūla; diesen bog Siva mit seiner Hand (darum heisst er Pināka) und verschlingt den Usanas. Während Siva lange büsst, wandert Usanas in dessen Bauche umher und fleht ihn an, freigelassen zu werden. Siya befiehlt ihm, durch den Penis hinauszugehen. Darum ist Usanas Sukra und darum erreicht er (der Planet Venus) ment die Mitte des Himmels. Siva will ihn töten, aber Devī schützt ihn, der darum hinfort für ihren Sohn gilt.

290 Parāśara belehrt Janaka. Die Erfüllung der Pflichten der eigenen Kaste gibt das grösste Verdienst. Realität des Karman. Es ist töricht, die Pflichten einer fremden Kaste ausüben zu wollen. 291. Durch gute Handlungen erlangt die Seele eine bessere Farbe, durch schlechte eine schlechtere. Alle Handlungen haben Karman zur Folge, auch unbewusste und unbeabsichtigte, wenn auch nicht in demselben Grade wie die beabsichtigten. 292. Man übe Freigebigkeit, man trage die vierfache Schuld ab, man verebre die Gottheit (Visnu), wie viele Heilige taten. 293. Die vier Kasten sollen ihre Pflichten erfüllen. 294. Fortsetzung. Früher waren die Menschen rechtschaffen, später aber, von den Asura's verführt, wurden sie übermütig. Die Götter suchten Schutz bei Siva. Dieser erschlug die Asura's (die Leidenschaften). Da wurden die Menschen wieder gut. Die 7 Rsi's setzten Indra zum Gott des Himmels ein und lenkten die Menschheit. Nach ihnen wurde Viprthu König. Einige Fürsten haben aber den alten teuflischen Sinn bewahrt. 295. Das Streben nach Besitz führt zu Sünde und Untergang, Entsagung zu Glück und Askese, der Ursache aller wahren Güter. 296. Entstehung der Kasten und Mischkasten. Die Muni's haben ihre Stellung durch tapas, auch wenn sie nicht brahmanischer Abstammung sind. Angiras, Kaśyapa, Vasistha, Bhrgu; die 4 mūlagotra. Kastenpflichten; durch ihre Erfüllung

285. Pāncabhautika; 286. Samanga-Nāradasamvāda, 287. Śreyovācika, 288. Sāgarāriṣṭanemisamvāda, 289. Bhava-Bhārgavasamāgama, 290—298. Parā-śaragītā,;

Just can

2000

erlangt man den Himmel. 297. Die guru's. Tod in der Schlacht, an Flussufern, aus andern Ursachen; Art der Wiedergeburt in jedem dieser Fälle. Auflösung des Leibes. Zwischenzeit zwischen Tod und Wiedergeburt (18). Stufen der Wesen. Glücklicher Tod: im uttaräyana, in einem glücklichen Nakṣatra und Muhūrta. Unglücklicher Tod. Selbstmord verwerflich. Ajñāna der gefährlichste Feind. Leichenverbrennung etc. (Schluss.) 298. Sprüche über allgemeine Gegenstände, Karma etc.

299. Brahman als Schwan kommt zu den Sadhva's und empfiehlt die Tugenden: freundliche Rede. Duldsamkeit etc.; schöne Sprüche. Fragen und Antworten. 300. Unterschied zwischen Sankhya und Yoga. Beschreibung der Kraft des Yogin, der dadurch zur Befreiung gelangen könne. Seine Nahrung, die Schwierigkeit der dharana's, Erreichung des höchsten Zieles. Er kann in alle Götter und Wesen eindringen. 301. Die Sankhva's erlangen durch Erkenntnis alles Seienden und aller Verhältnisse (im Sinne der Sankhya-Philosophie) die Befreiung. Die gereinigten Seelen gelangen zur Sonne, der Pravaha-Wind führt sie zu nabhas, von dort kommen sie zu rajas, sattva, Nārāyaṇa, paramātman. — Yudh. fragt, ob die Befreiten Erinnerung besässen. Über das Wandern der Seele im Schlafe. Die Vereinigung mit Nārāyaņa. Erkenntnis des Sānkhya ist das brahman. Lob der Sankhva-Lehre und ihrer Anhänger. 302. König Karālajanaka fragt den Vasistha nach dem höchsten brahman und dem ksara. — Am Ende eines Brahma-Tages erwacht Sambhu oder Iśāna und schafft den Hiranyagarbha, der auch buddhi, mahat, viriñci, aja, viśvarūpa etc. genannt wird. Dieser schafft den Ahamkāra, den Prajāpati. dieser die bhūta's; darauf entstehen die (feinen) Elemente, dann die grobe Natur. Die 10 Organe und Manas. Der Körper, auf Erden, im Wasser und in der Luft. Visnu das 25. Prinzip, die Verbindung desselben mit Prakrti. Die einzelnen Seelen und ihr Los. 303. Die Seele glaubt, dass alle äussern Verhältnisse ihr zugehören; daher hält sie sich für handelnd und erfährt den Lohn ihrer vermeintlichen Handlungen. 304. Jīva besteht aus 16 Teilen, 15 vergänglichen und einem unvergänglichen wie der Mond, und erneuert sich immer wieder wie dieser. 305. Die Verbindung von Purusa und Prakrti nach dem Veda und dem Śāstra (Sānkhva-Yoga). 306. Über Yogaübungen, prānāvāma und ekāgratā. Wahrnehmung des ātman. Darlegung des Sānkhya. 307. Das avyakta ist avidyā, der puruṣa ist vidyā, und so heisst das jedesmal höher stehende im Verhältnis zum niedrigeren vidvā. Ähnlich das Verhältnis zwischen akşara und kşara. Wie Puruşa sich von Prakrti verschieden ansieht und aksara wird. 308. Buddha = brahman, abuddha oder buddhyamāna = jīva, apratibuddhaka = prakrti. Beide letzteren können aber auch ihre Namen austauschen. Buddha aber ist das 26. Prinzip, es erkennt das 25. und 24 ste. Wem diese Lehre übermittelt werden soll und wem nicht. Hiranyagarbha übergab sie dem Vasistha, dieser dem Nārada, und dieser dem Bhīsma. 309. Vasumat, von Janaka's Geschlecht, trifft auf der Jagd einen Rsi von Bhrgu's gotra und lässt sich von ihm

<sup>299.</sup> Hamsagītā. 300. Yogavidhi; 301. Sānkhyakathana; 302—308. Vasiṣṭha-Karālajanakasaṃvāda,. 309. Janakānuśāsana,

eine Moralpredigt halten. 310. Janaka Daivarāti wird von Yājñavalkva belehrt. Die 8 Prakrti's: avvakta, mahat, ahamkāra und die 5 Elemente: 16 vikāra's: 5 Gegenstände der Sinne (visesa's), 5 buddhīndriya und 5 karmendriya mit manas. Die 9 sarga's: prādhānika, buddhyātmaka, āhamkārika, mānasa, bhautika, bahucintātmaka, aindriyaka, 2 ārjava's. 311. 10 000 Kalpa's = Tag des Avvakta: er schafft zuerst die Kräuter. dann den Brahman (mahat) im goldenen Ei; sein Tag 7500 Kalpa's. Dieser schafft den Bhūta oder Ahamkāra nebst 4 Söhnen. Der Paramesthin Ahamkāra, dessen Tag 5000 Kalpa's dauert, schafft die 5 Bhūta's. (Deren visesa's.) Der Tag der letztern 3000 Kalpa's. — Die Indriva's und Manas. Manas sieht nicht das Auge, etc. etc. 312. Die Weltzerstörung und 313. Was bei den Körperteilen adhyātma, rückläufige Entwicklung. adhibhūta und adhidaivata ist. Die verschiedenen Formen der 3 Guna's. 314. In unzähligen Formen erscheint der höchste Purusa in den Einzelseelen je nach dem Vorwalten oder der Mischung der Guna's. 315. Verschiedenheit von Purusa und Avvakta: Vergleiche dafür, nach der Sānkhva-Lehre. 316. Einheit von Sānkhva und Yoga. Yoga als saguna und nirguna; die codanā's. Zustand eines Yogaübenden. 317. Die verschiedenen Örter, wohin jemand gelangt, nachdem seine Seele aus diesem oder ienem Körperteile herausfährt. Vorzeichen (arista) des in Jahresfrist etc. erfolgenden Todes. 318. Yājñavalkya erhält von der Sonne die Yajus, indem Sarasvatī in seinen Mund eindringt. Er verfasste auch das Satapatha Brāhmana und lehrte es seinen 100 Schülern, worüber sein Onkel Vaisampāvana verstimmt ist. Auch hatte er bei Janaka's Opfer mit ihm einen Disput wegen der Daksina in Gegenwart von Paila, Jaimini, Sumanta. — Er erhielt von Sūrva 15 Yajus, von Romaharsana das Purāņa; damit machte er das Satapatha. Der Gandharva Viśvāvasu stellt 24 Fragen über den Veda an ihn und die 25. über die anvīksikī und verschiedene Termini, welche purusa und prakrti bedeuten. - Die verschiedenen Sankhya-Lehrer. Über das Verhältnis von Prakrti, Jīva und Allseele. Nachdem Janaka dies gehört, wird er Mönch. 319. Pañcasikha über Tod und Leben. 320. Zu Janaka Dharmadhvaja, K. von Mithila, der die Religion der Entsagung übt, kommt die Tridandin-Nonne Sulabha und prüft ihn, indem sie mit Hülfe ihrer Yogamacht in ihn eindringt. Der König, ein Schüler Pancasikha's, behauptet, auch als Hausherr die Befreiung erlangen zu können, der König so gut wie der Tridandin, und zwar durch Erkenntnis. Die äusseren Abzeichen des Standes seien irrelevant. Zuletzt macht er der Nonne wegen ihres Betragens schwere Vorwürfe. Sulabhā setzt die notwendigen Bestandteile eines Satzes auseinander. Sie werde den Anforderungen an gute Rede entsprechen. Folgt eine etwas wirre Darlegung von Sankhya-Ideen. 30 Dinge, die den Körper bilden. (Starker Einfluss des Vedanta.) Entwicklung vom Embryo bis zum Greis. Alles in steter Veränderung, die aber wegen ihrer Kleinheit uns meist entgeht. Das Äusserliche bedingt daher keine Verwandtschaft oder Beziehung; diese besteht durch den gemeinsamen



<sup>310—318.</sup> Yājñavalkya-Janakasamvāda, 319. Pañcaśikha-Janakasamvāda, 320. Sulabhā-Janakasamvāda,

atman. Warum frage also der König, wer sie sei? Er sei nicht befreit, als König könne er es nicht sein. Wertlosigkeit der Herrschaft. Sie zeigt die Grundlosigkeit seiner Vorwürfe. Der König ist widerlegt.

14 3,24

14 325

321. Vyāsa belehrt den Śuka. Ermahnungen zu rechtem Wandel. um jenseits Heil zu erlangen. (Schöne Sprüche in verschiedenen Metren.) -322. Sprüche über gute und en angen (320. Auf dem diplor des Meru übte Vvāsa Askese und verehrt durch Yoga den Mahādeva zur Erlangung eines übermenschlichen Sohnes. Der Gott gewährt ihm diesen Wunsch. 324. Beim Feuerreiben erblickt und verliebt er sich in die Nymphe Ghrtacī, die sich in ein Papageienweibehen verwandelt. Sein Same fällt auf das Aranīholz. So entsteht ihm beim Reiben des Holzes ein Sohn, Āraņeya, den er Śuka nennt. Wunder bei seiner Geburt. Brhaspati wird sein Lehrer. Darauf übt er Askese. 325. Nachdem er Yoga und Sānkhya studiert, wandert er auf Geheiss seines Vaters zu dessen vājva. Janaka. K. von Mithilā. Er wird in das Innere des Palastes geführt und von den Frauen des Königs bedient, ohne sich dadurch in seiner Yoga-Meditation stören zu lassen. 326. Am nächsten Morgen macht ihm der König mit dem Hofstaat seine Aufwartung und belehrt ihn auf seine Bitte über die Pflichten eines Brahmanen, die 4 Asrama's. Auch im 1. Āśrama könne man Moksa erreichen, wenn man wie er die Sinne bezwungen habe. 327. Darauf ging Suka nach dem Himālaya, wo einst Skanda seine Lanze in die Erde gesteckt und die ganze Welt herausgefordert hatte, sie herauszureissen oder zu erschüttern. Visnu erschütterte sie, Prahrada versuchte es vergebens. Dort ist auch Siva's unnahbare Einsiedelei. Am Fusse jenes Berges unterrichtete Vyāsa seine Schüler Sumanta, Vaisampāyana, Jaimini und Paila. Dorthin wendet sich Suka. Vvāsa beauftragt diese fünf, den Veda zu lehren, aber nur Würdigen. 328. Vyāsa's Schüler ziehen davon und verbreiten den Veda. Auf Nārada's Geheiss repetiert Vyāsa mit seinem Sohne die Veden. Bei einem Sturme wird das Studium ausgesetzt und Vyāsa belehrt Śuka über die Prana's und die sieben kosmische Winde. 329. Narada tragt dem Suka Sanatkumāra's Sprüche darüber vor, was zum Heile führe. Tugenden. Sānkhya-Ideen. 330. Fortsetzung. Sprüche ähnlichen Charakters. 331. Ebenso. Willkür des Glückes. Über die Geburt von Nachkommenschaft etc. - Nachdem Suka dies gehört hat, beschliesst er, durch die Sonne (in Brahman) einzugehen und verabschiedet sich von Vyāsa. 332. Er lässt sich auf dem Kailasa, gegen die aufgehende Sonne gerichtet, nieder. Durch Yoga fliegt er dann der Sonne zu, gepriesen von allen himmlischen Wesen. Er lässt sich von ihnen versprechen, dass sie seinem Vater, wenn er ihm folge, an seiner Statt Antwort geben würden. Sie sagen es ihm zu. 333. Wunder bei Suka's Flug. Vyāsa folgt ihm. Sein Ruf und Suka's Antwort; die Welt hallt es wider: Entstehung des Echo. An dem Gebaren der nackten Nymphen im Himmelsstrom merkt Vyāsa, dass sie ihn sehen, seinen Sohn aber nicht sahen, weil

<sup>321.</sup> Pāvakādhyayana. 322. Dharmamūlika. 323—329. Śukotpatti, 325—328. Śukakṛti, 327 f. Śukakṛtya, 329—333. Śuka-Nāradasaṃvāda, 331. Śukābhigamana; 332 f. Śukābhipatana, 333. Śukotpatana,

Gretasipa

XII. 320 - 339.

155

derselbe schon befreit war, er es aber noch nicht ist. Siva tröstet ihn: sein Sohn sei den Naturkräften gleich, wie er es einst gewünscht habe, er würde aber immer hinieden sein Bild (chāyā) sehen.

334. Im Krtavuga wurde Nārāvana als Sohn des Dharma in vier Formen geboren: Nara, Nārāyana, Hari und Krsna. Die beiden ersten üben Askese in der Badarī-Einsiedelei. Nārada besucht sie und fragt den Nārāyaṇa, welchem Gott er opfere. Er antwortet: dem antarātman. Die 21 Prajāpati's folgen seinem Gebot. 335. Nārada will gehen, um Nārāyana's ursprüngliches Wesen zu schauen, und gelangt nach Svetadvīpa, wo die weissen Männer wohnen. Darüber erzählt Bhīsma folgendes. König Uparicara war ein eifriger Verehrer Nārāvana's und Bekenner der Sāttvata-Religion. Die Weisen der Pancaratra's waren sehr bei ihm geehrt. Die 7 Rsi's, genannt citrasikhandin, verfassten auf dem Meru ein Sastra. Sie lesen es dem Nārāyaṇa vor, der davon entzückt ist. Er sagt voraus, dass dies Sastra nach König Vasu's (= Uparicara) Tode verschwinden würde. Die Rsi's lehren es dem Brhaspati. 336. Vasu Uparicara wird Schüler des Brhaspati und bringt ein Rossopfer dar. Ekata, Dvita und Trita waren die Sadasya's, ausserdem andere berühmte Rsi's. Visnu nimmt seinen Anteil, nur dem Könige sichtbar. Darob zürnt Brhaspati. Man sucht ihn zu beruhigen. Ekata. Dvita und Trita erzählen, dass sie einst Askese geübt hätten, um Nārāyana zu schauen. Durch eine Stimme seien sie nach Svetadvīpa im Norden des Milchmeeres verwiesen worden, wo weisse, strahlende Männer einzig den Nārāyana verehren. Sie gehen dorthin und sehen plötzlich ein helles Licht, das alle Einwohner anbeten. Von dessen Glanz geblendet, hören sie nur jener Gebete, sehen die Gottheit aber nicht. Erst nach langer Busse erlangen sie das Augenlicht. Sie werden mit der Verheissung, im Tretayuga den Göttern zu helfen, entlassen. - Vasu gelangte in den Himmel, wurde aber durch einen Fluch der Brahmanen in die Erde versenkt. — 337. Die Götter behaupteten nämlich, dass eine Ziege (aja), die Rsi's aber, dass Korn (bīja) geopfert werden müsse. Vasu, der durch die Luft daherkommt, nimmt für die Götter Partei. Deshalb fluchen ihm die Rsi's, so dass er tief in ein Loch der Erde versinkt. Die Götter gewähren ihm, dass ihm unterdessen die Vasudhärä-Spende vom Opfer zugute kommen solle. Er betet Visnu an, der den Garuda zu ihm schickt. Der Vogel trägt ihn in die Höhe und lässt ihn dann los. Uparicara gelangt sogleich in die Brahmawelt. — 338. Nārada in Švetadvīpa ruft den Nārāyaņa mit 339. Nārāyaṇa zeigt sich ihm in einer wunderbaren 99 Namen an. Form und hält ihm einen längeren Vortrag über das höchste Wesen Vāsudeva (nach Sānkhya-Ideen). Jīva ist Samkarsaņa (Šesa), von ihm stammt Pradyumna (manas), von diesem Aniruddha (ahamkāra), von diesem Brahman. Alle Gottheiten und Dinge sind in Vasudeva, Brahman ist sein Sohn, von ihm im Anfang der Kalpa's zum Lenker bestellt. Viṣṇu's Taten als Eber, Mannlöwe, Zwerg, Rāma I, Rāma II (im Zwielicht zwischen Treta und Dvapara). Ekata und Dvita werden wegen eines dem Trita zugefügten Unrechtes als Affen wiedergeboren. Im Zwielicht

goeta Jipa

zwischen Dvāpara und Kali als Kṛṣṇa; dessen Taten. Seine 10 Avatāra's (103/4). Nārada berichtet Nara und Nārāyaṇa sein Gesicht. Brahman hörte es ebenfalls, von ihm Sūrya, von ihm 66 000 Rṣi's, von denen die Götter, von denen Asita, von dem die Pitṛ's, von denen Śāntanu. Von dem hat Bhīṣma dieses purāṇa, ākhyāṇa ārṣeya gelernt. Śravaṇaphala, Wiedergeburt in Śyetadvīpa. Schluss von Sauti gesprochen.

340. Auf Saunaka's Anfrage erzählt das Folgende Sauti. Janamejava fragt, warum die Götter der Prayrtti-Religion huldigten, da doch Nārāyana die Nivrtti-Religion gelehrt habe. Vaisampayana berichtet, dem Vyāsa sei einst Nārāyaņa geneigt geworden, und dadurch habe er die höchste Erkenntnis erlangt. Modifizierte Sankhva-Ideen. Brahman, die acht Prakrti's: Marīci bis Manu. 11 Rudra's. Diese Gottheiten üben Askese im Norden des Milchmeers. Nārāvana weist diesen allen ihr Amt an und befiehlt ihnen, zu opfern, ihm zur Ehre. Sie würden durch ihren Anteil am Opfer, als Lohn der Pravrtti-Religion, erhalten werden. Die 7 Rsi's: Marīci etc., 7 andere geistige Söhne Brahman's: Sana etc. Letztere Yoga- und Sankhva-Kenner und Vertreter der Nivrtti-Religion. Die 4 Yuga's. Als die Götter gegangen, blieb Brahman und erblickt den Nārāyana, die Gottheit in Aniruddha, als Aśvaśiras. — Stotra. Śravanaphala. 341. Keśava enthüllt dem Ariuna sein mystisches Wesen als Urgrund und Inbegriff alles Seienden. Der höchste purusa als Aniruddha. Aus ihm kommt der Lotus, in dem Brahman thront, aus seiner Stirne Rudra. Dieser, wesenseins mit Nārāvana, wird von ihm verehrt. 4 Arten der Verehrer. Etymologie von Nārāyana, Vāsudeva, Visnu, Dāmodara, Prénigarbha (rettete den Trita), Keśava. Utathya erzeugte mit seiner Frau einen Embryo und verschwand; sein Bruder Brhaspati will die Frau beschlafen, der Embryo verbietet es ihm. Darum flucht ihm Brhaspati, dass er, Dīrghatamas, blind werden solle. Durch Hersagen des Namens Kesava wurde D. sehend und wurde Gotama genannt. 342. Keśava erzählt dem Arjuna: Am Ende von 100 Caturyuga's entsteht Hari aus tamas, von ihm Brahman, aus dessen Augen entstehen Agni und Soma, die mit Ksatra und Brahman, Ksatriya's und Brahmanen, identisch sind. Agni = Brahmanen. Vorrang, Macht und Bedeutung der Brahmanen. — (Visnu muss die Götter etc. zuweilen bestrafen.) Indra wurde wegen seines Ehebruchs mit Ahalyā durch Gautama's Fluch zum Harismasru. Wegen Kausika's Fluch bekam er Widderhoden. Seine Arme erstarrten, als er Cyavana beim Opfer Sarvāti's hindern wollte, den Aśvin's ihren Opferanteil zu geben. Durch Daksa's Askese wurde Rudra's Stirn durch ein drittes Auge entstellt. Durch die aus Usanas gegen Rudra geschleuderten Locken entstanden Schlangen. die dessen Hals blau bissen. Ebenso war auch in einem früheren Manvantara, als Nārāyaņa den Rudra am Halse packte, derselbe blau geworden. Durch Brhaspati's Fluch ist der Ozean von allerlei Tieren bewohnt. — Viśvarūpa, Tvastr's Sohn, Triśiras genannt, war Purohita der Götter, gab aber heimlich auch den Asura's, mit denen er durch seine Mutter verwandt war, einen Opferanteil. Darum verlangten die Asura's, mit

<sup>334-351.</sup> Nārāyaņīya; (fehlt bei Kşemendra)

Hiranyakasipu an der Spitze, von seiner Mutter (ihrer Schwester), dass er ihre Partei ergreifen solle, was er auch tat. Vasistha, Hiranvagarbha's Sohn, war Hiranyakasipu's Hotr, wurde aber jetzt von ihm entlassen und fluchte ihm deshalb, dass sein Opfer unvollendet bleiben und er selbst von einem Wesen ohnegleichen getötet werden solle. So geschah es. Nun ergab sich Visvarūpa strenger Askese, in der ihn auf Indra's Geheiss Apsarasen störten. Sie wollen aber schliesslich zu Indra zurückkehren. Deshalb schwört er. dass die Götter mit Indra zu sein aufhören würden. Durch seine Mantra's wuchs Trisiras gewaltig. Mit einem Munde trank er allen Soma jeglichen Opfers, mit dem andern ass er alle Opferspeise, mit dem dritten wollte er die Götter verschlingen. Sie gingen zu Brahman, der ihnen riet, aus Dadhīca's, des Bhārgava's, Knochen den Donnerkeil zu verfertigen. Dadhīca tut ihnen ihren Willen, und Indra erschlägt mit dessen Knochen, in die Visnu fährt, den Visvarupa; nachher den aus jenem entstandenen Vrtra. Nun versteckte sich Indra wegen dieser doppelten Brahmavadhvā erschreckt in einer Lotusfaser im Mānasasaras. Alles ging drunter und drüber in der Welt, und die Götter setzten Nahuşa, des Ayus S., zum Indra ein. Als er aber die Sacī zum Weibe begehrte, verlangte sie Aufschub und wurde durch die Gunst der Upasruti des Indra ansichtig, der ihr rät, sie solle von Nahusa verlangen, dass er in einem mit den Rsi's bespannten Wagen sie heimführen möge. Als jener das tut, tritt er den erzürnten Agastya, und dieser verflucht ihn in eine Schlange. Die Götter holen Indra zurück und Brhaspati reinigt ihn durch ein Rossopfer. — Bharadvāja schlägt Visnu auf die Brust; Bhrgu flucht dem Agni, dass er alles verschlingen solle. Budha, welchem die Aditi nichts von der für ihre Söhne gekochten Speise gab. fluchte ihr. dass sie bei Vivasvat's zweiter Geburt ein Ei in ihrem Leibe haben solle. Sie schlug das Ei, darum war ihr Sohn Martanda, der Śraddhadeva. — Daksa hatte 60 Töchter, verheiratete 13 an Kasyapa, 10 an Dharma, 10 an Manu. 27 nach Naksatra bennante an den (Indu-)Soma, welcher Rohinī bevorzugte. Darum verfiel er durch Daksa's Fluch der Schwindsucht. Auf Rat der Götter badete er im Westen im Hiranyasaras. Dadurch wurde er geheilt, und jenes Tīrtha heisst seitdem Prabhāsa. Beim Vollmond hat er nur mehr einen Fleck, das Hasenmal. — Als Sthūlaśiras auf dem NO. Meru's büsste, wurde er von einem wohlriechenden Winde erquickt. Da aber die Bäume aus Eifersucht auf jenen Wind Blüten trieben, fluchte er ihnen, dass sie nur zu bestimmten Zeiten blühen sollten. — Früher war Nārāvana ein Rsi namens Vadavāmukha. Als er auf dem Meru Askese übte, rief er den Ozean, und als dieser nicht Folge leistete, fluchte er ihm, dass sein Wasser salzig sein sollte; nur wenn er es trinke, sollte es für ihn süss sein. Darum haust noch heutzutage der Vadayāmukha im Ozean. — Rudra liebte des Himālaya Tochter. Auch Bhrgu wünschte sie zum Weibe. Als der Himālaya sie ihm verweigerte, fluchte er ihm, dass er keine ratna enthalten solle. — Diese Erzählungen beweisen die Macht der Brahmanen. Der Ksatra hat Prthivī zum Weibe durch die Gunst der Brahmanen. Die Macht der letztern ist Agni und Soma. Folgt in Versen die Beschreibung Visnu's, Erklärung seiner Namen (wobei manche vedische Einzelheiten berührt

werden). — Visnu als Nara und Nārāvana übte Askese zur Zeit, als Rudra auf Dadhīci's Rat Daksa's Opfer verbrennt. Dessen Sūla fliegt nach Badarī und trifft Nārāyana's Brust, der dadurch Muñjakeśa wird. Er ergreift Rudra am Halse (Sitikantha). Nara's Axt bricht an Rudra (Khandaparaśu). Brahman schlichtet den Streit und Nārāvana erklärt seine Identität mit Rudra. 343. (Lob der Nārāvanakathā.) Nārada kehrt nach Badarī zurück und berichtet dem Nara und Nārāvana, was er in Svetadvīpa erlebt habe. 344. Sie beglückwünschen ihn. Jener Gott, der Herr des Alls, sei der Ursprung der Eigenschaften, die sich mit den Elementen verbänden, und des Manas. Die Seelen der Guten gelangen zu Nārāvana. Die Sonne sei das Tor dazu. Sie reinigt die Seelen, die zuerst paramāņu werden und sich mit jenem Gotte vereinigen. Dann vereinigen sie sich mit Aniruddha; dann werden sie manas und vereinigen sich mit Pradvumna. Dann vereinigen sich die Sankhva's und Bhāgavata's mit Jīva: Samkarsana, und der 3 Guna's bar gehen sie in Paramātman, dem Ksetrajña oder Vāsudeva, ein. 345. Nārada erklärt, dass im Opfer Visnu gemeint sei, der Vater Brahman's, seines Vaters. Die Götter lehrten ihre Söhne die Sruti, und als sie dieselbe vergessen hatten, lernten sie dieselbe von ihnen. So wurden jene pitr's ihrer Väter: sie heissen auch pinda. Denn nachdem Visnu als Eber die Erde aus dem Ozean gehoben hatte, da schüttelte er (hier Vrsākapi genannt) beim Sandhyāvandana drei Erdklumpen (pinda) von seinen Hauern. In diese ging er ein und schuf so die pitr's. 346. Abschluss dieses Abschnitts. Vyāsa der Verfasser des Mahābhārata. Aufforderung zum Rossopfer. Stotra in künstlichen Metren.

347. Im Anfange der Dinge geht das brahman aus der Finsternis hervor und nimmt die Gestalt des purusa an; er heisst Aniruddha und pradhana, resp. Hari und Visvaksena. Der ruht auf dem Wasser und meditiert über die Schöpfung. So entsteht aus Aniruddha in einem Lotus Ahamkāra, der Brahman mit vier Gesichtern, oder Hiranyagarbha, der die vier Veden schafft. Madhu und Kaitabha, aus Wassertropfen entstanden, rauben ihm die Veden. Bekümmert preist Brahman Vișņu (Brahman's 7 Geburten), der die Gestalt eines Pferdekopfes annimmt. Er erfüllt die Unterwelt mit seiner Stimme. Die beiden Dämonen gehen ihr nach, nachdem sie die Veden in der Rasa niedergelegt hatten. Dort nimmt sie jenes Wesen weg und gibt sie Brahman zurück. Madhu und Kaitabha suchen die Veden vergebens und stürzen sich auf den auf dem Ozean schlafenden Nārāyaṇa, von dem sie niedergemacht werden. Die Herrlichkeit des Nārāyaṇa. 348. Die Ekāntin's, deren Lehre in der Bhagavadgītā enthalten ist, gelangen direkt zu Vāsudeva. Über die Überlieferung des Ekanta-Dharma der Sattvata's in den sieben Perioden, in denen Brahman 7 mal aus verschiedenen Körperteilen Nārāyaņa's, zuletzt aus seinem Nabel, entsprang. Die 4 vyūha's: Aniruddha, Pradyumna, Samkarsana und Vāsudeva. Die 3 Prakrti's von Wesen: sāttvika, werden von Nārāyaņa bei ihrer Geburt angesehen, erlangen das höchste Heil, vyāmiśra, aus rajas und tamas, von Brahman angesehen, ergeben

<sup>345-347.</sup> Nārāyaņīya,;; 348. Ekāntikabhāva;

sich der Pravṛtti-Religion, vaikārika, wenn sattva in seiner subtilen Form fehlt. Identität von Pancaratra mit Sankhya, Yoga und Aranyaka. 349. Krsna Dvaipāvana Vvāsa die 6. Form Nārāvana's und ein Teil desselben. Vyāsa erzählt seinen Schülern: Nārāvana als Padmasambhava schuf aus seinem Nabel den Brahman, welcher von jenes Buddhi durchdrungen die Wesen schuf. Närävana nimmt die Gestalten von varäha. nārasimha, vāmana und mānusa an, um die Erde von den Feinden der Götter zu befreien. Der Schöpfer spricht die Silbe bho aus: daraus entsteht der Rsi Sarasvata, der auch Apantaratamas heisst. Dieser arrangierte die Veden im Svavambhava-Manvantara. Das soll er in jedem Manvantara tun. Im Tisya wird er Stammvater der Kaurava's. — Kapila, Autor des Sānkhva. Hiranvagarbha des Yoga. Apāntaratamas (Prācīnagarbha) des Veda, Vyāsa des Pāncarātra, Siva des Pāsupata. 350. Die vielen Purusa's aus einem hervorgegangen. Siva Tryambaka besucht seinen Vater Brahman auf dem Berge Vaijavanta. Der erklärt ihm, es gebe einen Purusa, die Ursache der vielen Purusa's. 351. Die Lehre von dem höchsten Purusa.

352. Nārada besucht Indra und erzählt: 353. In Mahāpadma am Ganges lebte ein angesehener Brahmane (Dharmāranya) aus Atri's Geschlecht, der alle Pflichten stets erfüllte. Einst war ein Brahmane bei ihm zu Gast. 354. Er bittet denselben, ihm den höchsten Dharma zu lehren. Der Gast sagt, es würden so viele verschiedene Wege vorgeschlagen, dass er selbst nicht recht wisse, welcher der richtige sei. 355. Er wolle ihm die Belehrung seines Guru mitteilen. Im Naimisa-Walde an der Gomatī liege eine Stadt Nāga, wo Indra von Māndhātr überwunden worden sei. Dort lebe der fromme Naga Padma(nabha). Ihn solle er fragen. 356. Der Wirt dankt ihm für seinen Rat und bricht am andern Morgen dahin auf. 357. Er trifft die Frau des Naga. Dieser aber tut einige Tage bei der Sonne Dienste, indem er ihren (einräderigen) Wagen zieht. Darum will der Brahmane auf ihn warten. 358. Er fastet und antwortet den besorgten Naga's, dass er nach acht Tagen essen werde, wenn bis dahin Padma nicht käme. 359. Dieser kehrt zurück und seine Frau fordert ihn auf, den Brahmanen zu besuchen. 360. Erst über diese Zumutung entrüstet, willigt er doch zuletzt ein. 361. Padma spricht mit dem Brahmanen. 362. Er erzählt ihm auf Befragen von den Wundern der Sonne, und besonders, dass sich ein leuchtendes Wesen mit derselben vereinigt habe. 363. Sürya erklärt, dass dieses Wesen ein Brahmane sei, der das Unchavrtti-Gelübde streng beobachtet habe. 364. Der Brahmane erklärt nun, seine Absicht erreicht zu haben, und verabschiedet sich von Padma. 365. Er nimmt Dīkṣā unter Cyavana. Dieser erzählt die Geschichte weiter.

<sup>349.</sup> Dvaipāyanotpatti; 350. Brahma-Rudrasamvāda, 351. Nārāyanīyasamāpti. 352—365. Unchavṛttyupākhyāna,;

## XIII. ANUŚĀSANAPARVAN.

## XCI. Anuśāsanika-parvan.

- 1. Klagen Yudh.'s über seine Schuld. Bhīşma erzählt, um ihn zu beruhigen, die Unterhaltung zwischen Mṛtyu, Gautamī, Kāla, einem Jäger und der Schlange. Eine Schlange biss den Sohn der Gautamī; der Jäger Arjunaka brachte die Schlange der Mutter und sucht sie zu überreden, dieselbe zu töten, was aber Gautamī nicht tun will. Die Schlange betont, dass sie nur das Werkzeug des Mṛtyu gewesen und daher unschuldig sei. Mṛtyu kommt hinzu und sagt, er habe nur dem Befehle des Kāla gehorcht und sei deshalb unschuldig. Kāla erklärt, dass er nicht die Schuld trage, sondern dass das Karman des Knaben seinen Tod veranlasst habe. Damit tröstet sich Gautamī.
  - 2. Iksvāku's Sohn Daśāśva war König in Māhişmatī. Dessen Sohn Madirāśva, dessen S. Dyutimat, dessen S. Suvīra, dessen S. Durjaya, dessen S. Durvodhana. Letzterer erzeugte mit der Narmadā eine schöne Tochter Sudarsanā. Um sie freit Agni als armer Brahmane, wird aber zuerst abgewiesen und erhält sie erst, als das Opferfeuer erlosch und der Gott sich zu erkennen gab. Er verspricht als sulka dem König, immer in dessen Nähe zu sein. Der Sohn aus dieser Ehe war Sudarsana. welcher Oghavatī, T. des K. Oghavat, des Grossvaters Nṛga's, heiratete. Er beschloss, als grhastha den Tod zu besiegen, und befahl seiner Frau, den Gästen in allem zu Willen zu sein. Als er einst Brennholz holte, kam zu der Frau ein Brahmane und verlangte sie. Sie willigt auch zuletzt ein. Nun kehrt, von Mrtyu gefolgt, Sudarsana zurück und erfährt, was vorgefallen. Er erklärt sich aber einverstanden, denn die Gäste zu ehren sei die höchste Pflicht. Der Brahmane gibt sich als Dharma zu erkennen und sagt, er habe den Mrtyu besiegt. Oghavatī würde zur Hälfte ein Fluss werden. Indra kommt etc. Śravanaphala.
  - 3. Yudh. fragt den Bhīsma, wie Visvāmitra als Kṣatriya die Brahmanenschaft habe erringen können. Seine Taten. 4. Ajamīḍha, in Bharata's Geschlecht; dessen S. Jahnu; Sindhudvīpa; Balākāśva; Vallabha; Kuśika; Gādhi, dessen Tochter Satyavatī, um die Rcīka, Cyavana's S., freit. Er sollte als sulka 1000 weisse Rosse mit je einem schwarzen Ohre stellen. Durch die Gunst Varuna's kommen sie aus dem Ganges

<sup>1.</sup> Dānadharme Gautamī-lubdhaka-vyāla-Mṛtyu-Kālasamvāda. 2. Sudarśano-pākhyāna, 3 f. Visvāmitropākhyāna,

hervor (Aśvatīrtha bei Kānyakubja). So heiratete er Satyatī und gewährt ihr eine Wahlgabe. Sie bespricht sich mit ihrer Mutter und bittet für diese und für sich je einen Sohn. Er gibt ihr zwei Reisgerichte und heisst sie und die Mutter, einen Aśvattha- und einen Udumbara-Baum umarmen. Auf Wunsch der Mutter tauschen sie Reisgericht und Baum. Roīka verkündet ihr, dass nun sie einen Kṣatriya, ihre Mutter einen Brahmanen zum Sohne haben werde; aber auf ihr Flehen soll das Los erst ihren Enkel treffen. Sie gebiert den Jamadagni, ihre Mutter den Viśvāmitra. Dieser ist Kṣatriya und wird Brahmane (cf. III. 115, XII. 49). Er hat eine Reihe berühmter Muni's zu Söhnen, die alle aufgezählt werden.

- 5. Ein Jäger verfehlt eine Gazelle und sein giftiger Pfeil trifft einen Baum, der durch das Pfeilgift sofort verdorrt. Ein Papagei bleibt aus Liebe zu dem Baume in seinem Nest und siecht ebenfalls dahin. Indra, über des Vogels Treue verwundert, verwandelt sich in einen Brahmanen und fordert den ihn trotzdem erkennenden Papagei auf, den Baum zu verlassen. Derselbe weist es von sich als ein Unrecht. Indra ruft den Baum ins Leben zurück.
- 6. Vasistha wird von Brahman über das Verhältnis von Tat und Schicksal belehrt. Beispiele aus der Sage. 7. Über den Lohn guter Taten. 8. Bhīşma erklärt, dass er die Brahmanen über alles liebe. 9. Man soll Brahmanen das geben, was man ihnen versprochen hat. Ein Affe und ein Schakal waren zu ihrem Lose verdammt, weil sie in einer früheren Existenz hiergegen gefehlt hatten.
- 10. Ein Südra wünscht Asket zu werden, wird aber in einer Einsiedelei abgewiesen. Er lebt nun als Eremit und lässt von einem bei ihm eingekehrten Muni das Manenopfer vollziehen. Als beide gestorben waren, wird der Südra als König, der Muni als sein Purohita wiedergeboren. Der König pflegte über den Purohita bei dessen Amtsverrichtung zu lachen, und als dieser ihn einst nach dem Grunde befragte, erzählte er ihm, wie es in ihrer früheren Geburt hergegangen wäre. Der Purohita geht in jene Einsiedelei und ergibt sich der Askese. Man darf also Niemanden aus niedriger Kaste lehren. 11. Śrī erklärt der Rukminī, in welchen Männern und Frauen, an welchen Orten sie weile.
- 12. Ob die Frau oder der Mann grösseren geschlechtlichen Genuss habe. Der königliche Seher Bhangasvana erhält durch Darbringung des Agnistut-Opfers 100 Söhne und zieht sich dadurch Indra's Missgunst zu. Als er daher einst auf der Jagd badete, wird er in eine Frau verwandelt. Er übergibt die Herrschaft seinen 100 Söhnen und zieht sich in den Wald zurück. Dort gebiert diese Frau einem Tapasa 100 Söhne und bringt sie in die Stadt, damit sie mit ihren Brüdern die Herrschaft teilten. Aber Indra sät Zwietracht unter sie, so dass sie sich gegenseitig niedermachen. Nun besucht Indra jene Frau, die Vater und Mutter zugleich ist, und gewährt ihr, als sie ihn besänftigt hatte, die Wiederbelebung der Söhne; sie wählt diejenigen Söhne, welche sie als Weib

<sup>5.</sup> Śuka-Vāsvasamvāda. 6. Daivapurusakāranirdeša; 7. Karmaphalikopākhyāna; 8. Bhīsmaniscaya, 9. Śrgāla-vānarasamvāda, 10. Sūdra-munisamvāda, 11. Śrī-Rukminīsamvāda; 12. Bhangāsvanopākhyāna,

erhalten habe. Denn die Frau habe grössere Liebe als der Mana. Indra stellt ihr nun frei, wieder Mann zu werden. Sie aber wünscht Weib zu bleiben, weil das Weih grösseren Genuss beim Coitus habe als der Mann. 13. Wie man recht leben, solle. 14. Auf Bhisma's Autforderung Verkundet Vāsudeva die Hoheit Siva's. — Jāmbavatī erbittet sich von Krsna einen Sohn (Śāmba). Krsna geht, um das Mittel zu finden, nach dem Himālaya in die Einsiedelei Upamanyu's, Sohn des Vyāghrapada. Dieser rät ihm. Siva zu gewinnen, und erzählt von Dämonen und Rsi's. die durch die Gunst Siva's Machtfülle und hohe Gaben erlangten. Als Kind habe er seine Mutter um ein Milchgericht gebeten; da sie aber keine Kuh hatten, habe sie ihm eine Abkochung von Reis vorgesetzt, und als er ob seiner Enttäuschung ganz niedergeschlagen war, habe sie ihm geraten, den Siva, den Geber alles Guten, zu verehren. Das habe er dann auch unter strenger Bussübung getan. Da sei ihm einst Siva in Indra's Gestalt erschienen, aber er hätte nur von Siva Gnade gewünscht. Darauf habe sich Siva ihm in seiner wahren Gestalt gezeigt, und er habe ihn mit einem Stotra gepriesen. Er bittet ihn, dass er immer ihn. Siya, verehren möchte, dass er alle Weisen kennen, dass Siya immer bei ihm sein und dass er immer mit seinen Verwandten Milchgerichte zu essen haben möchte. So geschieht's. Upamanyu gibt dem Krsna die dīksā, und dieser übt Askese. Er erblickt Siva, umgeben von allen Göttern, und preist ihn; derselbe gewährt ihm acht Gaben. 15. Unter diesen ist auch die Geburt Samba's. Auch Uma gewährt ihm acht Gaben. Krsna kehrt zu Upamanyu zurück. 16. Dieser erzählt: Tandi erblickt nach langer Askese den Siva und preist ihn. Darauf erhält er Gaben. Er teilt dem Upamanyu die 1000 Namen Siva's mit. 17. Die 1008 Namen Siva's. Überlieferung dieses Stotra von Brahman bis auf Bhīsma. 18. Eine Reihe von berühmten Heiligen erzählt, welche Gaben ihnen Siva gegeben habe. Lob des Gottes.

19. Gespräch Aşţāvakra's mit der Diśā. A. freite Suprabhā, des Rṣi Vadānya's T. Der Rṣi sagt zu, wenn er vorher fern im Norden eine alte Yoginī besuchen würde. Er willigt ein und gelangt zuerst zu Kubera, bei dem er ein göttliches Jahr lang den Tänzen der Nymphen zuschaut. Weiter wandernd gelangt er an einen wunderbaren Palast, wo ihn sieben wunderschöne Mädchen einlassen. Die Herrin des Palastes, ein altes Weib, kommt nachts in sein Bett und macht ihm verliebte Anträge. Er bleibt standhaft, doch bleibt er bei ihr wohnen. 20. Sie bedient ihn so aufmerksam, dass ihm die Zeit unvermerkt vergeht. Nachts wiederholt sie ihre Anträge, nun als schönes Mädchen, doch vergebens. 21. Sie erklärt ihm, dass sie die Uttarā Diś sei und ihn auf Wunsch des Vadānya habe prüfen wollen. Sie entlässt ihn und er heiratet seine Braut.

22. Verschiedene Fragen über dharma, besonders wer würdig sei, Geschenke zu empfangen. 23. Der Anteil der Rākṣasa's. Wer zum śrāddha

<sup>13.</sup> Lokayātrākathana, 14—18. Meghavāhanaparvākhyāna.;, 17. Mahādevasahasranāmastotra, 19—21. Astāvakradiksamvāda, 22. Bahuprāśnika. 23. Svārganarakagāmivarņana,

١.

eingeladen werden darf, und wer nicht. Abänderungen des śrāddha nach den verschiedenen Kasten. Andere Vorschriften. Welchen Personen zu geben verdienstlich ist. Welche Leute in die Hölle kommen, und welche in den Himmel. 24. Welche Sünden dem Brahmanenmord gleichkommen. 25. Der Tīrthavaṃśa des Aṅgiras. A. zählt dem Gautama eine grosse Anzahl voṇ Tīrtha's auf und nennt das mit ihnen verknüpfte Verdienst (Ablass). Śravaṇaphala. 26. Die Rṣi's besuchen Bhīṣma und verschwinden wieder. Ein Śilavṛtti fragt einen ihn besuchenden Siddha, welche Öṛter die heiligsten wären. Die grösste Heiligkeit verleiht die Gaṅgā. Śravaṇaphala.

- 27. Matanga, der Sohn einer Brahmanin, fährt mit einem Eselgespann und verwundet den jungen Esel mit dem Stachel, worauf die alte Eselin ihn damit tröstet, der Fahrende sei ein Candāla. Matanga hört dies und befragt die Eselin. Sie teilt ihm mit, dass sein Vater ein Barbier gewesen sei. Er geht in den Wald, übt Askese und macht sich Indra geneigt, den er um die Brahmanenschaft bittet. Indra rät ab. 28. Nur nach vielen hundert Geburten steige ein Pulkasa oder Candāla zur höchsten Brahmanenwürde auf. 29. Matanga macht noch weitere vergebliche Versuche. Zuletzt beruhigt er sich dabei, dass er ein Zauberer Chandodeva, den die Weiber verehren, wird.
- 30. Vatsa, aus Śaryāti's Geschlecht, hatte 2 Söhne: Haihaya (Vītahavya) und Tālajangha. Die 100 Söhne des ersteren besiegten Haryaśva, K. der Kāśi's, dessen Sohn Sudeva ihm auf dem Throne folgte. Dieser wurde ebenso gestürzt, und ihm folgte Divodāsa, der Vārāṇasī am nördlichen Ufer der Gangā und südlichen der Gomatī erbaute. Ebenfalls von den Haihaya's besiegt, floh er zu seinem Purohita Bharadvāja, der ihm durch seine Opfer einen Sohn, Pratardana, verschaffte. Von diesem wurden alle Söhne des Vītahavya getötet, während der Vater selbst, von jenem verfolgt, zu Bhrgu floh. Als nun Pratardana die Auslieferung Vītahavya's von Bhrgu verlangte, sagte dieser, es seien in seiner Einsiedelei nur Brahmanen. Dadurch wurde Vītahavya zu einem Brahmanen. Sein Sohn war Gṛtsamada, dessen Geschlecht bis auf Śaunaka aufgezählt wird.
- 31. Nārada erklärt dem Kṛṣṇa, welchen Personen er Ehre erwiese. 32. Eine von einem Falken verfolgte Taube fand bei Vṛṣadarbha, K. von Kāśi, Schutz. (Später heisst er Uśīnara.) Die bekannte Geschichte. Vṛṣadarbha wird in den Himmel aufgenommen. 33. Man soll die Brahmanen ehren. Ihre mannigfachen Berufe; ihre Macht. Die Kriegerstämme, welche keine Brahmanen haben, gelten als Vṛṣala. 34. Fortsetzung. Pṛthivī bestätigt dies in einer "upamā" gegenüber dem Kṛṣṇa. 35. Fortsetzung desselben Gegenstandes. 36. Indra in Verkleidung fragt den Sambara, wodurch er seine Macht habe. Natürlich, weil er die Brahmanen ehre. Soma bestätigt dies. Pflicht der Brahmanen, zu wandern.

<sup>24.</sup> Brahmaghnakathana, 25. Āngirasatīrthayātrā, 26. Gangāmāhātmyakathana. 27—29. Indra-Matangasamvāda, 30. Vītahavyopākhyāna, 31. Kṛṣṇa-Nāradasamvāda, 32. Śyena-kapotākhyāna, 33. 35. Brāhmaņapraśamsā, 34. Pṛthivī-Vāsudevasamvāda, 36. Indra-Śambarasamvāda,

37. Welche Personen Gaben verdienen, und welche nicht. 38. Närada fragt die Apsaras Pañcacūdā über den Charakter der Weiber. Die Nymphe bespricht die Schwächen der Weiber, namentlich ihre unersättliche Sinnlichkeit. 39. Yudh. fragt. wie man sich vor den Ränken der Frauen schützen und sie in Zucht halten könne.

40

pula. Zuei

40. Die Götter waren besorgt darüber, dass so rechtschaffene Menschen Götter wurden. Sie gingen zum Pitamaha, der deshalb schlechte Weiber schuf und ihnen alle schlimmen Eigenschaften verlieh. Niemand könne die Weiber hüten, nur Vipula habe es vermocht. — Der Rsi Devasarman hatte eine schöne Frau. Ruci. der Indra nachstellte. Als er einst wegen eines Opfers verreisen musste, beauftragte er seinen Schüler, den Bhrguiden Vipula, über Ruci zu wachen, namentlich gegenüber dem gestaltenreichen Indra. Vipula dringt durch Yoga in die Ruci ein und wohnt in ihr. ohne dass sie es weiss. 41. Indra kommt und macht ihr Antrage, gegen die sie sich aber durch den Einfluss des in ihr wohnenden Vipula gegen ihren Willen gleichgültig verhält. Vipula fährt wieder in seinen Leib und macht Indra Vorwürfe, der beschämt verschwindet. Devasarman loht. seinen Schüler und erlaubt ihm, Askese zu üben. 42. Ruci's Schwester namens Jyeşthā war die Gemahlin Citraratha's, K. der Anga's. Als sie ein Fest feierte, wurde Ruci eingeladen und erschien geschmückt mit Blumen, die einer Apsaras entfallen waren. Jvestha wünscht ebensolche Blumen und Devasarman beauftragt Vipula, sie zu holen. Dieser findet sie und kehrt nach Campā zurück. Auf seinem Wege hört er, wie zwei Reigentänzen dann sechs Würfelspieler im Streite schwören, die Wahrheit zu sagen, andernfalls solle ihnen Vipula's künftiges Los zuteil werden. Er erkennt als seine Sünde, dass er seinem Guru das Eindringen in Ruci's Leib verschwiegen habe. 43. Devasarman erklärt dem Vipula. die Z Männen seien Tag und Nacht, die 6 die Jahreszeiten. Denen bliebe nichts verborgen. Übrigens verzeiht er ihm. Schlussworte Bhīsma's.

44. Die fünf verschiedenen Ehearten: brahma, ksatra, gandharva; āsura, rākṣasa (paiśaca). Der Brahmane darf 3, der Kṣatriya 2, der Vaiśya 1 Frau haben. Eine Sudrā als Kebsweib erlaubt. Mit 13 Jahren soll man eine 10 jährige (nagnikā), oder mit 21 Jahren eine 17 jährige heiraten, aber keine, die weder Vater noch Bruder hat. Drei Jahre nach der Pubertät darf ein Mädchen unverheiratet bleiben, dann soll sie sich selbst einen Gatten suchen. Man soll keine Frau, die sapinda mit der Mutter oder sagotrā mit dem Vater ist, nehmen. Die Ehe resp. das Versprechen wird rechtskräftig, wenn eine Zeremonie vollzogen wird, nachdem die Verwandten sie zugesagt haben; mehr noch, wenn Braut und Bräutigam sie vollziehen. Die Annahme von Mitgift ist nicht bindend. Gespräch mit seinem Vater Bahlika über letzteren Gegenstand. Satyavat's Erklärungen: die Ehe wird erst vollständig beim 7. Schritt. 45. Was mit der Braut geschehen soll, wenn der Geber der Mitgift weggeht. Ausspruch Sukratu's, Enkels des Janaka. Bhīsma über die Erbberechtigung der Tochter und der Tochtersöhne (einer putrika), nicht aber

<sup>37.</sup> Pātraparīkṣā, 38. Pancacūdāsamvāda; 39. Strīsvabhāvakathana, 40—48. Vipulopākhyāna, 44 ff. Vivāhadharmakathana, 45. Yamagāthā,

einer gekauften Frau. Yama's gatha's über die Verwerflichkeit des Frauenkaufes und der Mitgift. 46. Man soll die Frauen ehren. Ausspruch der Sītā (?). 47. Der Brahmane soll keine Sūdrafrau nehmen, auch als Kebsweib ist sie für ihn verwerflich. Erbteile der verschiedenen Söhne eines Brahmanen. (4. 3. 2. 1.) Schenkung an die Frau bis zu 3000. Die Witwennutzniessung des Vermögens nach dem Tode des kinderlosen Gatten. Die Tochter bekommt das Frauengut. Die Vorrechte der Brähmanī: danach die Ksatriya etc. Ebenso bei den Söhnen. Analog die Erbteilung bei den anderen Kasten. Bei den Sudra's gleiche Teile aller Söhne. - Vorrecht des ältesten Sohnes. 48. Die Mischkasten, ihre Entstehung und Berufe. Die aussenstehenden (bahya). Am Wandel erkennt man die Kaste des Menschen. 49. Die verschiedenen Arten von Söhnen. Die 6 Apadhyamsaja's, erzeugt von Männern der 3 oberen Kasten mit Weibern niedrigerer Kaste. Die 6 Apasada's von einem Manne niederer Kaste mit Weibern höherer Kaste. Das Kind gehört dem Manne der Mutter zu. Ein Kind unbekannter Eltern wird krtrima und ist in jeder Beziehung wie der rechte Sohn des Adoptivvaters anzusehen.

50. Cyavana tat lange am Zusammenfluss von Yamunā und Ganges im Wasser Busse, so dass die Fische sich ganz an ihn gewöhnten. Nun kommen Fischer mit einem grossen Netz und ziehen mit einer Masse Fische auch den Cyavana ans Land. Er sagt, er wolle mit den Fischensterben, oder man solle ihn mit ihnen verkaufen. Erschrocken melden die Fischer es dem Nahusa. 51. Nahusa bietet dem Cyavana an, alles für ihn zu tun. Dieser verlangt, dass der König ihn und die Fische den Fischern abkaufe, erklärt aber jeden Preis bis zu dem ganzen Reiche des Nahusa als nicht seiner Person gleichwertig. Dem verzweifelten Könige rät ein Muni Gavija, als Äquivalent eine Kuh zu bieten, die ja auch unschätzbar ist. Cyavana ist entzückt darüber und singt den Kühen ein Loblied. Die Fischer (Nisāda's) fahren mit den Fischen durch seine Macht zum Himmel auf etc. 52. Cyavana will den Schaden abwenden, der seinem Geschlechte dreht, insofern sein Enkel Rama Ksatriya-Gebräuche annimmt. Er geht zu Kusika durch dessen Nachkommen dies Unglück herbeigeführt werden soll, um bei ihm zu wohnen und ihn, wenn es Gelegenheit gebe, zu vernichten, wird aber von dem konige und seiner Gattin in aufmerksamster weise bedient. Er schläft 21 Tage, wobei jene beiden ihm aufwarten, ohne zu essen. Dann geht er aus, von dem Könige und der Königin gefolgt, und verschwindet plötzlich. (53. Der Heilige stellt die beiden noch weiter auf die Probe und lässt sich zuletzt von ihnen im Wagen ziehen. Doch er findet keinen Verstoss in ihrem Benehmen, bezeigt ihnen daher seine Gunst und geht in den Wald am Gangesufer. 54. Als K. andern Morgens in den Wald geht, seinen Gast zu besuchen, sieht er allda ein zauberhaftes Schloss (prāsāda, vimāna). Dann ist wieder alles verschwunden und der Heilige erscheint im Walde allein. Der König erkennt, dass die Brahmanenwürde das höchste und wünschenswerteste Gut ist; Cyavana gewährt ihm eine Gabe. 55. Kuśika

46. Strīprasamsā, 47. Rikthavibhāga, 48. Varņasankarakathana; 49. Putrapratinidhikathana, 50 f. Cyavanopākhyāna, 52—56. Cyavana-Kusikasamvāda,;

Cyavar

wünscht zu erfahren, warum Cyavana bei ihm habe wohnen wollen und was alle jene Vorkommnisse bedeuteten. Cy. erklärt ihm, was er beabsichtigt hatte, und verkündet ihm, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen werde, insofern ein Nachkomme Kusika's die Brahmanenwürde erlangen würde. 56. Cyavana's Prophezeiung von der Verfolgung der Bhrguiden durch die Kşatriya's, von Ürva und Aurva, Rcīka und Jamadagni, der Gādhi's Tochter und Enkelin Kusika's heiratet. Von den Wahlgaben, die Mutter und Tochter austauschen, von Visvāmitra etc.

57. Die Belohnungen für verschiedene Bussübungen, Gaben, namentdich Geschenke an Brahmanen. 58. Der Lohn für das Anlegen von
Teichen und Pflanzen von Bäumen. 59. Lohn des Wohlwollens und der
Wohltätigkeit, besonders gegen Brahmanen. 60. Der nicht Bittende
würdiger als der Bittende. Man gebe gelehrten, würdigen Brahmanen.

12.100 e.p.494

61. Der König soll opfern und schenken und die Untertanen schützen. Er soll nichts erpressen, um es später zu opfern. Wer seine Untertanen nicht schützt, den sollen sie totschlagen wie einen tollen Hund. 62. Landschenkung die beste Schenkung, sie gewährt den grössten Lohn. Brhaspati belehrt Indra über den Wert der Landschenkung. 63. Nārada preist das Schenken von Speise, auf der der Kreislauf des Lebens beruht. Die himmlischen Welten, welche die Geber von Speise erlangen. 64. Nārada erklärt der Devakī, welche Geschenke man in den einzelnen Nakṣatra's, von Kṛttikā beginnend, geben solle, und was der Lohn dafür sei. 65. Über verschiedene Gaben (Hariścandra, Śāṇḍilya). 66. Fortsetzung (Schuhe, Sesam, Land, Kühe). Die Götter bitten Brahman um einen Opferplatz, den die Muni's immer verehren sollten. Der 6. Teil ihres Opfers ist

nu smikiX

69. Über Schenkung von Kühen. 70. Einwohner von Dvāravatī finden in einem Brunnen eine ungeheure Eidechse. Sie können sie nicht herausziehen und rufen deshalb Kṛṣṇa, dem es gelingt. Die Eidechse gibt sich als König Nṛga zu erkennen, der aus Versehen die Kuh eines Brahmanen einem anderen geschenkt habe. Jeder der beiden hätte eine Entschädigung abgelehnt. Darüber wäre er gestorben und Yama hätte diese Strafe über ihn verhängt, bis ihn Kṛṣṇa befreie. Darauf fährt Nṛga gen Himmel. — 71. Uddālaki schickte seinen Sohn Nāciketa, um am Fluss beim Baden vergessene Sachen zu bringen. Doch der Fluss hatte sie weggespült. Ärgerlich fluchte der Vater ihm, er solle Yama

und holt Sarmin, der ebenso von Yama belehrt zurückkehrt.

bhūmidāna. 67. Schenkung von Speise und Trank. 68. Parņasāla, ein Brahmanendorf am Zusammenfluss von Yamunā und Ganges, am Fusse des Yamunāberges. Yama schickt einen Boten, um von dort den Sarmin aus Agastya's gotra zu holen. Der Bote bringt aber einen falschen; der soll zurückkehren, bittet aber, bleiben zu dürfen. Dieser Wunsch wird ihm nicht gewährt. Dafür lässt er sich von Yama über Schenken von Sesam, Lampen etc. belehren. Yama's Bote bringt ihn zur Erde zurück

 $<sup>57.\ 59-61.\ 65\</sup> f$ . Dānadharmakathana,  $58.\$ Ārāmatadāgavarņana,  $62.\$ Indra-Brhaspatisanvāda,  $63.\$ Annadānaprašamsā,  $64.\$ Nakṣatrayogadāna,  $67.\$ Pānīyadānamāhātmya,  $68.\$ Yama-brāhmaṇasamvāda,  $69.\$ Godānamāhātmya;  $70.\$ Nīgopākhyāna;  $71.\$ Yamavākya.

erblicken. Der Sohn stürzt leblos zu Boden und wird die ganze Nacht von seinem Vater beweint. Am Morgen kehrt er verklärt ins Leben zurück und erzählt, dass ihm Yama die himmlischen Welten gezeigt habe, welche den Schenkern von Kühen gehören. Yama knüpft daran Belehrungen über das Schenken von Kühen im allgemeinen und deren Substitute.

72. Indra befragt Brahman über den Lohn, welchen die Schenker von Kühen erhalten, etc. 73. Brahman schildert die himmlischen Kuhwelten, den Lohn der Kuhspender und gibt nähere Bestimmungen. 74. Fortsetzung. Strafe derer, die Kühe stehlen, töten etc. Gold und Silber als Daksinā. — Indra hat dies dem Dasaratha, der es dem Rāma, der den Rsi's überliefert, zuletzt hat es Bhīsma erfahren. 75. Der Lohn für yrata, niyama, dama, adhīta, adhyayana etc., für satya, brahmacarya. 76. Das Ritual bei der Kuhschenkung, wie Brhaspati es dem Mandhatr erklärt hat (samangā bahulā Kuhnamen). Berühmte Könige, welche Kühe nach der Vorschrift Brhaspati's geschenkt haben. 77. Man soll gesunde Kühe schenken, namentlich braune. Aus Daksa's Hauch entstand Surabhi, die Mutter der Küle. Der Schaum von deren Milch fiel auf Siva's Haupt. der erzürnt die Kühe mit seinem Stirnauge anblickt. Darauf änderte sich deren Farbe, nur nicht die derjenigen, welche sich in Soma's Welt geflüchtet hatten. Daksa besänftigt Siva und schenkt ihm den Stier. 78. Vasistha preist dem Saudasa die reinigende Kraft der Kühe. 79. Fortsetzung. Brahman hat ihnen diese Heiligkeit als Lohn für 100 000 jährige Askese verliehen. Lohn für Schenkung von Kühen und Ochsen nach deren Farbe. 80. Schluss. Verehrung der Kühe. 81. Vyasa erklärt dem Suka die Heiligkeit der Kühe. Der Himmel für die Kuhschenker. Verehrung der Kühe. 82. Śrī will in den Kühen wohnen, wird aber von ihnen als zu unbeständig abgewiesen. Endlich erhält sie die Erlaubnis, in ihrem Urin und Kot zu wohnen, worüber sie entzückt ist. 83. Indra fragt Brahman nach den Kuhhimmeln. Brahman sagt, er hätte der Surabhi wegen ihrer Askese Unsterblichkeit und über allen Himmeln den goloka gewährt. Sravanaphala.

84. Bhīṣma erzählt: Als er das Totenopfer für seinen Vater in Gaṅgādvāra darbrachte, sei dessen Arm durch die Grasstreu hervorgekommen. Er habe aber doch nach Vorschrift den piṇḍa auf das Gras niedergelegt. Die Manen seien ihm im Traume erschienen und hätten ihm zum Lohne für seine Kapitelfestigkeit das Verschenken von Gold angeraten. Ebenso hätten die Rṣi's Vasiṣṭha etc. dem Jāmadagnya geraten, Gold zu schenken, es sei die edelste aller Gaben. Vasiṣṭha erzählt weiter (nach dem Purāṇa). Als Rudra mit Rudrāṇī den Beischlaf vollzog, baten ihn die Götter aus Furcht vor dem übermächtigen Wesen, das entstehen würde, den Samen einzuhalten. Deshalb fluchte Rudrāṇī den Göttern, dass sie kinderlos bleiben sollten. Nur Agni war ausgeschlossen, weil er nicht zugegen war. Etwas von Rudra's Samen sprang ins Feuer

<sup>72.</sup> Gopradānike Śakrapraśna, 73. Pitāmahendrasamvāda. 74 f. Kein Titel, 76. Godānakathana. 77. Goprabhavakathana. 78—81. Gopradānika,. 82. Śrīgosamvāda, 83. Golokavarņana, 84 f. Suvarņotpatti,

und wuchs mächtiglich an. - Zu iener Zeit bedrängte Tāraka die Götter. die bei Brahman Schutz suchen. 85. Dieser sagt ihnen dass der Sohn Agni's mit der Gangā den für die Götter unüberwindlichen Asura töten werde. Sie suchen Agni vergeblich. Ein Frosch verrät ihnen dessen Aufenthalt in der Unterwelt. Darum flucht er ihm, dass er zungenlos sein solle: aber die Götter gewähren ihm andere Gaben zum Troste. Nun versteckt sich Agni in dem Asvattha. Ein Elefant verrät seinen Aufenthalt den Göttern und wird von ihm verflucht, dass er eine verkehrte (pratīpa) Zunge haben solle. Den dann in der Śamī versteckten Agni verriet ein Papagei. Auch er wurde verflucht, dass er keine Stimme haben solle. Die Götter milderten diesen Fluch dahin, dass er trotz seiner rückgebogenen Zunge noch wie Kinder und Greise solle reden können. Endlich können die Götter dem Agni ihre Bitte vorbringen. Er sagt zu und entlässt den Samen des Rudra in die Ganga, die furchtbar unter dieser Schwangerschaft leidet. Sie setzt die Frucht, welche alles mit Feuerglanz erfüllt, am Meru ab. Dieselbe wächst im saravana auf, wird von den Krttika's gesäugt etc. So entstand das Gold. - Vasistha erzählt weiter: Mahādeva in Varuna's Gestalt feierte ein Opfer, bei dem Brahman präsidierte und alle Götter zugegen waren. Brahman's Same fiel in das Feuer. Aus der Flamme entstand Bhrgu, aus der Kohle Angiras, aus der verbrannten Kohle Kavi. Ausserdem entstanden noch andere Rsi's und Götter aus dem Agni. Varuna beanspruchte die drei Rsi's als seine Söhne, ebenso Brahman. Bhrgu wurde dem Mahādeva (Varuna), Angiras dem Agni, Kavi dem Brahman zuerkannt. Diese drei sind Prajāpati's: ihre Nachkommen. Aus dem Agni kam das Gold. — Kārttikeya wuchs heran und erschlug den Tāraka. Jāmadagnya machte Geschenke von Gold und wurde von seiner Sünde befreit. - 86. Der Same Agni's geht in die 6 Krttika's ein, und alle gebären gleichzeitig. Die 6 Geburten vereinigen sich in einen Knaben: Karttikeva. Die Götter beschenken ihn. Suparna schenkt ihm seinen Sohn, den Pfau. Taraka sucht ihn zu töten, aber die Götter machen ihn zum Feldherrn, und er tötet den Tāraka.

87. Wann das Śrāddhaopfer vollbracht werden soll. Lohn desselben je nach den Tithi's des Śukla-pakṣa; im Kṛṣṇa-pakṣa am 10. 11. 12. 13. 15 ten. 88. Welches Material zum Havis bei dem Totenopfer gewählt werden soll und welchen Lohn es gewährt. Strophen der pitṛ's nach Sanatkumāra. Der heilige Vaṭa in Gayā, unter dem die śrāddha's dargebracht werden. 89. Das śrāddha nach den Nakṣatra's, wie es Yama dem Śaśabindu erklärt hat. 90. Welchen Brahmanen beim śrāddha Geschenke zu geben sind. Welche apānkteya sind, und welchen Schaden sie dem śrāddha zufügen. Die Panktipāvana's. Man soll das śrāddha nicht zur Speisung seiner Freunde benutzen. 91. In Atri's Geschlecht entstand Dattātreya; dessen Sohn war Nimi, dessen Śrīmat. Bekümmert über den Tod seines Sohnes erfand Nimi das śrāddha und führte es aus. Doch bereute er diese Neuerung, bis Atri ihn versicherte, dass Brahman das Totenritual erfunden habe. Die Götter, die Anteil am śrāddha haben.

<sup>86.</sup> Tārakavadhopākhyāna, 87-92. Śrāddhakalpa,.

Die Nahrungsmittel, die nicht für das śrāddha geeignet sind; die Personen, welche ferngehalten werden müssen. 92. Durch die vielen śrāddha's wurden die Manen überfüttert, bis Agni an dem Opfer teilnahm. Śrāddha's mit Wasser, wenn man über einen Fluss setzt. Die Mahāyogeśvara's.

93. Gewöhnliches Fasten ist kein tapas. Ein Brahmane soll nicht zwischen den zwei Mahlzeiten essen, nicht ausserhalb der rtu's seine Frau beschlafen, nicht am Tage schlafen; er soll erst nach seinen Gästen und Dienern essen, das essen, was von dem Opfer übrig bleibt; ein solcher übe die wahre Enthaltsamkeit. Die 7 Rsi's (Kaśyapa, Atri, Vasistha. Bharadvāja, Gautama, Viśvāmitra, Jamadagni) und Arundhatī hatten eine Dienerin Gandā, die Frau des Śūdra Paśusakha. Einst brach eine grosse Hungersnot aus, während welcher des Königs Saibva Sohn Vrsādarbhi. den sein Vater den Rsi's als Opfergabe geschenkt hatte, starb. Als nun die Rsi's ihn zur Mahlzeit herrichten wollten, kommt der König selbst und bietet ihnen grosse Schätze an, damit sie das Menschenfleisch nicht zu essen brauchten. Sie schlagen aber alles aus, weil Annahme von Geschenken schlimme Folgen jenseits hätte, und ziehen in den Wald ohne ihre Mahlzeit. Die Beamten des Königs bringen ihnen Feigen, von denen sie einige mit Gold füllen. Auch diese weisen sie ab und ziehen weiter. Der König, darüber erbost, bringt ein Opfer dar, aus dem eine schreckliche Hexe Yatudhani hervorkommt, und beauftragt sie, jene Rsi's umzubringen. Im Walde treffen die Rsi's einst einen wohlgenährten Mönch mit einem Hunde (Sunahsakha), und Arundhatī sagt ihnen, sie würden nie so wohl aussehen wie jener. Nachdem sie verschiedene Erklärungen dafür gegeben hatten, wandern sie mit dem Mönch weiter und kommen zu einem Teiche, der von jener Yātudhānī bewacht wird. Diese will sie aber nur dann zu dem Teiche lassen (um sich die essbaren Lotusstrünke zu holen), wenn sie ihre Namen nennten. Das tun sie in dunklen Reden, indem sie dabei ihre Macht zu erkennen geben. Der Letzte, der Mönch mit dem Hunde, schlägt die Yātudhānī mit seinem Dreistab auf das Haupt und verwandelt sie in Asche. Alle holen Lotusstrünke und legen sie nieder. Darauf baden sie. Als sie zurückkamen, waren die Lotusfasern verschwunden, und nun schwört jeder, dass derjenige, welcher sie gestohlen habe, alle möglichen Sünden begehen solle. Nur der Mönch mit dem Hunde wünscht ihm das Gegenteil. Als Dieb erkannt, sagt er, dass er sie habe auf die Probe stellen wollen. Er sei Indra; ihnen gehöre ob ihrer Enthaltsamkeit der Himmel, wohin sie mit ihm gehen. Śravanaphala. 94. Auf einer Wallfahrt verschiedener Rsi's, an der auch Indra beteiligt war, geschah dasselbe mit den Lotusstrünken Agastya's. Alle schwören wie oben, ebenso Indra. Dieser erklärt, er habe die Lotusstrünke nur weggenommen, um die Heiligen über die Pflichten reden zu hören. Śravanaphala. (Diese Geschichte als ein śāstra bezeichnet. Einkleidung.)

95. Jamadagni amüsiert sich mit Bogenschiessen und lässt von Renukā die verschossenen Pfeile aufsuchen. Sie ruht sich wegen der Sonnenhitze im Schatten eines Baumes aus. Er ist wegen dieser Verzögerung

<sup>93.</sup> Bisastainyopākhyāna, 94. Śapathavidhi. 95. Chattropānahotpatti,

erbost und will die Sonne vom Himmel schiessen. Da kommt Sürva in Brahmanengestalt und bittet ihn, von seinem Vorhaben abzustehen. 96. Schliesslich lässt sich Jamadagni besänftigen und erhält von Sürva das erste Sonnenschirm- und Lederschuhpaar. — Solche zu schenken ist sehr verdienstlich.

- 97. Die Erde belehrt Vasudeva über die religiösen Pflichten des Haushälters, besonders über die bali-Spende, 98. Manu erzählt dem Asketen Suvarna die Unterhaltung zwischen Sukra und Bali über die Spende von Blumen, Räuchereien und Leuchten. Welche Blumen den Göttern, Dämonen, Halbgöttern und Menschen anstehen. Ebenso von Weihrauch, Räucherholz und künstlichen Räuchereien. Über die Spende von Lichtern. Über die bali-Spende.
- 99. Nahusa genügte anfänglich im Himmel allen religiösen Pflichten. Übermütig geworden spannte er die Rsi's vor seinen Wagen. Als die Reihe an Agastya kam, fragte dieser den Bhrgu, wie er jenen stürzen könne, obschon ihm die Gottheit verliehen habe, dass jeder, den er erblicke, ihm untertan sein solle. Bhrgu rät ihm, dass wenn Nahusa ihn mit dem Fusse berühre, er ihm fluchen solle, eine Schlange zu werden. 100. Nahusa war in der Erfüllung seiner religiösen Pflichten nachlässig und dadurch schwächer geworden. Als er nun den Agastya vor seinen Wagen spannte, ging Bhrgu unsichtbar in die Flechten des Rsi ein. Nahusa trat den Agastya mit dem Fusse, wurde von ihm verflucht und von Bhrgu gestürzt. Yudhisthira erlöst ihn (III. 181). Agastva verhalf Indra wieder zur Herrschaft.
- 101. Ein Candala erzählt einem Kşatriya, dass er früher Brahmane gewesen sei. Als er aber Almosenspeise genossen habe, die mit der Milch gestohlener Kühe begossen war, sei er zu seinem jetzigen Los verdammt worden. — 102. Ein gewisser Gautama fand im Walde ein verirrtes Elefantenkalb und zog es auf. Indra, in König Dhrtarastra's Gestalt, führt es weg und bietet dem Widerspruch erhebenden Brahmanen Kühe etc. vergeblich an. Derselbe weigert sich und sagt, er würde in Yama's Welt Genugtuung erlangen. Indra sagt: nur Sünder, nicht er, Dhrtarastra, kämen in Yama's Haus. Der Brahmane zählt alle Himmel auf, und Indra sagt, welche Frommen infolge welcher Werke dorthin gelangten; er aber würde in keinen derselben gelangen. Zuletzt erkennt Gautama den Indra, erhält den Elefanten zurück und geht mit ihm in Indra's Himmel ein.
- 103. Bhagīratha gelangte in den Brahmaloka noch oberhalb des Goloka und erklärt dem Brahman, dass er nicht durch seine übrigen frommen Werke, Gaben, Opfer etc. (die er aufzählt), dorthin gelangt sei. sondern durch das Fastengelübde, das Usanas zuerst bekannt gemacht habe. 104. Durch rechten Wandel erlangt man langes Leben. Es folgt eine ausführliche Aufzählung von Vorschriften, die sich auf das tägliche Leben. Sitten und Lebensart beziehen. 105. Pflichten des älteren Bruders (oder

<sup>96.</sup> Chattropanahadanaprasamsa, 97. Balidanavidhi, 98. Suvarna-Manusamvada, 99 f. Agastya-Bhrgusamvāda, 101. Rājanya-Cāndālasamvāda, 102. Hastikuta: 103. Brahma-Bhagīrathasamvāda; 104. Ayusyākhyāna; 105. Jyosthakanisthavrtti.

eines guru) gegen die jüngeren Brüder, und umgekehrt. 106. Angiras' Vorschriften über das Fasten. Dauer des Fastens je nach der Kaste. Wann man fasten muss. Verdienst beim Fasten (ekabhakta) nach den einzelnen Monaten Märgasiras etc. Lohn für Fasten von einem Tage bis zu einem Monat. 107. Welche Fasten welchen Opfern gleichwertig sind, welche vimäna der Betreffende erhält und welche Welten er gewinnt, welche Haremsfreuden und andere Genüsse ihm bereitet werden, aufgezählt nach der Unterbrechung der Fasten nach 1—30 Tagen, was ein Jahr lang fortzusetzen ist. 108. Über äussere und innere Reinheit (sauca), sie muss auch im höheren (allegorischen) Sinne verstanden werden. Das Gleiche gilt von den Tīrtha's. 109. Wer den Viṣṇu (Kṛṣṇa) am 12. jedes Monats von Märgasīrṣa an unter seinen verschiedenen Namen verehrt, erhält den Lohn verschiedener Opfer. 110. Candravrata im Märgasīrṣa, wenn der Mond in Mūla ist. Die Glieder werden mit den Nakṣatras identifiziert.

111. Brhaspati kommt und erklärt, dass nur dharma den Menschen ins Jenseits folge. Konzeption, Geburt. Belohnung und Bestrafung in Yama's Welt. Die verschiedenen Geburten (saṃsārās) für einzelne Sünden. 112. Man befreit sich von begangenen Sünden dadurch, dass man sie bereut, oder einem Brahmanen bekennt, oder Schenkungen macht. Schenkungen von Speise. 113. Über ahimsā. ātmaupamva. Brhaspati geht fort.

114. Das Fleischverbot. 115. Enthaltung von madhu und Fleischspeisen, und die ahimsā. Die Schuld ist gering, wenn man das Fleisch geopferter Tiere isst. Agastya hat alles Wild den Göttern geweiht. Man darf es also töten. Abstinenzperioden. Berühmte Könige, die sich im Kārttika des Fleischgenusses enthielten. 116. Über Fleischgenuss und ahimsā.

117. Dvaipāyana sieht ein über den Weg huschendes Insekt und ist erstaunt, dass es sich vor dem Tode fürchtet. Dies Insekt war früher ein schlechter Śūdra gewesen. 118. Der Heilige verspricht dem Insekt, dass es als Mensch wiedergeboren werden soll. Es wird ein Königsohn und verehrt den Vyāsa. 119. Später wird er Brahmane und gelangt zuletzt zum brahman, immer durch Vyāsa's Gnade.

120. Maitreya in Benares bewirtete den Vyāsa und setzt die Verdienste des Schenkens auseinander. 121. Weiter redet er über das Verhältnis zwischen Geber und Annehmer der Nahrung. 122. Vyāsa spricht über Schenken und Askese.

123. Sumanā, eine Kekayerin, fragt die Śāṇḍilī, wie sie den Himmel erlangt habe. Sie antwortet, sie wäre nicht Nonne geworden, sondern hätte stets alle ihre Pflichten gegen den Gatten und die Familie erfüllt. — 124. Ein Brahmane wird von einem menschenfressenden Rākṣasa gefangen, der ihn loszulassen verspricht, wenn er ihm sage, warum er (der Riese) blass und hager sei. Der Brahmane zählt alle möglichen Gründe auf,

<sup>106</sup> f. Upavāsavidhi;, 108. Šaucānupṛcchā, 109. Viṣṇor dvādaśaka, 110. Kein Titel, 111 f. Saṃsāracakra, 113. Saṃsāracakrasamāpti; 114. Māṃsavarjanakathana, 115. Māṃsabhakṣaṇaniṣedha, 116. Ahiṃsāphalakathana, 117—119. Kīṭopākhyāna, 120—123. Maitreyabhikṣā, 123. Šāṇḍilī-Sumanāsaṃvāda, 124. Hariṇakṛśakākhyāna,

die für den Rākṣasa recht schmeichelhaft sind. Dieser schliesst daher mit dem Brahmanen Freundschaft.

125. Nach etwas verwirrten Eingangsworten stellt ein von den Aśvin's gesandter Bote über das śrāddha allerlei Fragen, welche die Manen beantworten. Dann stellt der Rsi Vidyutprabha Fragen über Sühnen, Bussen, Vergehen etc. an Indra, die er selbst. Brhaspati und die Manen beantworten. 126. Visnu erklärt, wodurch er erfreut werde. Über den Wert von allerlei Gebräuchen und die Strafe für gewisse Vergehen, über Gaben, vrata etc. Anrufung der Kühe (Bahula, Samanga). 127. Verschiedene Götter und Heilige teilen ähnliche Vorschriften und Verbote mit. 128. Vāyu über ähnliche Dinge. 129. Lomasa desgleichen. 130. Ebenso Arundhatī und Citragupta. 131. Die Pramatha's erklären. welche Leute ucchista seien, und durch welche Mittel (raksoghna) diese sich vor ihren Angriffen schützen könnten. 132. Der Naga Renuka befragt die Weltelefanten, welche ihm ein Mantra beim Baliopfer mitteilen. 133. Mahesvara über das Füttern der Kühe und dessen Verdienst. 134. Skanda verkündet auch noch ein rahasya. Visnu spricht das Śravanaphala. Schluss des Abschnittes über rahasva.

135. Von welchen Leuten die verschiedenen Kasten Speisen annehmen dürfen. Von einem Südra darf man es nicht, noch ihm dienen. Leute, die einem Südra gleich zu achten sind; verachtete Professionen. 136. Welche Bussen ein Brahmane tun muss, wenn er bestimmte Gaben annimmt, wenn er zu verbotenen Zeiten, in Gesellschaft von Mitgliedern anderer Kasten isst. 137. Bhīşma zählt eine Reihe berühmter Könige auf, die durch ihre Freigebigkeit in den Himmel kamen. Morgen wolle er ihm weiter Antwort stehen. 138. Über die fünf Motive zum Schenken.

139. Viele berühmte Rsi's besuchten Kṛṣṇa, als er die dīksā genommen hatte. Aus seinem Munde geht ein Feuer aus und verbrennt den Berg. Dann berührt es Visnu's Füsse, der durch seinen Blick den Berg in seiner früheren Gestalt wieder herstellt. Krsna klärt die erstaunten Rsi's über dies Wunder auf und wünscht von ihnen wunderbare Geschichten zu hören. 140. (Nārada erzāhlt.) Einst trat Umā zu Śiva und hielt ihm im Scherze die Augen zu. Da kam ein drittes Auge hervor, und von diesem Stirnauge ging ein Feuer aus, das den Himālaya verbrannte. Durch Siva's gnädigen Blick kehrte aber das Gebirge in seinen natürlichen Zustand zurück. Umā fragt ihn nach der Ursache seiner Attribute. Er erzählt folgendes. 141. Tilottama umwandelte den Siva, dem nun auf allen vier Seiten Gesichter entstehen, die mit den Lokapāla's identisch sind. Indra schleuderte einst den vaira auf ihn. darum ist er blauhalsig. Den Stier gab ihm Brahman als Reittier und Bannerzeichen, als er die Kühe versengte, weil der Milchschaum eines Kalbes der Surabhi auf ihn fiel. Er sagt, er liebe auf Leichenverbrennungs-

<sup>125.</sup> Pitṛrahasya, 126—128. Devarahasya; 129. Lomasarahasya, 130. Arundhatī-Citraguptarahasya, 131. Pramathurahasya, 132. Diggajānām rahasya, 133. Mahādevarahasya, 134. Skandadevarahasya; 135. Bhojyābhojyānnakathana, 136. Prēyaścittavidhi, 137. Dānaphalakathana, 138. Dānadharmakathana, 139. Rṣi-Vāsudevasaṃvāsa, 140—146. Umā-Maheśvarasaṃvāda,

plätzen und in Gesellschaft von Geistern zu sein. Dann erklärt Mahesvara den 5 fachen Dharma: ahimsa etc., ferner den Dharma der vier Kasten. speziell der Brahmanen, der Samnyasin's (Kutīraka, Bahūdaka, Hamsa und Paramahamsa): über die Phenapa, Välakhilva, Cakracara, Asmakutta etc. — 142. Siva erläutert den Dharma der Eremiten, ferner den anderer Waldbewohner, die braune Kleider tragen, sich kahl scheren und mit ihren Frauen leben. Belohnung für verschiedene Arten Askese und Todesarten. 143. Weshalb jemand in niederer Kaste wiedergeboren wird: besonders wegen verbotener Speise, wegen allerlei Sünden. Durch Beobachtung der vorgeschriebenen Pflichten wird man in höherer Kaste wiedergeboren. Der Wandel wertvoller als Geburt. 144. Über tugendhafte Menschen und ihren Lohn. - Tugenden nach Taten. Worten und Gedanken. Strafen für die Sünder, namentlich die himsaka's; gute Wiedergeburt für die Guten. 145. Die Freigebigen gelangen in den Himmel und werden später in wohlhabenden Familien geboren, die Knauser aber kommen in die Hölle, um danach in unglücklichen Familien geboren zu werden. Ähnlich die Strafe der Hochmütigen, Lohn der Anständigen; Strafe der Grausamen, Lohn der Barmherzigen, und ähnliches mehr. 146. Śiva fragt die Umā nach dem Strīdharma; diese befragt zuerst die Flüsse und verkündet dann die Pflichten der Frau. Zum Schluss entlässt Siva die Versammlung. - 147. Auf Wunsch der Rsi's verkündet Maheśvara das Māhātmya des Kṛṣṇa. Dessen Stammbaum von Manu an: Anga; Antardhāman; Havirdhāman; Prācīnabarhis; Pracetas; Daksa, dessen Tochter Dāksāyanī, ihr Sohn Āditya; Manu; Sudyumna und Ilā, deren Sohn Budha; Purūravas; Āyu; Nahusa; Yayāti; Yadu; Krostr; Vrjinīvat Uşangu (v. l. Rşadgu); Citraratha; Śūra; Vasudeva alias Ānakadundubhi; Vāsudeva. Preis Kṛṣṇa's und seiner Taten etc. 148. Darauf verschwinden Siya und Umā, die Rsi's gehen fort. — Nārada beschliesst seine Rede. Die Rsi's verehren Krsna und gehen. Dieser geht auch. Ihm wird ein Sohn geboren.

Bhīṣma preist den Kṛṣṇa und seine Verbindung mit den Pāṇḍava's etc. 149. Bhīṣma erklārt, die höchste Pflicht sei, Viṣṇu zu verehren, und teilt die 1000 Namen desselben mit. Śravaṇaphala. 150. Bhīṣma teilt das von der Sāvitrī vorgeschriebene Mantra Vyāsa's mit, in dem die 33 Götter, andere Gottheiten, menschliche Rṣi's und berühmte Könige genannt werden. 151. Über die Herrlichkeit und Macht der Brahmanen.

152. Arjuna Kārtavīrya, König in Māhişmatī, erhālt von Dattātreya drei Gaben: Tausend Arme, Eroberung der Erde, gerechte Regierung. Als vierte Gabe bat er sich aus, im Unrecht von Gerechten zurechtgewiesen zu werden. — Als er sich nun rühmt, der Mächtigste zu sein, verkündet ihm eine unsichtbare Stimme, dass die Brahmanen höher als die Kṣatriya's ständen. Er will es nicht glauben und beschliesst, alle Brahmanen sich zu unterwerfen. Doch Vāyu warnt ihn. 153. Vāyu teilt ihm die Machttaten einiger Brahmanen mit. (Das Ei des Brahman wird

<sup>147.</sup> Purusamāhātmya, 148. Mahāpurusaprastāva, 149. Visņusahasranāmakathana, 150. Sāvitrīvratopākhyāna; 151. Brāhmanaprasamsā, 152—157. Pavanārjunasamvāda, 152. Brāhmanamāhātmya,

geleugnet bez. als der Raum gedeutet.) 154. Als König Anga die Erde den Brahmanen schenkte, wollte sie ihre Gestalt aufgeben und zu Brahman gehen, aber Kaśvapa drang in sie ein und nötigte sie so, zu bleiben. Dadurch wurde die Erde Kasyapa's Tochter. — Soma's Tochter Bhadra heiratete den Utathya. Varuna aber entführte sie und gab sie erst heraus. als durch Utathva's Gewalt die Seen und Flüsse (Sarasvatī) in Varuna's Reich ausgetrocknet waren. 155. Agastva hat die Asura's, als sie die Götter besiegten, durch seine Macht verbrannt. Vasistha half den Göttern beim See Manasa gegen die Khalin's (Danava's) [Entstehung der Saravul. 156. Im Kampfe der Götter mit den Asura's wurden Sonne und Mond von Syarbhanu verwundet, und in der Finsternis unterlagen die Götter. Auf ihre Bitte schuf ihnen Atri Helligkeit und verbrannte die Asura's. -Cyavana versprach den Aśvin's, dass sie mit den Göttern den Soma trinken sollten. Indra weigert sich dessen, und als Cyavana einen Zauber ins Werk setzt, stürzt er sich auf ihn, wird aber durch ihn unbeweglich gemacht. Nun schafft Cyavana ein schreckliches Wesen, den Mada, in dessen Rachen sich plötzlich die Götter finden. Auf ihre Bitte demütigt sich Indra vor Cyavana. So haben die Aśvin's Anteil am Soma bekommen. 157. Als Mada die Götter verschlang, raubte Cyavana ihnen die Erde. Von Brahman beraten, wandten sie sich an die Brahmanen mit der Bitte, die Kapa's (Asura's) zu besiegen. Die Kapa's schickten vergeblich einen Boten Dhanin zu ihnen; die Brahmanen führten ihr Vorhaben aus und die Götter besiegten die Danava's. - Arjuna ist durch Vavu's Erzählungen von der Macht der Brahmanen überzeugt und verspricht, sein Verhalten demgemäss zu gestalten.

158. Bhīsma weist den Yudhişthira wegen weiterer Belehrung an Krsna, den er in einem begeisterten Hymnus preist. 159. Krsna erzählt sein Gespräch mit Pradyumna über die Brahmanen. Er habe einst Durvāsas bei sich logiert und alles ihm zuliebe getan. Auf dessen Geheiss habe er ihm einmal pāyasa gebracht und dann seinen eigenen Leib mit dem Rest beschmiert. Dann habe Durvāsas die Rukminī vor seinen Wagen gespannt. Er habe aber nicht gezürnt. Dadurch gewonnen, hatte Durvāsas sich ihm gnädig gezeigt und ihm gewährt, dass sein Leib. soweit er mit pāvasa beschmiert sei (die Fusssohlen waren davon frei geblieben), unverwundbar sein solle. 160. Krsna verkündet die von Durvāsas erlangte Weisheit, die in der Verehrung Siva's besteht. Aufruhr, als er Daksa's Opfer störte, wobei er Bhaga's Augen und Pūsan's Zähne ausschlug. Da erhielt er Anteil am Opfer. Er zerstört die drei Burgen der Daitya's mit seiner Ausrüstung, die aus allen Göttern bestand. Als Knäblein in Parvati's Schoss sitzend, erkannten ihn die Götter nicht, und Indra wollte ihn mit seinem vajra erschlagen. Da lähmte der Gott Indra's Arm, bis alle Götter ihn als höchsten Herrn priesen. Als Durvāsas stellte er Kṛṣṇa auf die Probe. Er ist identisch mit dem All. 161. Erklärung von Siva's Namen. Linga-Dienst. Anderes zu seiner Verherrlichung.

<sup>158.</sup> Mahāpuruşamāhātmya: 159. Durvāsobhikṣā, 160. Iśvarapraśamsā, 161. Mahesvaramāhātmya,

162. Über pratvaksa und agama als Mittel wahrer Erkenntnis. Agama besser als pratyaksa, Schluss und guter Wandel. Dharma besteht aus veda, pratvaksa und ācāra. Bhīsma verwirft weitere Spitzfindigkeiten; man solle den Dharma befolgen nach der Lehre der Brahmanen. Charakteristik der Guten und ihres Wandels. 163. Über Glück und Zufall und scheinbare Ungerechtigkeit des Schicksals: was dagegen zu tun sei. 164. Über Dharma und Kala in Verbindung. 165. Bhīsma preist als sündetilgend, morgens, mittags und abends, die Rezitation der Namen der Götter und Rsi's: Brahman und Sāvitrī. Visnu-Nārāyana, Śiva (und Umā), Skanda, Visākha, Agni, Vāvu. Candra. Sūrya, Śakra und Śacī, Yama und Dhūmorņā, Varuņa und Gaurī, Dhanesvara und Rddhi, Surabhi, Visravas, Samkalpa, Sāgara, Gangā, die Flüsse, die Marut's, die Valakhilya's, die Siddha's, Krsna-Dvaipayana, Nārada, Parvata, Viśvāvasu, Hāhā, Hūhū, Tumburu, Citrasena, die Apsarasen, die Aditya's, Vasu's, Rudra's, die Aśvin's, die Pitr's, Dharma, Śruta und ähnliche Abstraktionen, Mārīca, Kasyapa, die Planeten, die Naksatra's, Jahreszeiten etc., die Nachkommen der Vinatā und der Kadrū. der Ozean und viele Flüsse, Wallfahrtsorte, Gebirge. Dann werden die Rsi's aufgezählt nach den verschiedenen Himmelsgegenden, ferner berühmte Könige. 166. Von Vyāsa aufgefordert, entlässt Bhīsma den Yudh. und die Seinigen mit Segenssprüchen. Beim Eintritt der Uttarayana sollten sie zurückkehren.

## XCII. Bhīşmasvargārohaņa-parvan.

167. Nach 50 Tagen kehrt Yudhisthira zurück (am 8. su. di. (?) des Māgha) mit den Grossen und den Vorbereitungen zur Verbrennung der Leiche. Bhīsma richtet noch Ermahnungen an Dhṛtarāṣṭra, verehrt den Kṛṣṇa und verabschiedet sich von den übrigen. 168. Die Seele Bhīsma's entweicht durch dessen Schädel zum Himmel, um wieder ein Vasu zu werden. Dann wird die Leiche feierlich verbrannt, und die Leidtragenden bringen Wasserspenden an der Gangā dar. Die Göttin, seine Mutter, bricht in Klagen aus und wird von Kṛṣṇa getröstet. Zuletzt kehren alle zurück.

<sup>162.</sup> Pramāṇakathana, 163 f. Dharmaprašaṃsā, 165. Vaṃšānukīrtana, 166. Bhīṣmānujīnā, 167. Bhīṣmaprārthanā, 168. Bhīṣma-Yudhiṣṭhirasaṃvāda,

# XIV. ĀŚVAMEDHIKAPARVAN.

## XCIII. Āśvamedhika-parvan.

- 1. Yudh., aus der Gangā steigend, verzweifelt in seinem Kummer. Dhrt., der sich die Schuld beimisst, weil er Vidura's Rat nicht beachtet habe, sucht ihn zu trösten. 2. Kṛṣṇa spricht ihm zu, er aber wünscht in den Wald zu gehen. Vyāsa ermahnt ihn zu seiner Pflicht. 3. Vyāsa rāt ihm, sich durch das Rossopfer zu reinigen. Er möchte es wohl, aber der Schatz sei leer und von den verarmten Menschen dürfe er nichts erpressen. Vyāsa schlägt ihm vor, aus dem Himālaya das Gold zu holen, das die Brahmanen beim Opfer Marutta's hätten liegen lassen.
- 4. Vyāsa erzählt Marutta's Geschichte. Im Krtayuga Manu, Prasandhi, Ksupa, Iksvāku, 100 Söhne, deren ältester Vimsa war, dessen Sohn Vivimsa, 15 Söhne, deren ältester Khanīnetra die Herrschaft an sich reisst. Dessen Sohn Suvarcasa war ein gerechter Herrscher. Als sein Heer von den Feinden vernichtet war, blies er in die Hände, und ein neues Heer erstand. Daher sein Name Karamdhama. Dessen Sohn Aviksit. im Anfang des Tretāvuga. Aviksit's Sohn Marutta, ein Cakravartin, liess für seine Opfer zahllose goldene Gefässe am nördlichen Fusse des Himālava anfertigen. 5. Als Vasava die Indrawürde erlangt hatte, stellte er Brhaspati als Purohita an. Dieser hatte seinen Bruder Samyarta so bedrängt, dass er in den Wald gegangen war. Brhaspati war aber Aviksit's und dann Marutta's Purohita. Als nun Marutta mit Indra wetteiferte, bewog letzterer den Brhaspati, den Marutta zu verlassen. 6. Als Marutta ihn daher bittet, die Leitung eines Opfers zu übernehmen. schlägt er es ihm für alle Zeit ab. Den betrübten Marutta tröstet Narada und rät ihm, Samvarta, Angiras' jüngeren Sohn, zu gewinnen. 'Derselbe gehe nackt wie ein Irrer in Benares umher, um des Mahesvara ansichtig zu werden. Er solle einen Leichnam am Stadttore niederlegen und demjenigen folgen, der sich davon abwende. Wenn er ihn frage, wer ihn verraten habe, solle er Nārada nennen und auf weiteres Befragen hinzufügen, Narada habe den Scheiterhaufen bestiegen. Marutta findet Samvarta. 7. Nach längerer Unterredung sagt Samvarta zu, lässt sich aber von Marutta seine Unterstützung in allen Dingen eidlich versichern in Voraussicht auf die Feindschaft Indra's und Brhaspati's. 8. Er rät ihm. die von Kubera's Scharen bewachten Goldmassen zu holen, welche sich

<sup>1. 2.</sup> Kein Titel, 3-10. Samvarta-Maruttīya,:

in der Nähe des Berges Munjavat befänden; sie würden ihm ausgeliefert werden, wenn er den Siva, der dort weile, mit seinen vielen Namen anrufen würde. So geschieht's. Brhaspati gerät in grosse Aufregung über den Reichtum seines Rivalen. 9. Er klagt dem Indra sein Leid. Dieser schickt den Agni zu Marutta mit der Weisung, dass er Brhaspati zum Priester nehmen solle. Marutta lehnt es aber höflich ab, und Samvarta verbietet dem Agni, in gleichem Auftrag wiederzukommen. ihn Indra daher noch einmal schicken will, weigert er sich, und erinnert ihn an seinen Streit mit Cvavana bei Sarvāti's Opfer (III. 124). 10. Da schickt Indra den Gandharva Dhrtarāstra in gleichem Auftrag zu Marutta und lässt ihm drohen, er würde ihn im Weigerungsfalle mit dem Donnerkeile treffen. Trotzdem weigert sich Marutta und sucht Schutz bei Samvarta, als lautes Getöse das Nahen Indra's ankündigte. Der Priester beruhigt ihn, er habe durch seine Zaubersprüche bewirkt, dass Indra in Person zu dem Opfer erscheine. Indra mit den übrigen Göttern kommt, und das Opfer wird in feierlicher Weise vollzogen. Darauf verteilt Marutta Gold haufenweise an die Brahmanen. — Yudhisthira will Vyāsa's Rat befolgen.

11. Vāsudeva erzāhlt, dass als Indra den Vrtra mit dem vajra verwundete, derselbe der Reihe nach in alle fünf Elemente gedrungen sei, zuletzt in Indra selbst, der, durch Vasistha's Rathantara geweckt, ihn tötete. 12. So müsse Yudhisthira auch jetzt sein Manas bekämpfen. Medizinische Theorie über vyādhi des Körpers und Gemütes. 13. Man solle ohne Wünsche (kāma) sein; Kṛṣṇa zitiert zum Belege die Gāthā's des Kāma und fordert Yudh. zuletzt auf, das Rossopfer darzubringen.

14. Durch dergleichen Gespräche getröstet, beschloss Yudh., unter Vyāsa's Leitung das Rossopfer darzubringen und nach dem Himālaya aufzubrechen. Die Rṣi's verschwinden. Er kehrt mit Dhṛt. nach der Hauptstadt zurück. 15. Kṛṣṇa und Arjuna vergnügen sich zusammen. Endlich bittet Kṛṣṇa den Arjuna, dass er bei Yudh. für ihn die Erlaubnis zur Heimkehr erwirke.

## XCIV. Anugītā-parvan.

16 (1). Arjuna bittet den Kṛṣṇa um Wiederholung der vor der Schlacht mitgeteilten Lehren. Statt dessen erzählt ihm Kṛṣṇa folgenden Itihāsa: Ein aus Brahman's Welt kommender Brahmane berichtet, was ein Brahmane Kāṣṣṇa von einem andern Brahmanen gehört hätte, der die Geheimlehren kannte und ein Meister im Yoga war. Kāṣṣṇa wurde dessen Schüler. Dieser Siddha erklärt dem Kāṣṣṇap, dass er lange die verschiedensten Schicksale in mannigfaltigen Geburten erlebt habe, bis er durch Yoga die Vollendung erreicht habe, so dass er nach diesem Leben zu Brahman's Ort gelangen werde. 17 (2). Kāṣṣṇap stellt mehrere Fragen. Der Siddha erklärt zunächst die medizinische Auflösung des Leibes nach Erschöpfung des āṣuṣṣkarman, und das Entweichen der Seele mit ihrem karman; darauf folgt eine kurze Schilderung der Schicksale

<sup>11-13.</sup> Kṛṣṇa-Dharmasaṃvāda,; 14 f. Kein Titel,; 16-20. Anugītāparvan, Mahābhārata.

nach dem Tode. Karmabhumi, Höllen und Himmel. 18 (s). Theorie der Geburt und Verkörperung des Jīva. Welche Handlungen gute Folgen Brahman nimmt einen Leib an und schafft das pradhana, die Prakrti, Ksara, Aksara (= Jīva), Amrta (= brahman). 19 (4). Der Weg zur Befreiung durch Abkehr von der Welt und Erkenntnis des Selbst. Yoga und was man dadurch erlangt. Der Yogin schaut den atman, er ist über alles erhaben und hat keine Schranken seines Willens. der Yogin vorgehen soll; er soll das All (brahman) in sich sehen und über seine Organe meditieren. — Der Brahmane stellt mehrere Fragen. die unbeantwortet bleiben, wogegen der Siddha die Erlangung der Befreiung schildert. Damit endet der Itihasa. - Krsna verbreitet sich noch über diese Geheimnisse, durch welche auch Weiber, Vaisya's und Śūdra's das höchste Ziel erlangen können. 20 (5). Gespräch eines Brahmanen mit seiner Frau (20-34), welche erwartet, mit ihm in die von ihm erlangten Welten zu kommen. Er hält einen Vortrag über den Sitz des brahman im Körper, über die Lebenshauche, das Feuer Vaisvanara, allegorisch-mystisch weiter ausgeführt. 21(s). Zehn Hotr's: die zehn Organe der Wahrnehmung und der Bewegung, ihre Objekte sind die zehn Havis. zehn Gottheiten ihre zehn Feuer. So wird die Allegorie weitergesponnen. Dunkele Erklärung des Verhältnisses von manas und vag sowie prana. 22 (7). Die sieben Hotr's: die fünf Sinnesorgane, manas und buddhi, befinden sich in engem Raume, ohne sich gegenseitig zu sehen. Jeder Sinn erkennt nur das ihm eigentümliche Objekt (guna), nicht das eines andern. — Manas will besser sein als die Sinne, weil sie ohne ihn ihre Objekte nicht wahrnehmen können. Die Sinne bestreiten ihm seine Selbständigkeit, weil seine Tätigkeit an sie gebunden ist. 23 (8). Die fünf Hotr's sind die fünf prāņa's: prāņa, apāna, udāna, samāna, vyāna. Jeder entsteht aus dem vorhergehenden. Aber jeder ist unabhängig in seiner Sphäre, und darum hat keiner den Vorrang. 24 (9). Gespräch Närada's mit Devamata über die prana's. Dunkele Spekulationen über ihre Entstehung, ihr paarweises Auftreten und Verhältnis. 25 (10). Die vier Hotr's sind karana, karma, kartr. moksa. Ein mystisches Opfer mit den Sinnen. 26 (11). Der eine im Herzen thronende Meister (Nārāyaṇa), durch den alles ist, wie es ist. 27 (12). Der Samsara als Wildnis und brahman als Wald. Die Allegorie von dem Walde wird dann in allen Einzelheiten 28 (13). Das Ich anders als der syabhāva. Gespräch durchgeführt. zwischen einem Adhvaryu und einem Yati, der das Opfern des Bockes als himsā missbilligt und seine Gründe dafür darlegt (hylozorstische Ideen). 29 (14). Von Arjuna Kartavīrya mit Pfeilen bedrangt, nennt Samudra ihm den Rāma Jāmadagnya als ebenbürtigen Gegner. Arjuna belästigt den Rama in seiner Einsiedelei und wird von ihm erschlagen. ebenso sein Heer. Die Kşatriya's fliehen in die Wälder, ohne ihre Pflichten auszuüben. Von ihnen stammen die Drāvida's, Abhīra's, Pundra's und Śabara's, welche Vṛṣala's sind. Die von Brahmanen mit den zurückgebliebenen Kşatriyafrauen erzeugten Kşatriya's vernichtet Rāma 21 mal. Zuletzt mahnen ihn die Pitr's, abzulassen vom Morden. 30 (15). Sie erzählen,

<sup>20-34.</sup> Brāhmaņagītā.

wie K. Alarka törichterweise beabsichtigte, mit seinen Pfeilen seine siehen Sinne zu besiegen; nachher tat er es durch Yoga. So möge auch Rāma handeln. 31 (16). Die je drei sättvika-, räjasa- und tämasa-guna's als Feinde. Gatha's des K. Ambarīsa über die Herrschaft des atman nach Besiegung der trsnā. 32 (17). K. Janaka will wegen eines Vergehens einen Brahmanen 222 aus seinem Reich verbannen; jener fragt ihn dagegen, was er sein Reich nenne. Der König weiss nicht, was er sein eigen nennen könne, ebensogut sei alles sein eigen; er erklärt dem Brahmanen, wie er das meine. Letzterer gibt sich als Dharma zu erkennen. 33 (18). Der Brahmane (der 174 alle die Itihasa's, 21-32, erzählt hat), erklärt seiner Frau, dass er sein Ziel erreicht habe, und sie würde zu seinem atman gelangen. 34 (19). Der Brahmane sagt seiner Frau, durch welche Mittel man zur höchsten Erkenntnis gelange. Auf Ari.'s Frage, wer jener Brahmane und seine Frau seien, erklärt Krsna den Brahmanen für sein Manas, die Brahmanin für seine Buddhi. 35 (20). Ein Lehrer belehrt seinen Schüler über das höchste brahman und erzählt, dass die Rsi's dem Brahman einst darauf bezügliche Fragen vorgelegt hätten. Er erklärt die Entstehung der Dinge aus satya und den Weg, der zur Erkenntnis der 25 tattva's führe. 36 (21). Der Leib und seine Zusammensetzung. Über die drei Guna's: Schilderung von tamas: Los derjenigen, bei welchen tamas vorherrscht: ihre Geburt als Tiere; avaksrotas. Aufsteigen in höhere Ordnungen. 37 (22). Ähnlich wird rajas beschrieben; arvāksrotas. 38 (23). Ebenso über sattva: ūrdhvasrotas. 39 (24). Die drei Guna's sind stets miteinander verbunden, allerdings in ungleichem Verhältnis. Die Prakrti und ihre Namen. 40 (25). Mahat und seine Namen. Visnu. Aus Ahamkara entstehen die fünf Elemente. 41 (26). Ahamkāra, das zweite Produkt: Prajāpati. 42 (27). Aus Ahamkāra gehen die fünf Elemente hervor, die den Körper bilden. Die fünf Prana's, mit Rede, Manas und Buddhi zusammen die acht Bestandteile. Die elf Organe mit Buddhi, Ahamkāra, ihre Objekte die Elemente (bei den fünf ersten), und ihre Gottheiten. Die vier Arten lebender Wesen: tapas und karma punyam. Man soll über den vergänglichen Leib und seine vergänglichen Komponenten meditieren und sich so von den endlichen Freuden loslösen, um mit dem Unendlichen eins zu werden. 43 (28). Was den Vorrang in jeder Klasse von Wesen hat. Das charakteristische Merkmal einer Reihe von Dingen, wie dharma etc. Die Funktionen der äussern und innern Organe; darüber hinaus der ātman. 44 (29). Was das Erste jeder Art von Wesen ist, and wemit jedes Ding endet. 45 (30). Das Rad des Lebens, sine ausführliche Allegorie. Wer seinen Gang und Stillstand kennt, befreit sich von der Weltlichkeit. Kurze Vorschrift für den rechten Wandel. 46 (31). Der brahmacarin, vanaprastha und bhiksu, ihre Pflichten und ihr Wandel. Die Erlösung und die Erreichung des brahman. 47 (32). Die Erkenntnis und Erlangung des brahman, vorbereitet durch Entsagung. Die Welt als Baum; wer ihn fällt, wird frei. 48 (33). Einige halten Purusa für identisch mit Sattva. Das ist nicht richtig. Es besteht eine innige Verbindung trotz der Grundverschiedenheit (udumbara, matsya). 49 (s4). Die Rsis fragen

<sup>31 — 51.</sup> Guru-śişyasamvāda;,

Brahman, welches der wahre dharma sei, wobei sie den Widerstreit der philosophischen und religiösen Ansichten darlegen. 50 (s5). Dieser wiederholt, was ein Lehrer seinem Schüler sagte: ahimsā und jñāna seien das höchste. Das Verhältnis von Kṣetrajña und Kṣetra. Die Erreichung des Zieles hängt aber von der Anwendung des richtigen Mittels ab. Gleichnis des Fussgängers; des Reisenden zu Wagen, zu Schiffe. — Pradhāna, Ahamkāra, die fünf Mahābhūta, die fünf Eigenschaften derselben. Der Geruch ist 10fach, der Geschmack 6fach, rūpa (Farbe und Gestalt) ist 12fach, das Gefühl 12fach, der Ton 10fach (die sieben Töne der Oktave), cf. XII. 185. 51 (s8). Der Brahma-Wagen (Sinne — Pferde, Manas — Lenker, Buddhi — Zügel) im Brahma-Wald. Der Werdegang. Der Erfolg verschiedener Heilsmittel. Erlangung brahman's. Ende der Unterredung wie 34. — Kṛṣṇa fordert Arjuna auf, mit ihm nach Hāstinapura zu gehen.

52. Sie lassen anschirren, kommen nach einigen Gesprächen in Hästinapura an und machen dem Dhrt. ihre Aufwartung. Andern Morgens nimmt Krsna von Yudh. und den Übrigen Abschied und fährt mit Subhadra nach Dvāravatī. 53. Unterwegs trifft er in Maru den Asketen Uttanka, der ihm fluchen will, als er erfährt, dass Krsna nicht den Frieden zwischen den Ku. und P. hergestellt hat. 54. Krsna spricht seine göttliche Natur aus und sagt, die verblendeten Ku. hätten sein Wort nicht befolgt. 55. Auf Uttanka's Bitte zeigt sich Kṛṣṇa ihm in derselben Gestalt, in der ihn einst Arj. erblickt hatte, und gewährt ihm, dass er in Maru Wasser finden solle, wann er seiner gedächte. Einst sah Uttanka, als er Wasser haben wollte, einen Matanga, der Ströme Wassers pisste und den Heiligen einlud, davon zu trinken. Als dieser es entrüstet ablehnte, verschwand jener, und wie sich nun Uttanka von Krsna betrogen glaubt. erscheint derselbe und sagt ihm, dass jener Mātanga Indra gewesen sei, den er trotz seines Widerspruches beauftragt habe, ihm Amrta zu geben. Da Uttanka es ausgeschlagen habe, so sei Indra von seiner Verpflichtung befreit. Kṛṣṇa verheisst ihm, dass auf seinen Wunsch Wolken erscheinen sollten, die noch jetzt in Maru Uttankamegha heissen.

56. Uttanka, ein treuer Schüler Gautama's, war, da ihn dieser nicht entlassen wollte, in dessen Dienst unbemerkt gealtert. Als er einst, unter einer Holzlast zusammenstürzend, sein Alter fühlte, weinte er heisse Tränen, welche Gautama's Tochter in ihrer Hand auffängt. Gautama macht ihn wieder jung und gibt ihm seine Tochter zur Frau. Ein Geschenk nimmt er aber nicht; zuletzt verweist er Uttanka deswegen an Ahalyā, seine Gattin, welche sich die Ohrringe der Gemahlin Saudāsa's ausbittet. Dieser König war, von einem Brahmanen verflucht, zum Menschenfresser geworden. 57. Uttanka trifft im Walde den Saudāsa, der ihn fressen will. Er bittet aber, vorher den Lohn seinem Guru erstatten zu dürfen, und erhält die Erlaubnis, sich zur Königin Madayantī zu begeben. Diese will ihm aber ohne Beglaubigung die wunderbaren Ohrringe nicht geben. 58. Saudāsa gibt ihm eine Botschaft, auf die hin

<sup>52.</sup> Kṛṣṇaprayāṇa. 53—58. Uttankopākhyāna,; 53. Kṛṣṇottankasamāgama, 54. Kṛṣṇavākya, 56. Kuṇdalāharaṇa,

er die Ohrringe bekommt. Nach einer Unterredung mit dem König, in der ihm derselbe rät, nicht zurückzukehren, um von ihm gefressen zu werden, macht sich Uttanka auf den Heimweg. Als er unterwegs Früchte von einem Baume schüttelte, fiel das Antilopenfell, in welches die Ohrringe gebunden waren, von dem Aste, an den er es gehängt hatte. Eine Schlange fasste die Ohrringe und schoss mit ihnen in die Unterwelt. Uttanka will sich mit seinem Stabe bis in die Schlangenwelt bohren, was ihm nach langem vergeblichen Bemühen endlich mit Indra's Hülfe gelingt, der seinen vajra in den Stab eingehen liess. Dort trifft er Agni in Gestalt eines Pferdes, das ihn auffordert, ihm in den After zu blasen; er habe es oft bei seinem Lehrer getan, denn es sei Agni. Als Uttanka tut, wie ihm geheissen, füllt sich Airāvata's Palast mit dichtem Rauch, so dass die Schlangen dem Uttanka seinen Willen tun müssen. Er bringt der Ahalyā die Ohrringe.

- 59. Kṛṣṇa kommt mit Sātyaki nach Dvārakā, als gerade ein Fest auf dem Raivataka gefeiert wurde. Empfang bei den Seinigen. 60. Kṛṣṇa erzählt seinem Vater die Ereignisse der 18 tägigen Schlacht. 61. Kṛṣṇa, von Subhadrā aufgefordert, erzählt das bis dahin verschwiegene Ende ihres Sohnes Abhimanyu; die Tröstung der Mutter durch Kuntī, und Uttarā's Aussicht auf Nachkommenschaft. 62. Sie bringen das śrāddha für Abhimanyu dar. Auch Uttarā in Hāstinapura gibt sich dem Kummer hin. Aber Vyāsa tröstet sie und Arj. mit der Aussicht auf einen Sohn, der die Herrschaft übernehmen werde.
- 63. Nach einer Beratung (cf. XIV. 10) mit seinen Brüdern bricht Yudh. mit ihnen an der Spitze eines Heeres auf, um die Schätze des Marutta zu holen. 64. Dort angekommen lagern sie sich, und die Priester bereiten die heiligen Handlungen vor. 65. Am nächsten Morgen bringt Yudh. dem Siva und dessen Anhang Opfer und Spenden dar. Dann gräbt er die Schätze (verschiedene Getässe) aus, beladet zahllose Lasttiere und kehrt langsam heim.
- 66. Zu jener Zeit kehrte Kṛṣṇa mit vielen Verwandten nach Hāstinapura zurück; da gebar Uttarā den Parikṣit, der durch Aśvatthāman's Waffe tot zur Welt kam. Kuntī bittet Kṛṣṇa, den Knaben zu beleben, wie er im Aiṣīkaparvan versprochen habe. Alle Weiber fallen vor ihm zu Boden. 67. Subhadrā richtet dieselbe Bitte an Kṛṣṇa. 68. Kṛṣṇa verspricht, den Parikṣit wieder zu beleben, und begibt sich in die Wochenstube zu Uttarā, die in Klagen ausbricht. 69. Weitere Klagen der Uttarā. Kṛṣṇa ruft den Parikṣit ins Leben zurück. 70. Als Kṛṣṇa den Knaben belebte, flohen die Rākṣasa's von dannen. Grosser Jubel herrscht, die Sänger preisen Janārdana und segnen das Kurugeschlecht. Das Kind wird Parikṣit genannt. Als es einen Monat alt war, näherten sich die P. der Stadt, die sich festlich schmückt. 71. Die P. kehren mit den Schätzen zurück. Vyāsa kommt und erteilt die

<sup>59.</sup> Kṛṣṇasya Dvārakāpraveśa. 60. Vāsudevavākya, 61 f. Vāsudevasāntvana, 63 f. Dravyānayanopakrama,; 65. Dravyānayana, 66. Parikṣijjanmakathana, 67. Subhadrāvākya, 68. Uttarāvākya, 69. Parikṣitsaṃjīvana, 70. Pāṇḍavāgamana, 71. Kṛṣṇa-Vyāsānujñā,

Erlaubnis zur Darbringung des Rossopfers. Krsna lehnt die Dīkṣā ab. 72. Vyāsa gibt die Anordnungen zum Opfer; das Material wird hergestellt, das Ross losgelassen, beschützt von Arj., während für die Zeit, dass Yudh, geweiht ist. Bhīma und Nakula die Regierung und Sahadeva die häuslichen Geschäfte übernimmt. 73. Das Opfer beginnt. Ari. begleitet das Ross, von vielen Kriegern gefolgt. Er überwindet viele Fürsten. die sich ihm entgegenstellen. 74. Kampf mit den Trigarta's, deren König Sürvavarman fällt; ebenso dessen Bruder Ketuvarman. Dhrtavarman, der jüngste Bruder, zeichnet sich durch seine Tapferkeit aus. Zuletzt erklären sich die Trigarta's für besiegt. 75. Vajradatta, K. von Prāgivotisa und Sohn Bhagadatta's, raubt das Ross, muss es aber wieder freigeben. Darauf kämpft er auf riesigem Elefanten mit Arj. 76. Arj. tötet den Elefanten, schont aber den König, den er zum Rossopfer einlädt. 77. Die Fürsten der Saindhava's umringen und bedrängen den Arj., aber durch die Götter und Rsi's gekräftigt, erwehrt er sich der Feinde. 78. Als die Saindhava's schliesslich unterliegen, kommt Duhsala weinend mit ihrem Enkel, Sohn Suratha's, der eben gestorben war. Sie fleht ihn um Mitleid an und vermittelt den Frieden. Arj. folgt dem Rosse und kommt nach Manipūra. 79. Der König Babhruvāhana, Arj.'s Sohn mit Citrāngadā, zieht ihm erfurchtsvoll entgegen. Arj. tadelt ihn wegen seiner Unterwürfigkeit und fordert ihn zum Kampfe auf, wozu ihn Ulūpī, das mit Arj, vermählte Schlangenweib, aus der Unterwelt herbeikommend, aufmuntert. Vater und Sohn kämpfen miteinander. Zuletzt verwundet Babhruvāhana törichterweise den Ari, in der Brust, so dass er zu Boden stürzt. Aus Kummer verliert auch er die Besinnung und stürzt wie tot zu Boden. Darüber kommt Citrangada herbei. 80. Klagen der Citrangada, die praya sitzt, damit ihr Gatte von Ulūpī wiederbelebt würde. Babhruyāhana erlangt das Bewusstsein wieder, klagt und will auf dem Schlachtfelde verhungern. Ulūpī ruft durch einen Edelstein Arj. ins Leben zurück, der erstaunt fragt, weshalb die Frauen erschienen seien. 81. Ulūpī erklärt ihm den Zusammenhang. Dadurch, dass er den nicht mehr kämpfenden Bhīsma tödlich verwundet habe, habe er eine schwere Schuld auf sich geladen. Darum hätten ihm die Vasu's geflucht. Dieser Fluch sei nun in Erfüllung gegangen und er von Schuld frei. Arj. lädt den König zum Rossopfer ein und verabschiedet sich von den Seinen. 82. Umkehrend gelangte das Ross nach Rajagrha, wo ihn Sahadeva's Sohn Meghasandhi bekämpfte. Derselbe wird nach heftigem Widerstand besiegt und verspricht zum Rossopfer zu erscheinen. Arj. besiegt die Banga's, Pundra's, Kosala's und viele Mleccha's. 83. Nachdem das Pferd im Süden gewesen war, kehrte es um und gelangte nach Suktimatī, Stadt der Cedi's, wo ihn Sarabha, Sisupāla's Sohn, empfing. Dann besuchte er die Kāśi's, Anga's, Kosala's, Kirāta's, Tangana's, nachher die Daśārna's, wo er mit K. Citrāngada kämpfte, die Niṣāda's, mit deren König, Ekalavya's

<sup>72.</sup> Yajñasāmagrīsampādana, 73. Aśvānusarana, 74. Trigartaparābhava, 75. Vajradattayuddha, 76. Vajradattaparājaya, 77. Saindhavayuddha, 78. Saindhavaparājaya, 79. Arjuna-Babhruvāhanayuddha, 80. Arjunapratyujjīvana, 81. Aśvānusarana, 82. Māgadhaparājaya, 83. Aśvānusarana,

Sohn, er einen Strauss bestand. Im Süden besiegte er die Dravida's. Āndhra's, Audra's, Māhisaka's, Kollagireva's, besuchte dann die Surastra's, Gokarna, Prabhāsa, Dvāravatī. Von Kṛṣṇa und Ugrasena geehrt, ging er weiter nach Westen, kam nach Pancanada und dann nach Gandhara. 84. Er richtet ein grosses Blutbad unter den Gandhara's an, verzeiht aber dem besiegten König, Sakuni's Sohn, auf Dazwischentreten der Mutter. 85. Arj. kehrt zurück. Yudh. beauftragt den Bhīma mit der Herstellung des Opferplatzes und der Fremdenherbergen. Die Gäste kommen und werden vom Könige empfangen. Bei dem Opfer werden Disputationen gehalten. Alle Vorbereitungen sind getroffen: es werden reichlich Geschenke verteilt und die Gäste bewirtet. 86. Krsna kommt mit Baladeva und anderen Verwandten und berichtet dem Yudh.. was Arj. ihm aufgetragen habe. 87. Yudh. fragt den Kṛṣṇa, ob Arj. einen Leibesfehler habe. dass er niemals sein Glück geniessen könne. Krsna sagt, er habe zu hohe Jochbeine, weshalb ihm Draupadī einen zornigen Blick zuwirft. — Jetzt kehrt Ari, selbst zurück: ihm wird ein glänzender Empfang bereitet. 88. Die Frauen begrüssen Citrangada und Ulūpī (Tochter des Kaurayya); Babhruyāhana wird von seinen Verwandten geehrt. Vyāsa kommt, das Opfer beginnt und nimmt seinen regelrechten Verlauf. 89. Die übrigen Opfertiere und das Ross werden geschlachtet. rite hergerichtet, und das Opfer vollendet. Am Schluss schenkt Yudh. dem Vyāsa die Erde; doch dieser lässt den König sie mit Gold zurückkaufen, das er an die Priester verteilt. Nach dem Avabhrtha-Bade entlässt der König die reichbeschenkten Fürsten.

90. Bei diesem Opfer zog ein Ichneumon mit goldenem Kopfe die Aufmerksamkeit aller auf sich durch die Behauptung, dass das von einem unchavrtti-Brahmanen einstmals gegebene Mass Schrot mehr wert sei als alle jene Geschenke des Königs. Jener Brahmane hatte während einer Hungersnot ein Mass Schrot gesammelt und es für die Seinigen verteilt. Einem gerade hinzukommenden Gast gibt er seinen Anteil, und als derselbe nicht satt wurde, auch den Anteil seiner Frau auf deren Bitte, und ebenso den seines Sohnes und seiner Schwiegertochter. Der Gast gibt sich als Dharma zu erkennen, preist die Gabe des armen Mannes und fährt jene Vier in einem Wagen gen Himmel. Darauf kommt das Ichneumon aus seiner Höhle und bekommt durch Berührung mit den Resten der Mahlzeit einen goldenen Kopf. Vergeblich besucht es alle Gelegenheiten königlicher Freigebigkeit, um ganz golden zu werden; keine Gabe aber war so gottgefällig wie jene Gabe des armen Brahmanen. Vaisampāyana warnt Janamejaya, das Opfer nicht zu hoch zu achten. — 91. Janamejaya hält das Opfer für das beste Heilsmittel. Vaisampayana erzählt: Als bei einem Opfer Indra's die Tiere geschlachtet werden sollten, fühlten die Rsi's Mitleid und rieten ihm, dreijährigen Samen zu opfern. Die Entscheidung wird dem K. der Cedi's, Vasu, übertragen. Wegen seiner unüberlegten Antwort, man solle mit dem,

<sup>84.</sup> Śakuniputraparājaya, 85 f. Aśvamedhārambha, 87. Arjunapratyāgamana, 88. Aśvamedhārambha, 89. Aśvamedhasamāpti, 90. Nakulākhyāna, 91. Hiṃsāmiśradharmanindā,

was zur Hand sei, opfern, kam er in die Unterwelt. Nur solche Opferspenden und Gaben, die von rechtlich erworbenem Besitze dargebracht werden, bringen himmlischen Lohn. — 92. Agastya brachte ein zwölfjähriges Opfer dar. Indra spendete während der Zeit keinen Regen. Darum beschloss Agastya, mit Samen zu opfern, und zwang durch die Kraft seiner Askese alle Schätze und Kostbarkeiten zu seinem Opfer herbei. Die Rsi's waren darob erfreut und lobten das Opfer ohne Tötung. Indra sandte Regen und besänftigte Agastya. — Mit dem Ichneumon verhielt es sich folgendermassen: Dharma in Gestalt des Zornes trank Jamadagni's Opfermilch, die für das śrāddha bestimmt war, aus. Doch der Heilige zürnte nicht, aber die Manen verwandelten den Zorn in ein Ichneumon. Durch Beschimpfen grosser Opfer würde es seine ursprüngliche Gestalt wieder erlangen.

<sup>92.</sup> Nakulopākhvāna.

# XV. ĀŚRAMAVĀSIKA PARVAN.

# XCV. Aśramavāsa-parvan.

1. Fünfzehn Jahre lang führte Dhrt, die Herrschaft wie früher. Yudh, und die Seinigen erwiesen ihm die ihm als Haupt der Familie zukommenden Ehren, ebenso die Frauen der Gändhäri. Nur Bhīma konnte das alte Unrecht nicht vergessen. 2. Die P. benehmen sich so ehrerbietig und zuvorkommend. dass Dhrt. mit den Ereignissen ausgesöhnt wird. Er liebte die P. wie seine Söhne, und Yudh. vermied jedes Ärgernis. Nur Bhīma grollte heimlich. 3. Er intriguiert gegen ihn und führt verletzende Reden. Dhrt. versammelt die Fürsten und verkündigt seinen Beschluss, sich in den Wald zurückzuziehen, nachdem er schon lange sich allerlei Gelübde auferlegt habe. Yudh. will selbst in den Wald gehen und verweigert dem Dhrt. die Erfüllung seines Wunsches. Der blinde König, von langem Fasten ermattet, wird ohnmächtig und erregt aller Mitleid. Trotzdem will Yudh. nicht nachgeben. Da kommt Vyāsa. 4. Derselbe fordert Yudh, auf, seine Zustimmung zu geben, und verschwindet. Yudh. willigt endlich ein. 5. Dhrt. erteilt dem Yudh. Ratschläge für die Ausübung seines königlichen Berufes. 6. Er erteilt ihm weitere Lehren der Politik. 7. Das Verhalten gegen Feinde. Krieg und Frieden. 8. Yudh. verspricht, sich nach diesen Lehren zu richten. Dhrt. lässt die Untertanen sich versammeln, um von ihnen verabschiedet zu werden. 9. Dhrt. bittet sie um Verzeihung für getanes Unrecht und um die Erlaubnis, mit Gandharī in den Wald zu ziehen. 10. Von den Versammelten dazu erkoren, hält der Brahmane Samba die Abschiedsrede an Dhrt. 11. Dieser schickt Vidura zu Yudh., er wolle vor seinem Weggange ein śrāddha für alle gefallenen Verwandte darbringen. Alle stimmen zu, nur Bhīma will ihm in altem Groll trotz Arjuna's Ermahnungen die Bitte verweigern, bis ihn Yudh. zur Ruhe verweist. 12. Arj. ermahnt Bhīma, Yudh. entschuldigt ihn und gibt seine Zustimmung, Dhrt. möge alles nehmen, dessen er zum śrāddha bedürfe. 13. Vidura berichtet dem Dhṛt. über seine Mission. 14. Dhṛt. veranstaltet das śrāddha und verteilt zahllose Geschenke. 15. Dhrt. und Gandharī ziehen aus, begleitet von den Fürsten und den klagenden Frauen. 16. Dhrt., Gandhari, Vidura

<sup>1</sup> f. Kein Titel, 3. Dhṛtarāṣṭranirveda, 4. Vyāsānujñā, 5—7. Dhṛtarāṣṭropadeśa,; 8. Dhṛtarāṣṭrakṛtavanagamanaprārthana, 9. Dhṛtarāṣṭraprārthana, 10. Prakṛtisāntvana, 11. Kein Titel, 12. Yudbiṣṭhirānumodana, 13. Viduravākya, 14. Dānayajña, 15. Dhṛtarāṣṭraniryāṇa. 16. Kuntīvanaprasthāna,

und Sañiava schicken die Begleiter zurück. Kuntī fasst den Beschluss, ebenfalls in den Wald zu gehen, und hält trotz des Widerspruchs ihrer Söhne daran fest. 17. Früher habe sie ihre Söhne zum Kampf angestachelt: der Zweck sei erreicht. Jetzt wolle sie sich vorbereiten zur Einkehr in die Welt ihres Gatten. 18. Die P. kehren zurück, nachdem Dhrt, noch einmal vergeblich versucht hatte, die Kuntī zur Rückkehr zu bewegen. Die Wanderer bleiben die erste Nacht am Ganges und ziehen dann nördlich weiter. 19. Sie gelangen nach Kuruksetra in die Einsiedelei Satayūpa's, früheren Königs der Kekaya's. Dieser führt den Dhrt. zu Vyāsa, der ihm die Weihe erteilt, und unterweist ihn, als sie wieder zurückgekehrt waren, in den Pflichten seines Standes. 20. Dort besuchen den Dhrt. berühmte Rsi's, und Nārada erzählt, dass Sahasracitya, der Grossvater des Satayūpa, durch seine Askese in Indra's Himmel gekommen sei, ebenso Sailālava, der Grossvater Bhagadatta's, ebenso Pṛṣadhra und Purukutsa, Mandhatr's Sohn, dessen Gemahlin die Narmada war, desgleichen Sasaloman; alle hätten in diesem Walde Askese geübt. So würde auch er. Dhrt., mit den Seinigen in den Himmel gelangen, wo bereits Pāndu seiner harre. Dhrt. selbst würde nach drei Jahren in Kubera's Himmel gelangen.

21. Die P. bringen traurig in Erinnerungen ihre Zeit hin. 22. Es wird daher beschlossen, die Alten im Walde zu besuchen. Yudh, befiehlt, alles zum Besuch Dhrt.'s bereit zu stellen. Am andern Morgen zieht er vor die Stadt, und nach weiteren fünf Tagen bricht er gegen den Wald 23. Dhaumva und Yuvutsu verwalten die Stadt, während Yudh. und die Seinigen mit grossen Begieftung nach der Einziedelei Satavupa's jenseits der Yamunā gelangen. 24. Rührendes Wiedersehen. 25. Sanjaya stellt den Rsi's die P. und die Frauen vor. Dhrt. erkundigt sich nach aller Wohlsein. 26. Während sie sich unterreden, kommt Vidura, durch Askese ganz abgemagert, herbei, geht aber zurück, als er die Gäste sieht. Yudh. eilt ihm nach. Da verlässt Vidura durch Yoga seinen Leib und dringt in den Yudh. ein. Eine Stimme befiehlt, dass die Leiche nicht verbrannt werden solle. 27. Am andern Morgen besichtigt Yudh. die Einsiedelei und beschenkt die Muni's. Als später alle um Dhrt. versammelt waren, erscheint Vyasa. 28. Nachdem er sich nach Dhrt.'s Ergehen und Erfolgen erkundigt hatte, erklärt er, dass Dharma von Mandavya verflucht, als Vidura geboren worden sei, und dass dieser sich mit Yudh. durch Yoga vereinigt habe. Dann erbietet er sich, dem Dhrt. ein grosses Wunder zu zeigen.

# XCVI. Putradarsana-parvan.

29. Als die P. einen Monat im Walde gelebt hatten, kam Vyāsa und viele andere Ŗṣi's. Vyāsa ist bereit, dem Dhṛt. eine Gunst durch seine Yogamacht zu erweisen. Dhṛt. sagt, er fände keinen Frieden im Gedanken

<sup>17.</sup> Kuntīvākya, 18. Kein Titel, 19. Āśramanivāsa; 20. Nāradavākya; 21. Kein Titel, 22. Yudhişthirayātrā, 23. Dhṛtarāṣṭrāśramagamana, 24. Yudhiṣṭhirādi-Dhṛtarāṣṭrasamāgama, 25. Rṣīn prati Yudhiṣṭhirādikathana. 26. Viduraniryāṇa, 27. Vyāsāgamana, 28. Vyāsavākya, 29. Dhṛtarāṣṭrādikṛtaprārthana,

an die toten Helden und ihr Los. Ähnlich Gāndhārī, die andeutet, Vyāsa solle dem Dhṛt. seine Söhne, den Witwen ihre Gatten zeigen. 30. Kuntī erzählt ihr Erlebnis mit dem Sonnengott, den sie kraft der ihr von dem befriedigten Durvāsas verliehenen Gabei herbeigerufen, und dem sie den Karņa geboren habe. Vyāsa beruhigt sie über ihre vermeintliche Sünde. 31. Er erklärt, welche Götter sich in den einzelnen Helden verkörpert hätten. Dann gehen alle auf sein Geheiss an den Ganges und warten dort die Nacht ab. 32. Vyāsa badet im Ganges und beschwört die verstorbenen Helden, die aus dem Wasser hervorkommen. Dem Dhṛt. verleiht er das Gesicht. 33. Die Toten und Lebenden verkehren miteinander, bis Vyāsa am Ende der Nacht die Heraufbeschworenen wieder entlässt. Auf sein Anheimstellen tauchen die Witwen in dem Ganges unter, um mit ihren Gatten vereinigt in deren Welten zu gelangen. Sravanaphala.

34. Sauti erklärt dem Janamejaya, wie es philosophisch denkbar sei, dass die Toten in ihrer früheren Gestalt erscheinen könnten. 35. Vyāsa zeigt dem Janamejaya seinen eigenen Vater.

36. Rückkehr in die Einsiedelei. Auf Vyāsa's Anraten will Dhṛt. den Yudh. entlassen. Derselbe möchte aber selbst Askese üben und kann nur mit Mühe durch Gāndhārī und Kuntī zum Aufbruch bewogen werden.

## XCVII. Nāradāgamana-parvan.

37. Nach zwei Jahren kommt Nārada zu Yudh. und erzählt ihm, dass nach ihrem Weggange Dhṛt. mit Gāndhārī, Kuntī und Sañjaya nach Gaṅgādvāra gezogen sei, wo sie strenge Askese geübt hätten. Einst wären sie von einem Waldbrand überrascht worden. Dhṛt. habe Sañjaya fortgeschickt und sei dann selbst mit den beiden Frauen verbrannt. Sañjaya sei nach dem Himālaya gezogen. — Grosse Trauer bei den P. 38. Klagen Yudhiṣṭhira's. Jammer der Verwandten. 39. Nārada erzählt, dass der Waldbrand durch Dhṛt.'s Opferfeuer entstanden, der König also durch sein eigenes Feuer ins Jenseits gelangt sei. Es werden die Totenopfer vom Könige vor der Stadt am Ganges, von Boten an der Unglücksstätte vollzogen. — Dhṛt. hatte 15 Jahre in der Stadt, 3 im Walde gelebt. Beschenkung von Brahmanen nach Anhörung dieses Parvan's.

<sup>30.</sup> Vyāsa-Kuntīsamvāda, 31. Gangātīragamana, 32. Bhīşmādidaršana, 33. Strīnām svasvapatilokagamana, 34. Janamejayam prati Vaišampāyanavākya, 35. Janamejayasya svapitrdaršana, 36. Yudhişthirapratyāgama, 37. Dāvāgninā Dhṛtarāṣṭrādidāha, 38. Yudhiṣṭhiravilāpa, 39. Śrāddhadāna,

# XVI. MAUSALAPARVAN.

### XCVIII. Mausala-parvan.

1. Im 36 ten Jahre erscheinen schreckliche omina und die P. erfahren das Geschick der Andhaka's, Vrsni's, Bhoja's, den Tod Krsna's etc. Vaisampāyana erzählt ausführlich. — Als Visvāmitra, Kanva und Nārada nach Dvārakā gekommen waren, verkleideten Sāraņa und andere den Śāmba als eine Frau und fragten die Heiligen, was sie dem Babhru gebären würde. Erzürnt erwiderten jene, er würde eine Keule gebären zum Untergang des ganzen Geschlechtes, ausgenommen Krsna und Bala. Samba gebiert auch am folgenden Tage eine eiserne Keule. Sie wird zu Staub zerrieben und der Staub ins Meer gestreut. Ahuka, Kṛṣṇa, Bala und Babhru verbieten den Gebrauch von surā. 2. Kāla umschleicht die Häuser der Vrsni's und Andhaka's. Es geschehen allerlei schreckliche Vorzeichen. Kṛṣṇa erkennt, dass die Erfüllung von Gandharī's Fluch bevorsteht, und ordnet eine Wallfahrt der Vrsni's nach dem Ozean an. 3. Kṛṣṇa's Diskus und Wagen, seine und Bala's Standarten verschwinden. Die Yādava's gehen auf die Wallfahrt und bleiben in Prabhāsa. Dort verlässt Uddhava sie und fährt gen Himmel. Es wird ein Trinkgelage abgehalten, bei dem Sātyaki und Krtavarman sich gegenseitig ihre unrühmlichen Taten vorwerfen. Andere mischen sich in den Streit; zuletzt schlägt Satyaki dem Krtavarman den Kopf ab. Nun umringen den Mörder die Übrigen. Rukmini's Sohn kommt ihm zu Hülfe. Beide unterliegen der Menge. Da fasst Krsna Riedgras (Eraka), das sich in eine eiserne Keule verwandelt, und schlägt die Vordringenden nieder. Nun bringen sich die Kämpfenden mit denselben Riedgräsern, die in ihren Händen zu Eisen werden, um. Zuletzt macht Krsna den Rest nieder, ausser Babhru und Dāruka, die Kṛṣṇa auffordern, zu Bala zu gehen. 4. Als sie ihn trafen, schickt Krsna den Daruka zu den P. mit der Unglücksbotschaft und beauftragt Babhru, die Frauen in Sicherheit zu bringen. Doch wird letzterer auch noch durch ein Riedgras getötet. Nun beauftragt K. seinen Vater, die Frauen zu hüten, bis Arj. komme, und kehrt selbst zu Bala zurück. Dieser sass in Yogastellung; da, in seiner Todesstunde, kam eine weisse Schlange aus seinem Munde hervor und eilte zum Ozean, wo sie von vielen andern berühmten Naga's (Namen)

<sup>1.</sup> Musalotpatti, 2. Utpātadarśana, 3. Kṛtavarmādīnām parasparahanana; 4. Śrī-Kṛsnasya svalokagamana:

empfangen wurde. Krsna, nun allein, legt sich zum Yoga nieder. Da kommt ein Jäger namens Jara und trifft mit einem Pfeile den Krsna in die Fusssohle, wo er nicht durch das pāyasa des Durvāsas unverwundbar war. Er steigt zum Himmel auf, bewillkommt von allen Göttern. 5. Dāruka bringt die Unglücksnachricht den P. Ari, eilt nach Dvārakā. wo ihn die trauernden Weiber empfangen. 6. Er trifft Vasudeva (Anakadundubhi), der sich in Klagen ergeht und dem Arj. Krsna's Auftrag mitteilt, die Weiber samt den Schätzen aus Dyaraka zu führen, das vom Ozean verschlungen werden würde. 7. Arj. befiehlt den Bürgern, den Auszug (nach Indraprastha) vorzubereiten. Vasudeva stirbt: mit dessen Leiche verbrennen sich seine vier Frauen: Devakī, Bhadrā, Rohinī und Madirā. Dann vollzieht Ari, die Totengebräuche für die gefallenen Yādava's und verbrennt die Leichen Krsna's und Bala's. Am siebenten Tage Auszug der Weiber und Kinder, unter denen auch Krsna's Enkel Vaira ist, geführt von Ari. Unmittelbar hinter ihnen verschlingt das Meer die Stadt. Im Pancanada überfallen Abhīra's die Wandernden und rauben die Frauen. Vergeblich sucht Arj. sie abzuwehren, seine Kraft erlahmt, die Pfeile sind geschwunden. Nur mit einem Rest der Flüchtlinge gelangt er nach Kuruksetra und siedelte sie an verschiedenen Stellen an; Krtavarman's Sohn in Marttikavata, andere in Indraprastha, wo Vajra die Herrschaft übernimmt, Sātyaki's Sohn an der Sarasvatī. Akrūra's Frauen ziehen sich in den Wald zurück. Rukminī. Gandharī. Śaibvā. Haimavatī, Jāmbavatī geben sich den Feuertod. Satvabhāmā und andere Frauen Kṛṣṇa's gehen in den Wald, jenseits des Himālaya nach Kalāpa. 8. Arj. geht zu Vyāsa und klagt ihm sein Leid. Dieser tröstet ihn und rät ihm, den letzten Gang mit den Seinigen anzutreten. Arj. kehrt nach Hāstinapura zurück.

 <sup>5.</sup> Arjunāgamana,
 6. Arjuna-Vasudevasamvāda,
 7. Vṛṣṇikalatrādyānayana,
 8. Vyāsārjunasamvāda,

# XVII. MAHĀPRASTHĀNIKA-PARVAN.

## XCIX. Mahāprasthānika-parvan.

1. Die P. beschliessen den Auszug. Yudh. übergibt die Verwaltung dem Yuyutsu, macht Pariksit zum König in Hastinapura, Vajra in Indraprastha. Er bringt die śrāddha's für Krsna etc. dar, macht Krpa zum Lehrer Pariksit's und erwirkt die Zustimmung der Untertanen zu seinem Plane. So brechen die P. und Draupadī auf, in Bastgewänder gekleidet und von einem Hunde begleitet. Ulūpī verschwindet im Ganges, Citrängada geht wieder nach Manipura, Pariksit und die Übrigen kehren nach Hästinapura zurück. Die P., ostwärts wandernd, gelangen zum Lauhitya-Ozean. Dort tritt ihnen Agni entgegen und verlangt, dass Arj. seinen Bogen in den Ozean werfe. Nachdem dies geschehen, wandern sie am Strande um ganz Indien. 2. Sie übersteigen den Himālaya, wandern durch die Wüste (vālukārņava) zum Meru. Zuerst stürzt Draupadī, weil sie den Arj. bevorzugt habe, dann Sahadeva, weil er sich für den Klügsten, Nakula, weil er sich für den Schönsten, Arj., weil er sich für den besten Bogenschützen gehalten habe, zuletzt Bhīma, weil er ein gieriger Esser gewesen sei. 3. Indra kommt, um Yudh in den Himmel, wo er die Seinigen sehen werde, zu nehmen. Yudh. besteht aber darauf, dass der Hund mitkomme. Nach längerem Streit gibt sich der Hund als Dharma zu erkennen. Nun fährt Yudh. in Indra's Himmel auf, wo ihn Nārada preist. Aber Yudh, will dort nicht bleiben, er wolle mit seinen Brüdern und Draupadī zusammen sein.

<sup>1.</sup> Kein Titel, 2. Draupadyādipatana, 3. Yudhisthirasvargāroha.

# XVIII. SVARGĀROHAŅA-PARVAN.

## C. Svargārohaņa-parvan.

- 1. Yudh. sieht im Himmel den Durvodhana auf einem Throne, von allen geehrt. Er wendet sich ab und wünscht diejenigen Welten zu sehen, in denen seine Brüder, in denen Helden wie Karna weilten, wenn sie vom Himmel ausgeschlossen seien. Trotz Nārada's Mahnungen beharrt er bei seinem Vorsatze. 2. Die Götter geben ihm einen Führer, der ihn in die Hölle bringt, wo er die schrecklichen Qualen und Foltern der Verdammten sieht. Schon will er, angeekelt von all dem Entsetzlichen. mit dem Führer zurückkehren, da hört er Stimmen der Gequälten, die ihn bitten, einen Augenblick zu verweilen; er brächte einen erquickenden Luftzug mit. Als nun Yudh, erfährt, dass jene Unglücklichen seine Brüder und Freunde seien, gerät er in grossen Zorn über die Ungerechtigkeit der Götter und schickt den Führer allein zu Indra zurück. 3. Die Götter erscheinen, und es schwinden die Greuel der Hölle. Indra erklärt, dass Yudh. zuerst seine Sünde, die Täuschung Drona's, habe abbüssen müssen, ebenso seine Freunde ihre Sünden; aber alle seien jetzt im Himmel. Dharma sagt, er habe ihn auf die Probe stellen wollen. Auf Indra's Geheiss badet Yudh. im Ganges, wodurch er alle menschliche Schwäche ablegt und einen göttlichen Leib erhält. So geht er in den Himmel ein, wo alle Helden sind. 4. Yudh. sieht nun die Seinigen im Himmel, alle in ihrer göttlichen Natur und in ihren Sphären, aus denen sie herabgestiegen waren, als sie sich auf Erden inkarnierten.
- 5. Sauti erklärt dem Janamejaya, dass die verschiedenen Helden nach Erschöpfung ihres karman wieder mit der Gottheit vereinigt würden, deren Avatāra's sie waren. Das Opfer Janamejaya's wird beendet, die Brahmanen beschenkt. Der König kehrt von Takṣaśilā nach Hāstinapura zurück. Lob des Mahābhārata und des Vyāsa, der das Werk in drei Jahren vollendete; dieser Itahāsa heisst auch Jaya. Das Mahābhārata von 60, 30, 15, 14, 1 Hunderttausend Versen. Die Bhārata-sāvitrī (4 Verse). Schlussverse.

<sup>1.</sup> Svarge Nārada-Yudhisthirasamvāda, 2. Yudhisthiranarakadarsana, 3. Yuddhisthiratanutyāga, 4. Draupadyādisvasvasthānagamana, 5. Kein Titel;

# Anhang.

6. Nach Anhörung des Mahābhārata soll man ein śrāddha (für die Helden desselben) darbringen und die Brahmanen reich beschenken. Qualifikation des Rezitators (vācaka). Das Verdienst, das man sich durch die einzelne pāraņa (Vorträge) erwirbt. Deren werden zehn aufgezählt. Beschenkung des Vācaka und der Brahmanen bei den einzelnen parvan's. Verehrung der Mss. des MBh.

<sup>6.</sup> Harivamśokta-Bhārataśravanavidhi,

# Index.

(B. Bruder, G. Gemahl oder Gemahlin, K. König, M. Mutter, S. Sohn, T. Tochter, V. Vater. Abkürzungen von Eigennamen wie im Text.)

### A.

Amsumat, Asamanjas' S., Enkel Sagara's, V. Dilīpa's III 107.

Akampana; von Nārada über Entstehung und Wesen des Todes belehrt, als sein S. Hari gefallen war VII 52 ff. XII 256.

Akūpāra, eine uralte Schildkröte III 199. Akṛtavraṇa, Anhänger Rāma Jāmadagnya's III 115.

Akrūra, Freund Krsna's und Gegner Ahuka's XII 81, G. Sutanu's II 14; seine Witwen ziehn in den Wald XVI 7

Agastya, ein Rai; bildet die Lopāmudrā und gibt sie dem Vidarbhakönig als Adoptivtochter III 96; heiratet sie 97; bittet verschiedene Könige vergebens um Schätze 98, zuletzt Ilvala, dessen Bruder Vātāpi er verdaut; von ihm bekommt er Schätze; er erzeugt Dṛdhasyu 99; verhindert das Vindhyagebirge, in den Himmel zu wachsen 104; trinkt den Ozean aus 105; verflucht Manimat 161; verflucht Nahusa zu einer Schlange III 180. V 17. XII 342. XIII 99 f. Die Geschichte von den Lotusstrünken auch von ihm (siehe 7 Rai's) erzählt XIII 94; hat alles Wild den Göttern geweiht 115; verbrennt die Asura's 155; bringt ein Opfer mit Samen dar XIV 92.

Agni, G. Svāhā's; soll entscheiden, wessen Gattin Pulomā ist I 5; von Bhrgu verflucht ist er sarvabhakṣa I 6. XII 342; zieht sich aus der Welt zurück I 7; übersättigt sich an Svetaki's Opfer, verbrennt den Khāndavawald mit Arjuna's und Kṛṣṇa's Hülfe I 223 ff.; erhält von

Varuna für Arjuna den Bogen Gandīva etc. 225; Gatte der Sudarsanā. Prinzessin von Māhismatī II 31. XIII 2; immer deren Vater nahe ib.: stellt als Taube den Usīnara (q. v.) auf die Probe III 130 f.; adoptiert Angiras als Sohn 217; lüstern auf die Frauen der Rsi's 224, beschläft er Svāhā; aus dem Samen entsteht Skanda (q. v.) 225; sucht und findet den in einer Lotusfaser, verborgenen Indra V 15 f.; kann Siva's Samen nicht halten und wirft ihn in die Gangā IX 44. XIII 84 f.; rät Marutta, Brhaspati als Opferpriester anzunehmen XIV 9; tritt in Pferdegestalt in Airāvata's Palast auf (I 3) XIV 58; befiehlt Arj., seinen Bogen in den Ozean zu werfen XVII 1: als Teilinkarnation Dhṛṣṭadyumna I 67. (XV 31.)

Agnitīrtha IX 47.

Anga, Stamm und Land, XIV 83 (als Mleccha's); ein Prinz derselben von Nakula verhöhnt VIII 22; Karna zu ihrem Herrscher eingesetzt I 136.

Anga, S. Sudesnā's von Dīrghatamas; wird Stammvater der Anga's I 104. Anga, K., will die Erde verschenken XIII 154.

Angada, Vālin's S., III 283 f.; wird Kronprinz von Kişkindhā 291.

Angāraparna, ein Gandharva; von Arj. besiegt, nennt er sich Citraratha I 170.

Augiras, S. Prajāpati's; von Agni adoptiert III 217; V. Brhaspati's und von acht Töchtern 218; er entstand aus Brahman's Samen, als derselbe auf Kohle fiel XIII 85; über Fasten 106; eins der 4 mülagotra's XII 296; über Tırtha's XIII 25. Acala, ein Gandharafürst V 168: von Arj. getötet VII 30.

Acvutāvus, von Arj. getötet VII 93. Aia XII 49.

Ajagara, eine Schlange; cf. Nahusa; Gespräch mit Prahrada XII 179. Ajamīdha, V. Jahnu's, ein Bhārata

XIII 4. Añjanaparvan, Ghatotkaca's S.: von

Aśvatthāman getötet VII 156. Anīmāndavya I 107 f.; cf. Mandavya. Atri; sein Streit mit Gautama III 185; VÍI 144. XIII 91. 156.

Aditi, Göttin; von Budha verflucht, gebiert den Mārtāṇḍa XII 342. Adrsyantī, G. Saktin's, M. Parāśara's I 171 f.

Entstehung und Nach-Adharma, kommenschaft I 66.

Adhiratha, ein Wagenlenker; adoptiert Karna I 67. 111; umarmt ihn I 137. Ananta siehe Śesa.

Anādhrsti

1) Haupt eines Mādhavaclans II 14: 2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 96.

Aniruddha (S. Pradyumna's, Enkel Kṛṣṇa's) = ahamkāra XII 339; geht aus prakrti hervor 340; Form Nārāvana's ib.; erzeugt Brahman 340 ff. 347.

Anu. S. Yavāti's mit Sarmisthā I 83: vom Vater verflucht 84; seine Nachkommen Mleccha's 85.

Anuvinda

1) K. von Avanti, B. Vinda's V 166; von Arj. getötet VII 99.

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127;

3) ein Kekaya; von Sātvaki getötet VIII 13.

Anuyājin, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Andhaka, ein Stamm der Yādava's II 219. V 19 etc.

Andhakabhoja, K.; er und seine zwei Söhne sind Häupter von Madhavaclans II 14.

Aparājita, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 88.

Apāntaratamas - Sārasvata; arrangiert die Veden XII 349.

Apoda, ein Rsi, Dhaumya I 3.

Abhaya, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127.

Abhijit, Naksatra; Wettstreit mit Rohinī III 230.

Abhimanyu(Saubhadra,Ārjuni,Kārsni) S. Arj.'s mit Subhadrā I 221; V. Pariksit's X 16: Teilinkarnation Varca's I 67, Soma's XV 31; Banner: goldener Pfau; kämpft mit Bhīsma VI 47.—55; tötet den K. der Ma-gadha's VI 62; kämpft mit Citrasena etc. 84, mit Alambusa 100; besiegt Paurava; kämpft mit Jayadratha und Salva VII 14: übernimmt. die feindliche Schlachtordnung zu durchbrechen und besteht viele Kämpfe 35; tötet den K. der Asmaka's 37; tötet Salya's jüngeren Bruder 38; schlägt Duhsasana 40; tötet Karna's jüngeren Bruder 41; tötet Vasatīva 44. Rukmaratha 45. Laksmana und den Sohn Krātha's 46, Vrndāraka und Brhadbala 47, den Sohn Māgadha's, den Aśvaketu. Bhoja von Mārttikāvata; durch Karna wagen- und bogenlos gemacht 48; sein letzter Kampf mit 6 Helden; wird von Duḥśāsana's S. mit der Keule erschlagen 49.

Abhisāra, Stamm, VIII 14. Amarāvatī, Stadt Indra's III 42.

Amitaujas, ein Pāñcāla, ein mahāratha Yudh.'s V 171.

Amūrtarayas, V. Gaya's III 95. 121. VII 66. XII 29.

Ambarīṣa, S. Nabhāga's VII 64. XII 29; in Indra's Himmel XII 98.

Ambā, T. des K. von Kāśī; von Bhīsma geraubt V 173; war dem Śālva versprochen 174, der sie zurückweist 175; übt Askese, um sich an Bhīsma zu rächen ib.; Rama J. verspricht, ihr zu ihrem Recht zu verhelfen 177 ff.: zur Hälfte in einen Fluss verwandelt 186; wird als Sikhandin wieder-

geboren 187. Ambālikā, T. des K. von Kāšī; von Bhīsma geraubt und mit Vicitravīrya vermählt I 102; Vyāsa erzeugt mit der Witwe den Pandu 106; geht in den Wald und stirbt 128.

Ambikā, T. des K. von Kāśī (daher Kausalyā); von Bhīsma geraubt und mit Vicitravīrya vermāhlt I 102; Vyāsa erzeugt mit der Witwe den Dhrtarāstra 106; schiebt dem Vyāsa eine Dienerin unter ib.; geht in den

Wald und stirbt 128. Ambuvīca, K. von Magadha I 204. Ayoda siehe Apoda.

Ayodhyā, Stadt I 177. III 60. 70. 192. 202. 274.

Ayobhuja, S. Dhṛt.'s; von Bhīma ge-tötet VII 157.

Aristanemi (Tārkṣya), S. Kaśyapa's

III 184; belebt seinen Sohn ib.; Gespräch mit Sagara XII 288.

Aruna, S. Kaśyapa's und Vinatā's, Wagenlenker der Sonne; nicht ganz ausgebrütet aus dem Ei gekommen, flucht er seiner Mutter I 20; im Osten stationiert 24.—31.

Arunā, die blutführende Sarasvatī; von Rāksasa's verehrt IX 43.

Arundhatı, G. Vasistha's; kochte Badara's für Siva IX 48. — III 225. XIII 93.

Arka, S. des Dyaus I 1.

Arjuna (Phālguna, Dhanañjaya, Kirīțin, Gandīvin, Gandīvadhanvan, Kapidhvaja, Savyasācin, Svetavā-hana, Bibhatsu, Aindri, Guḍākeśa, Jiṣṇu, Pārtha, Jaya); Inkarnation Nara's V 49. VI 23. VII 201; S. Pāṇdu's; G. Draupadi's, Subhadrā's, Citrāngadā's; V. Śrutakarman's, Abhimanyu's, Babhruvāhana's und Irāvat's; Affe imBanner; HornDevadatta; von Indra mit Kuntī erzeugt I 123; (hat zu hohe Jochbeine XIV 87); bei seiner Geburt (nach 8 Tagen VIII 68 10) verkündet eine himmlische Stimme seine künftige Grösse I\_123; Hauptschüler Drona's, verspricht ihm die Erfüllung seiner Wünsche 132; eifersüchtig auf Ekalavya ib.; erste Waffenprobe 133; erhält von Drona die Waffe Brahmasiras ib., nochmals 139; zeichnet sich bei der Waffenprobe aus 135; besiegt Drupada und nimmt ihn gefangen 138; tötet den Sauvīra-König Vipula, Herrn der Yavana's, ferner Dattāmitra und Sumitra, und unterwirft östliche und südliche Länder 139; spannt den Bogen und gewinnt Draupadī 189; kämpft mit Karna 190; hilft dem Agni beim Brande des Khāndavawaldes 224 ff.; kämpft dabei mit Indra 227 f.; sieht Yudh. mit Draupadī allein und muss deshalb auf zwölf Jahre in die Verbannung 213; sein Abenteuer mit Ulūpī 214; Wallfahrt 215 ff.; heiratet Citrāngadā, T. Citravāhana's, K. von Manipūra 215; erzeugt mit ihr den Babhruvāhana 217; kommt zu den 5 Tīrtha's und erlöst die 5 Apsarasen von ihrem Fluch 216 f.; er besucht Krsna 216 f.; verliebt sich in Subhadra 219; entführt sie auf Krsna's Rat 220; wird rite vermählt 221; besänftigt Draupadī ib.; hat mit Subhadrā den Abhimanyu ib., mit Draupadī den

Śrutakarman ib.; erhält von Varuna durch Agni den Gandīva, die unerschöpflichen Köcher, die weissen Pferde und das Affenbanner 225; schenkt dem Asura Maya das Leben 228; erhält von ihm das Muschelhorn Devadatta II 3 (dagegen in III 188 von den Göttern, nach 174 von Indra); Zug gegen Jarāsandha II 20 ff.; besiegt den Norden 25—28; will sich von Indra die Waffen holen, wird von diesem an Siva gewiesen 37: übt deshalb Askese im Himālaya 38; erlegt einen Eber (Rāksasa Mūka), kämpft deshalb mit einem Kirāta, der sich zuletzt als Siva zu erkennen gibt und ihm die Waffen verleiht III 39 f. 167; die Welthüter geben ihm andere Waffen 41; Indra lädt ihn ein 41; von Mātali in Indra's Himmel geführt 42; lebt dort fünf Jahre 44. 168; erhält von Indra die Zauberwaffen und lernt von Citrasena Musik und Tanz 44; erwidert nicht die Liebe der Urvast und wird von ihr verflucht, Eunuch und Tänzer zu werden 45; er und Kṛṣṇa sind Inkarnationen Nara's und Narāyana's 47: trifft wieder mit seinen Brüdern zusammen und erzählt seine Erlebnisse 165 ff.; Indra fordert ihn auf, die Nivātakavaca's zu besiegen 168: er kämpft mit ihnen und vernichtet sie 169-172; besiegt die Pauloma's und Kalakañja's 173; erhält von Indra den Panzer, Devadatta und Kirīṭa 174; kämpft mit Citrasena 245; erschiesst Javadratha's Pferde 271; als weiblicher Eunuch Brhannalā an Virāṭa's Hof IV 2; wird als Tanzlehrerin angestellt II; als Brhannalā lenkt erUttara's Wagen 37; vertauscht mit ihm die Rollen 39; er holt die Waffen aus dem Samī-baume 40 ff.; rüstet sich 45 ff.; kämpft gegen das feindliche Heer und besiegt die Haupthelden 54 ff.; zum zweiten Male 63 ff.; er betäubt die Feinde 66 und nimmt die Kühe 67; Rückkehr, wobei Uttara als Sieger ausgegeben wird 68; gibt sich und seine Brüder dem Virāta zu erkennen 70 f.; nimmt die Uttarā als Frau für seinen Sohn an 71 f.; verehrt die Durgā VI 23; sein Gespräch mit Krsna vor der Schlacht Bhagavadgitäl 25 ff.; kämpft 59, mit Bhisma 60.74; gebraucht die Aindrawaffe 81;

kämpft wiederholt mit Bhīsma 106,

indem er hinter Sikhandin fährt 108. 110. 117; vernichtet Bhīşma's Waffen und durchbohrt ihn mit seinen Pfeilen 119; besucht ihn auf dem Pfeilbette 120 und versorgt ihn mit Wasser 121; verspricht, Yudh. zu schützen, aber nicht mit Drona zu kämpfen VII 13; kämpft mit den Samsaptaka's 18 f. 27; tötet Susarman's Bruder, greift Bhagadatta an 28, tötet ihn 29; schlägt Vṛṣaka, Acala und Sakuni in die Flucht 30; kämpft mit Karna und tötet drei Brüder desselben 32: erfährt Abhimanyu's Tod 72 f.; schwört, Jayadratha am folgenden Tage zu töten oder sich ins Feuer zu stürzen 73; durch Zauber mit Krsna zu Siva versetzt, der ihm die Pāśupatawaffe gibt 81; seine Kämpfe, ehe er bis zu Jayadratha vordringt 88-146; mit Dur. 88, Duhá. 90, Drona 91, Krtavarman 92, mit verschiedenen Helden inkl. Jayadratha (!) 104; tötet Sudaksiņa 92, Šrutāyus, Acyutāyus, Niyatāyus, Dīrghāyus, noch einen Srutāyus 93, Vinda und Anuvinda 99: kämpft mit Dur. 102 f.; schiesst dem Bhūriśravas den Arm ab 142; kämpft mit Karna 145; schiesst dem Jayadratha das Haupt ab 146; besiegt Kṛpa und Aśvatthāman 147; schwört, Vṛṣasena zu töten 148; be-siegt Alambuṣa 167; kämpft mit Droṇa 188; bekämpft Aśvatthāman mit Zauberwaffen 201; kämpft mit den Samsaptaka's VIII 16. 19. 27. 53. 56; will Yudh. wegen seines Vorschlages, Kṛṣṇa den Gāṇḍīva zu geben, niedermachen 69; redet ihn mit "du" an, will sich dann töten, prahlt statt dessen 70; Aussöhnung 71; schickt sich zum letzten Kampfe mit Karna an 72 ff.; tötet Vṛṣasena 85; der Entscheidungskampf mit Karna 86—92; schiesst ihm das Haupt ab, als er, um das Rad zu heben, vom Wagen gestiegen ist 91; kämpft mit Asvatthaman etc. IX 14; deutet beim Zweikampf Bhīma's mit Dur. zur Weisung für jenen auf seine Schenkel 58; — bittet Kṛṣṇa um Wiederholung der Bhagavadgītā XIV 16: begleitet das Ross bei Yudh.'s Rossopfer 72 ff.; besiegt die Trigarta's 74, den Vajradatta von Pragjyotisa 75 f., die Saindha-va's 77 f.; kämpft mit seinem Sohne Babhruvāhana und wird von ihm

schwer verwundet 79; wird durch Ulūpī geheilt 80; diese Verwundung war Folge eines Fluches der Vasu's war roige eines riuches der vasus wegen Bhisma's Tötung 81; besiegt die Magadha's 82, die Völker des Südens und Westens 83, die Gandhāra's und Sakuni's S. 84; kehrt zurück 87; kommt nach Dvārakā XVI 5; führt die Weiber der Yādava's weg, kann den Angriff der Abhīra's nicht mehr abwehren 7; kehrt nach Hästinapura zurück 8; wirft seinen Bogen in den Ozean

XVII 1; stürzt tot nieder 2.
Arjuna Kartavīrya, S. Krtavīrya's,
K. der Haihaya's (in Māhismatī XIII 152); hatte 1000 Arme durch Dattātreya's Gunst III 115. XII 49. XIII 152 und einen goldenen Wagen III 115: verwüstet Jamadagni's Einsiedelei und wird von Rāma J. seiner 1000 Arme beraubt und erschlagen III 116. XII 49; Gespräch mit Väyu XIII 153 ff., mit Sagara XIV 29. Arjunaka, ein Jäger XIII 1.

Arvāvasu, S. Raibhya's, B. Parāvasu's III 135; entsühnt letzteren; seine Askese und Belohnung 138. Alarka, König XIV 30.

Alambusa

 Āṛṣyaśṛṅgi, ein Rākṣasa, mahā-ratha Dur.'s V 167. VI 82; tötet Irāvat VI 90; kämpft mit Abhimanyu 100. 111, mit Bhīma VII

108; von Ghatotkaca getötet 109; 2) ein König; von Sātyaki getötet

VII 140:

3) S. Jatasura's; von Arj. besiegt VII 167; von Ghatotkaca enthauptet 174.

Alāyudha, S. Baka's; kämpft mit Gha-totkaca VII 176; von ihm enthauptet

Alolupa, S. Dhrt.'s: von Bhīma getötet VIII 84.

Avanti, Land bez. Stadt; 2 Könige bringen den Ku. ein Heer V 19; cf. Vinda und Anuvinda.

Aviksit, V. Marutta's VII 55. XII 29.

Avindhya, ein Rākṣasa III 280. 289. 291. Avisthala, einer der von Yudh. geforderten fünf Orte V 31.

1) ein Volksstamm; ihr König von Abhimanyu getötet VII 37;

2) S. Saudāsa's I 122, bez. S. Vasistha's mit Saudāsa's Frau, gründet Paudanya 177.

Aśmakuţţa, eine Art Asketen XIII 131. Aśvaketu: von Abhimanyu getötet VII 48.

Aśvatīrtha, bei Kānyakubja XIII 4. Aśvatthāman (Drauni), ein Teil Rudra's VII 201. XV 31, S. Drona's und Kṛpī's I 130; schliesst sich den Ku. an I 135. IV 50 f. 59; kämpft mit Dhṛṣtadyumna VI 55, mit Sātyaki 101; tötet Nīla VII 31; tötet 5 Söhne Drupada's und 10 des Kuntibhoja; besiegt Ghatotkaca 156, wiederum 166; Streit mit Karna und Dur. 159; kämpft 160: erfährt seines Vaters Tod und schwört, Dhrst. zu töten 193 ff.; will die Narayanawaffe anwenden 195, tut es 198; besiegt Dhṛṣṭ. und Sātyaki, tötet verschiedene Helden 200; bekämpft Arj. mit Zauberwaffen 201; kämpft mit Bhīma VIII 15, mit Arj. 16; besiegt Yudh. 55; von Arj. besiegt 56; gelobt, Dhrst. zu töten 57; besiegt ihn 59; schlägt Salya zum Oberfeldherrn vor IX 6; tötet Suratha 14; von Dur. zum Feld-herrn geweiht 65; mit Krpa und Krtavarman unter dem Feigenbaume X 1 ff.; plant, die Feinde in der Nacht zu ermorden 2 ff.; bricht auf 5; kämpft mit einem Ungeheuer an dem Tore 6; verehrt Siva und er-hält von ihm ein Schwert 7; erwürgt Dhrst., tötet die Söhne der P., Sikhandin, alle Krieger 8; er, Krpa und Krtavarman gehen zu Dur. und sehen ihn gen Himmel fahren 9; (im Besitz der brahmasiras-Waffe, sein Besuch in Dvārakā 12); bei Vyāsa 12; kämpft mit Arj. 14; gibt das Juwel her, tötet aber mit dem brahmasiras den noch ungeborenen Pariksit 16; von Kṛṣṇa verflucht, zieht er sich in den Wald zurück ib.; zieht sich nach dem Zusammentreffen mit Dhrt. in Vyāsa's Einsiedelei zurück XI 11.

Aśvatthaman, ein Elefant VII 190. Aśvapati, K. der Madra's, V. der Sāvitrī III 293; vermählt seine Tochter dem Satyavat 295; erzeugt mit Mā-lavī 100 Söhne, die Mālava's 297.

Aśvaśras; rezitiert die Veden an der Badarī XII 127; Form Nārāyaṇa's 340, bez. Viṣṇu's 347. Aśvasena, S. Takṣaka's; entkommt aus dem brennenden Khāṇḍavahain

I 227; geht in Karna's Pfeil ein, von Arj. getötet VIII 90.

Aśvin, die zwei Götter, Vișņu's vibhūti's I 1: erzeugen mit Mādrī Nakula und Sahadeva 124; Hymnus Upamanyu's auf sie I 3; verlieben sich in Sukanyā und verjungen deren Gatten Cyavana III 123; erhalten Anteil am Soma trotz Indra's Widerstand 124 f. XII 342. XIII 156.

Astaka, S. Viśvāmitra's mit Mādhavī V 119: Zusammentreffen mit Yavāti I 88. III 198. V 121.

Astāvakra, S. Kahoda's und Suiātā's: verkrüppelt durch den Fluch seines Vaters, geht zu Janaka's Opfer III 132; erst 12jährig, wegen seiner Ge-lehrsamkeit zugelassen 133; besiegt Bandin, wird von seinem Vater gerade gemacht 134; freit um Suprabhā XIII 19; seine Reise nach dem Norden und Prüfung 19 ff.; heiratet Suprabhā 21.

Asamañjas, S. Sagara's und Śaibyā's; ersäuft Kinder in dem Fluss und wird verbannt III 107.

Asita Devala, ein Rsi; sein Verhältnis zu Jaigīsavya IX 50. XII 229; be-lehrt Nārada XII 275.

'Asura's, Daitya's oder Dānava's, fliehen unter die Erde und ins Meer I 19; ihr Purohita ist Kāvya Uśanas I 76, ihr König Vṛṣaparvan ib.; cf. Kapa, Kālakeya, Khalin.

Asti, T. Jarāsandha's; heiratet Kamsa, fordert ihren Vater zur Rache an Krsna auf II 14.

Ahalyā, G. Gotama's XIV 56 bez. Medhātithi's XII 266: von Uttanka Madayanti's Ohrringe XIV 56.

Ahicchatra, Hauptstadt des nördlichen Pañcāla I 138. V 19.

### Ā.

Āngāristha; Gespräch mit Kāmandaka XII 123. Ajagara; Gespräch mit Prahrāda XII Ājagava, Bogen Prthu's VII 69. Ātman, S. des Dyaus I 1. Ātreya-Bettelmönch V 36. Āditya's, Viṣṇu's vibhūti's I 1. Ādityaketu, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VI 88. Ādityatīrtha IX 49. Ānakadundubhi siehe Vasudeva. Andhra, ein Volk XIV 83. Āpagā, Fluss im Lande der Vāhīka's VIII 44. Ayu(s)

198

1) S. Purūravas', G. Svarbhānavī's, V. Nahusa's I 75. XII 342;

2) der Froschkönig III 192.

Aratta, Land und Volk VIII 44 f.

Araneya siehe Suka. Aruni Pañcalya Uddalaka, Schüler Dhaumya's I 3.

Ārjava, S. Subala's; von Irāvat getötet VI 90.

Aryaka Vater Cikura's, ein Kauravya Nāga V 103 f.;

2) Urgrossvater Kuntī's I 128. Ārstisena, Einsiedler auf dem Gandhamadana III 158. 176; vedenkundig durch Askese IX 39 f.

Āśāvasu, S. des Dyaus I 1.

Asuri, Lehrer Pañcaśikha's XII 218. Āstīka, S. Jaratkāru's; von Cyavana unterrichtet I 48; verspricht Vāsuki zu helfen I 54; preist Janamejaya's Opfer 55; erhält dessen Sistierung 56.

Ahuka, Haupt eines Mādhavaclans; seine Tochter Sutanu heiratet seinen Gegner Akrūra II 14. XII 81. XVI 1.

### I.

Ikşvāku; Begegnung mit Pippalāda XII 199.

Indra; bekämpft mit Arj. den Agni, um den Khandavawald zu schützen I 226 ff., verweist Arj. wegen der Waffen an Siva III 37; nimmt Arj. in seinen Himmel 42; unterrichtet ihn in den Zauberwaffen 45; fordert ihn auf, die Nivātakavaca's zu besiegen 168; gibt ihm den Panzer, das Muschelhorn Devadatta und den Kirīţa 174; sieht seinem Kampf mit Krpa zu IV 56; — gewährt Takṣaka Schutz I 54, muss ihn aber zuletzt preisgeben 56; bekämpft Garuda I 30. 33; schliesst mit ihm Freundschaft und raubt das Amrta 34; regnet auf Kadrū's Bitte I 25 f.; erschlägt Vrtra mit Visnu's Hülfe I 101, cf. V 10. XII 281. 342; tötet Trisiras V 9. XII 342; wird von Vrtra verschluckt V 10; erschlägt ihn mit Schaum ib.; flüchtet sich wegen der brahmahatyā ins Wasser ib.; verbirgt sich V 14 f. XII 282. 342; von Agni gefunden V 16; setzt die Lokapāla's ein ib.; reinigt sich durch ein Rossopfer XII 282; wegen des Ehebruchs mit Ahalyā wird er

harismasru, und wegen Kausika's Fluch bekommt er Widderhoden XII 342; Śrī geht in ihn ein 225. 228; sucht Cyayana zu hindern, dass er die Aśvin's am Soma teilnehmen lasse; Cy. lähmt seinen Arm und schafft den Mada III 124. XII 342. XIII 156; er verteilt den Mada III 125; befreit Devasenā III 223: verwundet Skanda 227; kann die drei Burgen nicht erobern; Siva lähmt seinen Arm VII 202; lässt den Mandhatr an seinem Finger saugen III 126; prüft als Falke den Usınara III 130 f. 197; gewährt Yavakrı Kenntnis der Veden 135: gewährt Sumukha langes Leben V 104: darob mit Garuda entzweit 105; der Papagei und der Baum XIII 5; verwandelt Bhangasvana in eine Frau 12; stellt als Sunahsakha die 7 Rsi's auf die Probe 93 f.; streitet in Dhrtarāstra's Gestalt mit Gautama wegen eines Elefanten 102; sein Verhältnis zu Brhaspati und Streit mit Marutta XIV 5 ff.; seine Begegnung mit Uttanka 55; — sucht Belehrung bei Usanas und Prahrāda XII 124; besucht Bali und wird von ihm belehrt 223 f.; Gespräch mit Brhaspati XII 21. XIII 62, mit Namuci XII 226, mit Srī 228, mit

Sambara XIII 36. Indrajit, S. Rāvaņa's III 288 f. Indratīrtha IX 49.

Indradyumna, V. Janaka's III 132; aus dem Himmel ausgestossen und wieder aufgenommen III 199.

Indradhvajafest I 63.

Indraprastha, die von den P. im Khāndavawalde gegründete Stadt — Khāndavaprastha I 207, Sitz der P. bis zu ihrer Verbannung; Vajra, Kṛṣṇa's Enkel, übernimmt dort die Herrschaft XVI 7.

Indravarman VII 190. Indrota Saunaka XII 150 ff.

Irāvat, S. Arjuna's mit Ulūpī VI 90; besiegt Vinda und Anuvinda VI 82; tötet 5 Söhne Subala's, wird von

Alambusa getötet 90. Ila bez. Ilā, S. Manu's, abwechselnd Mann und Weib, V. des Purūravas 175. Ilvala, Asura (Prāhrādi) in Manimatī; setzt den Brahmanen seinen Bruder als Hammelfleisch vor und tötet sie durch dessen Belebung III 96; bei Agastya missglückt es ihm 99; er gibt Agastya Schätze ib.

Ugra, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Ugrakarman; von Karņa getötet VIII 82.

Ugraśravas, Lomaharsana's S., ein Sūta, gew. Sauti genannt; trägt das MBh. bei Saunaka's Opfer vor I 1. Ugrasena

1) Fürst der Yādava's; erhielt mit Babhru die Herrschaft durch Kṛṣṇa XII 81; Gespräch mit Kṛṣṇa 230;

2) B. des Janamejava I 3.

Uccaiḥśravas, das weisse Himmelsross, entsteht bei der Quirlung des Ozeans I 18; Vinatā und Kadrū wetten wegen seiner Farbe 20; die Schlangen bilden ihm einen schwarzen Schweif 22.

Unchavrtti; Gelübde eines Brahmanen, der von aufgelesenen Ähren lebt; sein Dharma der höchste XII 248. 272. 363 f.; wie ein solcher bei einer Hungersnot die Nahrung seiner Familie einem Gast abtrat XIV 91.

Utathya, Āngirasa, B. Bṛhaspati's, G. Mamatā's, V. des Dīrghatamas I 104. XII 341; zwingt Varuņa, Bhadrā zurückzugeben XIII 154; Gespräch mit Māndhātr XII 90.

Uttanka, Schüler Veda's I 3, bez. Gautama's XIV 55; von ihm verjüngt, heiratet er dessen Tochter 56; holt für dessen Gemahlin (Ahalyā XIV 56) die Ohrringe der Gemahlin K. Pausya's I 3, bez. der Madayanti, G. Saudāsa's XIV 56; sie werden ihm von einer Schlange (Takṣaka I 3) geraubt, dringt in die Unterwelt ein; seine Abenteuer daselbst; erhält die Ohrringe zurück I 3. XIV 58; seine Einsiedelei in Marudhanvan III 201; darunter haust der Asura Dhundhu 202; diesen tötet Kuvalāśva Dhundhu dhumāra 204; Uttanka's Zusammentreffen mit Kṛṣṇa und Indra XIV 53 ff.

Uttamaujas, ein Pāñcāla, ein ratha Yudh.'s V 170; schützt Sikhandin VI 15; deckt Arj.'s Flanke 19. VII 92. 130; tötet Susena 75; von Aśvatthāman getötet X 8.

Uttara alias Bhūmimjaya, S. Virāṭa's; soll die einfallenden Ku. abwehren IV 35; Brhannalā (Arjuna) sein Wagenlenker 37; seine Feigheit; er lenkt den Wagen, während Arj. kämpft 38 ff.; soll sich als Sieger

ausgeben 67; sein Empfang am Hofe 68; seine Darstellung des Kampfes 69; erzählt Arj.'s Taten 71; von Salya getötet VI 47.

Uttarakuru, im Norden Meru's VI 7; II 28; Hetärismus bei ihnen I 122. Uttarā, T. Virāṭa's; führt Bṛhannalā zu ihrem Bruder IV 36; heiratet Abhimanyu 72; von Kṛṣṇa getröstet VII 77 f.; gebiert Parikṣit XIV 62. 66. 68 f.

Udapāna, ein Tīrtha, Ursprung der Sarasvatī IX. 36.

Uddālaka — Āruņi Pāñcālya, V. Śvetaketu's und Sujātā's, Lehrer Kahoda's III 132; Entstehung seines Namens I 3; kennt die Veden ib.

Uddālaki (sic! lies Auddālaki) — Svetaketu; schickt seinen Sohn Nāciketa zu Yama XIII 71.

Uddhava, Ratgeber Kṛṣṇa's; verlässt die Yādava's XVI 3.

Upacitra, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 136.

Upananda, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51.

Upaplavya, Stadt der Matsya's IV 72. Upamanyu

1) Schüler Dhaumya's; die Aśvin's heilen ihn von seiner Blindheit I 3;

 Yaiyāghrapadya; rāt Kṛṣṇa, den Siva zu verehren XIII 14; Tandi lehrt ihn die 1000 Namen Siva's 16.

Upayāja, ein Kāśyapa I 167.
Uparicara, Vasu, ein Pauravakönig I 1;
erobert Cedi; von Indra beschenkt,
setzt das Indradhvajafest ein; seine
Söhne Stifter eigener Dynastien;
heiratet Girikā; aus seinem Samen
entstehen Satyavatī und der König
der Matsya's I 63; Verehrer Nārāyana's; Beschützer der Sāttvata's
(Pāñcarātra's); deren śāstra soll
unter ihm verschwinden XII 335;
sein Opfer 336; gelangt in den
Himmel ib.; die Rṣi's fluchen ihm,
dass er in die Erde sinkt; von dort
durch Garuda gerettet 337.

Upaśruti, Göttin Erhörung V 13. Upasunda siehe Sunda.

Urvasī; liebt Arj. III 45 ohne Gegenliebe; flucht ihm 46.

1) überbringt Dur.'s Kriegserklärung V 160 f.; kehrt zurück 163;

S. Sakuni's VII 172; besiegt Yuyutsu VIII 25; von Sahadeva getötet IX 28.

Ulūpī, T. des Schlangenkönigs Kauravya Airāvata, Witwe Aśvasena's VI 90; entführt Arj. I 214; gebiert ihm den Iravat VI 90; heilt den von Babhruvāhana verwundeten Ari. XIV 80-81; verschwindet in der Gangā XVI 1.

Usanas, Kāvva gen, Sukra, ein Bhārgava, Purohita des Asura Vrsaparvan, V. Devayānī's; konnte Tote beleben; Lehrer Kaca's; belebt ihn und wird von ihm wiederbelebt I 76; droht, Vṛsaparvan zu verlassen 80; verheiratet Devayāṇī an Yayāti 81; flucht ihm 83; in Siva's Leib, entweicht durch dessen Penis, daher von Umā als dessen Sohn erklärt, und sein Name XII 289; mit Siva 342; erdachte die Nīti in Kapālamocana IX 394 führt das Fastengelübde ein XIII 108; Gespräch mit Bali XIII 98.

### Usīnara

1) K. von Bhojanagara; heiratet Mādhavī und erzeugt mit ihr

den Sibi V 118;

2) K. der Sibi's; schützt eine Taube vor einem Falken, wiegt die Taube mit seinem Fleische, zuletzt dem ganzen Leibe auf III 130 f. 197.

Usangu, Vorfahre Krsna's XIII 147.

### Ŗ.

Rksa, V. Samvarana's I 171.

Rcīka, S. Cyavana's XIII 4 oder Bhrgu's III 115, G. Satyavatī's, V. Jamadagni's; erhält 1000 Schimmel von Varuna als Kaufpreis für Gādhi's T. Satyavatī III 115. XIII 4; hindert Rāma J. an weiterem Blutvergiessen III 117; cf. Rāma.

Rsadgu siehe Usangu XIII 147. Rsabha

1) ein Büsser III 110;

ein Rsi; belehrt Sumitra über das Wesen der Hoffnung XII 127 f.

Rsi; die 7 Rsi's (gewöhnlich Marici, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Vasistha) tragen Nahusa V 17; Kasyapa, Atri, Vasistha, Bharad-vāja, Gautama, Visvāmitra, Jamadagni und Arundhatt in einer Hungersnot; Streit mit Vrsādarbhi; besiegen die Yātudhānī; die gestohlenen Lotusstrünke XIII 93.

Rsyaśrnga, S. Vibhāndaka's oder Kāśyapa's; seine Geburt; durch List an Lomapāda's Hof gebracht, heiratet dessen T. Sāntā III 110 ff.

### E.

Ekacakrā, Stadt I 156. Ekata, S. Gautama's, cf. Trita IX 36; verehrt mit seinen Brüdern Näräyana in Śvetadvīpa; beim Opfer Vasu's XII 336.

Ekalavya 1) S. des Nisādafürsten Hiranyadhanus, gewandter Bogenschütze; gibt Drona seinen rechten Daumen I 132. VII 181;

K. der Niṣāda's; dessen S. kämpft mit Arj. XIV 83.

Ekaśaya, eine Schlange, = Aśvasena q. v. VIII 90.

Ekāntin XII 348.

Erakā, das aus der zerriebenen Keule entstandene Riedgras, das sich in eiserne Keulen verwandelt XVI 3. Elāpatra, eine Schlange I 38.

#### Ai.

Airāvana, Indra's Elefant mit 4 Zähnen. entsteht aus dem Ozean I 18. Airāvata

- 1) Schlange I 3. 35; sein Palast in der Schlangenwelt XIV 58;
- 2) ein Weltteil VI 8;

3) = Airāvaņa III 42.

Aila (Purūravas?); Gespräch mit Kaśvapa XII 73.

### 0.

Oghavatī, T. Oghavat's, G. Sudar-śana's; wie sie die Gäste ehrt XIII 2.

### Au.

Audra, ein Volk XIV 83. Auddālaki siehe Uddālaki.

Aurva, der schenkelgeborene Sohn einer Bhrguidin; blendet seine Verfolger I 178; will die Welt vernichten, um seine Ahnen zu rächen 179; entlässt das Feuer seines Zornes in den Ozean in Gestalt eines Pferdekopfes 180.

Ka, Brahman's vibhūti I 1. Kaṃsa, K. der Yādava's; heiratet Asti und Prāpti, wird von Kṛṣṇa erschlagen II 14. Kanka

1) Haupt eines Mādhavaclans II 14: 2) Name Yudh.'s an Virāṭa's Hofe IV 1. 68.

Kaca, S. Brhaspati's, Schüler Uśanas', um die Wiederbelebung zu erlernen; Liebe der Devavānī I 76; weigert sich, sie zu heiraten; gegenseitiger Fluch 77; lehrt die Götter 78.

Kanika, Minister Dhrt.'s; trägt ihm über Niti vor und rät, die P. aus dem Wege zu räumen I 140.

Kanva. Rsi. Adoptivvater Sakuntalā's I 71 f.; schickt sie zu Dusyanta 74; verflucht mit Nārada und Viśvāmitra die Yādava's zu baldigem Untergang XVI 1. — VII 68.

Kadrū, T. Prajāpati's, G. Kasyapa's, M. der Schlangen I 16; wettet mit Vinatā und gewinnt 20; flucht ihren ungehorsamen Söhnen ib.: ruft Indra

Kanakadhvaja, S. Dhrt.'s; von Bhima getötet VI 96.

Kapa-Asura's XIII 157.

Tirtha; Grund des Kapālamocana, Namens IX 39

Kapila, Rşi und Prajāpati, Urheber des Sānkhya XII 218; bei Nahusa, Gespräch mit der Kuh 268; (Vāsudeva) verbrennt die Sagariden III 107. Kapilāśva, S. Kuvalāśva's III 204.

Kabandha, ein Ungeheuer III 279. Kamalāksa, Asura in Tripura VII 202: von Siva getötet VIII 33 f.

Karālajanaka; Gespräch mit Kasyapa XII 302.

Karkotaka, Schlange I 35.

Karņa (Vasuseņa, Vaikartana, Rādheya, Adhirathi, Vṛsa), Teilinkarnation Sūrya's, Banner: hastikaksyā VIII 87, Šohn des Sūrya mit Pṛthā, ausgesetzt auf der Asvanadı, von wo er durch die Carmanvatt in die Gangā gelangt, und von Adhiratha und Radha adoptiert. Wird mit seinem Panzer und den goldenen Ohrringen geboren. Verweigert beim Sūryavandana mittags keine Bitte; gibt Panzer und Ohrringe Indra in Brahmanengestalt gegen die nie fehlende Lanze (I 67. 111; V 145 f. XI. 27. XII 1. XV 30) III 300 ff.; gibt sich für einen Brahmanen bei Rāma J. 37243 aus und wird dessen Schüler; wird aber von ihm erkannt. Zur Strafe soll er die von ihm erhaltene Waffe in der Not nicht anwenden können VIII 42; wegen des Tötens seiner Homakuh flucht ihm ein Brahmane, dass ihm in der Schlacht das Wagenrad stecken bleiben solle ib. (cf. XII 2); kommt zur Waffenprobe; die Ku. treten auf seine Seite; zum Zweikampf mit Arj. aufgefordert, verschweigt er seinen Namen; wird von Dur. zum K. von Auga ernannt I 137; residiert in Campa XII 5; spannt den Bogen, wird aber von Draupadt verschmäht I 187; sein Hass gegen Draupadı II 68; erklärt sie für Yudh.'s Sklavin 71; III 237. 241. 247. 249; sein Digvijaya 254; schwört, Arj. zu töten 257, ebenso IV 48; hält ihm nicht stand 54, 60; Streit mit Bhisma; er schwört, bis zu dessen Tode nicht kämpfen zu wollen V 62; lehnt Kṛṣṇa's Vorschlag, zu den P. überzugehen, ab 140 ft., nochmals 143; erfährt von Kunti, dass sie seine Mutter ist 145 f. und verspricht, ihre Söhne ausser Arj. zu schonen 146; besucht Bhisma auf dem Pfeilbett und weigert sich zu Yudh. überzugehen VI 122; soll Bhisma's Rolle übernehmen VII 1 f.: besucht Bhīsma 3 f.; schlägt Drona zum Oberfeldherrn vor 6; kämpft mit Bhīma 129. 131; wird mehrmals wagenlos 133 f.; setzt den Kampf fort 135 ff.; entwaffnet und berührt Arj. mit der Bogenspitze 139; von Sātyaki besiegt 147; Wortwechsel mit Arj. 148; verspricht, den Arj. zu töten 158; kampit mit Dhrst. 170, besiegt ihn 173; kämpit mit Ghatotkaca 175, tötet ihn mit seiner Lanze 179; übernimmt den Oberbefehl VIII 10; stellt das Heer auf 11; fängt und verhöhnt Nakula VIII 24; verspricht den Entscheidungskampf mit Arj. und verlangt, dass Salya den Wagen Ienke VIII 31; besteigt mit ihm den Wagen und gerät in heftigen Wortwechsel 36 ff., über die Madra's 40, die Vāhīka's 44 f.; besiegt, ergreift und höhnt Yudh. 49; von Bhima geschlagen 50; schlägt ihn und Yudh. 51; von Dhrst. be-siegt 56; schlägt Sikhaudin 61; besiegt Yudh. 62; tötet Viśoka und Ugrakarman 82; Entscheidungs-

kampf mit Arj. 86 ff.; sein Rad versinkt 90; steigt vom Wagen, um es zu heben; Arj. schiesst ihm das Haupt ab; sein tejas geht in die Sonne ein 91; seine Leiche behält auch im Tode ihre Schönheit 94: (half Dur. bei der Entführung der Tochter Citrangada's XII4; kämpfte mit Jarāsandha, erhielt Mālinī, herrschte in Campā 5).

Kali

1) das eiserne Zeitalter:

2) Gott. als Teilinkarnation Durvodhana I 67. XV 31; verfolgt Nala III 59 f.; er entweicht aus ihm und fährt in einen Vibhītakabaum 72.

Kalinga
1) Volk I 215. III 114;

2) S. Sudesnā's mit Dīrghatamas, Stammvater der Kalinga's I 104.

Kalkin Visnuvasas; wird das nächste Krtavuga einleiten: er wird in Sambhalagrāma geboren werden III 190;

seine künftigen Taten 191. Kalmāṣapāda (Mitrasaha), S. Sudāsa's, K. von Ayodhyā; sein Streit mit Saktin; von ihm zum Menschenfresser verflucht, frisst er ihn I 176; durch Vasistha vom Fluche befreit, lässt er durch diesen mit seiner Frau den Asmaka erzeugen 177; er tat dies, weil eine Brahmanin ihm geflucht hatte, er solle beim Coitus sterben 182.

Kavacin, Dhrt.'s S.; von Bhīma getötet VIII 84.

Kavi; entsteht durch Brahman's Samen aus der ausgebrannten Kohle XIII 85.

Kaśyapa, S. Marīci's, G der 13 Töchter Daksa's; seine Nachkommenschaft mit diesen I 65 f.; V. der Aditya's 75; G. der Kadrū und Vinatā I 16; Rāma J. schenkt ihm die Erde und einen goldenen Altar III 117; nötigt ihn, die Erde zu verlassen VII 70; lässt sich von ihm versprechen, in Śūrpāraka zu wohnen; hebt die versunkene Erde auf seinem Schenkel empor und macht die Nachkommen der Ksatriya's zu Königen XII 49; durch-dringt die Erde, die seine Tochter wird XIII 154; sein Altar an der Vaitarant III 114; rät Garuda, den Riesenelefanten und Schildkröte zu fressen I 29 f.; Gespräch mit Aila

XII 73: über das Urteilsprechen II 68; XII 342.

Kahoda, Schüler Uddālaka's; heiratet dessen Tochter Sujātā; verflucht seinen noch ungeborenen Sohn Astāvakra; geht zu Janaka's Opfer. wird dabei von Bandin besiegt und ertränkt III 132; kehrt aus Varuna's Welt zurück und heilt seinen Sohn 134.

Kānyakubja, Stadt I 175. XIII 4. Kāmandaka, Rsi; sein Gespräch mit Āngāriṣṭha XII 123.

Kāmpilya, Stadt im südlichen Teile von Pańcala I 138.

Kāmboja, Volk V 19. VII 113.

Kāmyakawald, an der Sarasvatī, Aufenthalt der P. III 5. 36. 51. 80. 183.

Kāyavya, ein Dasyu; gelangt wegen seiner richtigen Grundsätze in den Himmel XII 135.

Kārttikeya siehe Skanda.

Kāla, der Zeitgott XIII 1; auf sein Geheiss sinkt Karņa's Rad ein VIII 90.

Kālakanja, Dānava's III 173.

Kālakavrksa(īya), Asket; überführt die Minister Ksemadarsin's der Unredlichkeit; wird sein Purohita XII 82; berät ihn nach seinem Sturz durch Janaka 104 ff.

Kālakā, eine Dānavī; erlangt die Wunderstadt Hiranyapura III 173.

Kālakūta

1) ein Land Y 19;

2) Gift, von Siva verschluckt I 18. Kālakeya (oder Kāleya), Dānava's; bedrängen die Götter unter Vrtra's Leitung III 100; fliehen ins Meer und morden nachts die Büsser 102; von den Göttern erschlagen, als Agastya das Meer austrank 105.

Kālāma, ein Baum VI 7. Kālī = Satyavatī.

Kāśi, Stadt und Stamm I 102. V 173. XÍV 83.

Kāśyapa, Brahmane

1) seine Einsiedelei I 70;

2) will Pariksit schützen, lässt sich aber von Taksaka bestechen I 43. 50;

3) von einem Siddha über philosophische Fragen belehrt XIV 16 ff.; Gespräch mit Indra XII 180;

4) ein mülagotra XII 296.

Kinkara, ein Rākṣasa; fährt in Kalmāṣapāda I 176. Kirāta, ein Stamm V 19. XIV 83.

Kirmīra, ein Rāksasa, B. Baka's; von Bhīma getötet III 11.

Kiskindhā, Stadt der Affen III 280, 291. Kīcaka

 senāpati Virāţa's, B. Sudeṣṇā's; macht vergeblich Draupadī Anträge IV 14; erneuert dieselben 16; von Bhīma erwürgt 22; Leiche verbrannt 23; hatte früher die Trigarta's besiegt 25, 30;

2) ein Clan, heissen auch süta, IV 23; wollen Draupadī mit Kīcaka's Leiche verbrennen, werden aber

von Bhīma besiegt ib.

Ku. siehe Kaurava's. Kutīraka, Asketen XIII 141.

Kuni-Garga; erzeugt mit seinem Geiste eine Tochter IX 52.

Kundadhāra

1) Wolkengenius; bringt einen Brahmanen in Manibhadra's Himmel XII 271;

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet ŪΙ 88.

Kundina, frühe Bhoja's V 158. frühere Hauptstadt der

Kunti, Haupt eines Madhavaclans

Kuntibhoja, Vetter Śūra's; erhält dessen T. Kuntī (q. v.) als Adoptiv-tochter; zehn seiner Söhne von Aśvatthāman getötet VII 156.

Kuntī, Prthā, T. Śūra's, Adoptivtochter Kuntibhoja's; erhält von Durvasas den mantra, mit dem sie Sürya herbeiruft. Dieser erzeugt mit ihr Karna, den sie auf dem Flusse aussetzt; sie wird wieder Jungfrau III 303 ff., I 67. 111, V 145 f., XI 27, XII 1, XV 30; wählt Pändu zum Gatten I 112; gebiert Yudh. dem Dharma, Bhīma dem Vāyu und Ari. dem Indra 123; Rückkehr nach der Stadt 126; begleitet ihre Söhne nach Vāranāvata und auf ihren weiteren Zügen 145 ff.; spricht ihnen Draupadī als gemeinsamen Besitz zu 191; zieht in Vidura's Haus II 78; Abschied von Draupadī 79; mit Kṛṣṇa V 90. 132; erzählt die Geschichte von Vidula 133 ff.; Abschied von Kṛṣṇa 137; geht zu Karṇa 144; erzählt ihm seine Her-kunft 145; lässt ihn versprechen, dass er ihre Söhne, ausser Arjuna, schonen werde 146; verrät dem Yudh., dass Karna sein älterer Bruder sei XI 27; tröstet ihn XII 6; beschliesst, mit Dhrt. in den Wald zu ziehen XV 16 f.; ihr Tod durch einen Waldbrand 37. — XI 15.

Kundabhedin, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 96, noch einmal VII 127.

Kubera, Herr der Dhana's und Rākṣasa's XII 122; sein Lotusteich 153; seine Residenz auf dem Gandhamadana 160 f.; sein heilendes Wasser III 289. — XIII 19. XIV 8.

Kumāra siehe Skanda.

Kumāra's und Kumārī's; Geister, die den Kindern nachstellen III 228. Kumbhakarna, B. Rāvana's III 275. 287. Kumbhīnasī, G. Angāraparna's I 170. Kuruksetra, das heilige Land I 109. IX 53; der Schauplatz der grossen

Schlacht VI 1 etc.
Kurujāngala I 109, V 19.
Kulinda, ein Bergvolk VII 121.
Kulūta, Land VIII 12.

Kuvalāśva Dhundhumāra III 201: sein Stammbaum 202; gräbt mit seinen 21000 Söhnen den Wüstendämon Dhundhu aus und erschlägt ihn 204.

Kuśadvīpa, ein Kontinent VI 12. Kuśasthalī, Stadt am Raivatakaberg

Kuśika, V. Gādhi's XII 49, S. Vallabha's XIII 4.

Krtavarman

1) Haupt eines Mādhavaclans II 14; 2) (Hārdikya, auch Bhoja VIII 26. 35), S. Hṛɗikā's, Führer der Bhoja's, Andhaka's und Kukura's; bringt den Ku. ein Heer V 19; kämpft mit Sātyaķi VII 113; besiegt Bhima und Sikhandin 114; wird von Sātyaki besiegt 115, nochmals 116; besiegt Yudh. 165; wird wieder von Sātyaki besiegt IX 21; nach der Schlacht mit Aśvatthāman und Kṛpa unter dem Feigenbaum X 1 f.; hält mit Krpa am Lagertor Wache und tötet die Fliehenden 8; mit den Genannten verabschiedet er sich von Dur. 9; trifft mit ihnen Dhrt. und Gandhari XI 11; kehrt in seine Heimat zurück ib.; gerät bei der letzten Wallfahrt der Yādava's mit Sātyaki in Streit und wird von ihm enthauptet XVI 3; sein Sohn lässt sich in Mārttikāvata nieder 7.

Krtavīrya, V. Arjana's; seine Nachkommen verfolgen die Bhrguiden I 178.

Kṛttikā; Namen der unter die Sterne versetzten Frauen der 7 Rsi's inkl. Vinatā, die Mutter Skanda's III 230.

Krpa (Śāradvata, Gautama); Banner: goldener Stier VII 104: Inkarnation Rudra's: entsteht mit seiner Schwester Krpī aus dem auf ein Röhricht gefallenen Samen Saradvat's (Gautama); lernt von ihm die Waffenkunde und unterrichtet in ihr die Ku., P. und andere Krieger I 130. IV 49; kämpft mit Arj. 57. VII 147—158; besiegt Sikhandin 169. VIII 54; bittet Dur., Frieden zu schliessen IX 5; rettet Krtavar-man 21. 65; mit ihm und Asv. nach der Schlacht unter dem Feigenbaum X 1 ff.; missbilligt Aśv.'s Plan 2. 4. 5; hält mit Krtavarman am Tore des Lagers Wache und tötet die Entrinnenden 8; verabschiedet sich mit jenen von Dur. 9; geht nach dem Zusammentreffen mit Dhrt. nach Hästinapura XI 11: erzieht Pariksit XVII 1.

Kṛpī, T. Śaradvat's, Schwester Kṛpa's,
G. Droṇa's, M. Aśvatthāman's I 130.
Kṛśa, Begleiter Śṛṅgin's I 40.

Kṛṣṇa (Vāsudeva, Ḥṛṣīkeśa, Vārṣṇeya, Janārdana, Keśava, Dāmodara, Pevakīputra, Viṣvaksena, Govinda, Sauri, Mādhava), Herr der Dasārha's, Haupt eines Madhavaclans II 14; sein Stammbaum XIII 147; die Pferde seines Wagens Saibya und Sugrīva, Meghapuspa und Balāhaka III 20, 13; sein Muschelhorn Pañcajanya, Standarte: Garuda; S. Vasudeva's und Devaki's; İnkarnation des Vişnu-Nārāyana V 49. 96. VI 23; unterrichtet Bhīma in den Waffen I 139; erkennt die P. bei Draupadi's Selbstwahl I 187. 189; besucht dieselben nachher 191; bei Draupadī's Hochzeit 199; Heimkehr 207; trifft Arj. in Prabhāsa 218; rät Arj., seine Schwester Subhadrā zu rauben 219; vermählt sie ihm und bringt die Geschenke 221; hilft mit Arj. dem Agni beim Brande des Khandavawaldes 223 ff.; erhält von Agni den Diskus Vajranābha 225; seine Heimkehr II 2; rät Yudh., das Rājasūyaopfer darzubringen II 13, vorher müsse er aber Jarasandha besiegen, dessen Macht er schildert II 14 und dessen Geschichte er erzählt 17 ff.; seine Feindschaft mit Jarasandha 19;

Zug gegen ihn 20 f.: befreit die von ihm gefangenen Könige und kehrt auf dessen Wagen heim 24; eingeladen zum Rājasūyaopfer Yudh.'s 33; erhält den ersten Preis, bei demselben 36 ff.; verspricht Śiśupāla's M. Satvatī, 100 Beleidigungen desselben zu ertragen 43; kämpft mit ihm und tötet ihn 45; kehrt heim ib.; besucht die P. im Kāmyaka-walde III 12 ff; wird durch den Kampf mit Sālva abgehalten, zum Spiele zu kommen 14; kämpft mit Salva und tötet ihn 20 ff.; kehrt zurück 22; besucht die P. im Kāmyakawalde 183; Rückkehr 235; von Draupadi herbeigerufen 263; kommt zur Hochzeit Abhimanyu's mit Uttarā IV 72; rät, man solle die Hälfte des Reiches von den Ku. verlangen V 1; Rückkehr 5; gibt Dur. das Heer der Nārāyana's und verspricht Arj., sein Wagenlenker zu werden 7; gibt Sanjaya Bescheid auf seine Botschaft 29; dieser rühmt ihn vor den Ku. 48. 59. 66. 68 ff.; erbietet sich, mit den Ku. zu verhandeln 72 ff.; bricht auf 83 f.; langt in Hästinapura an und wohnt bei Vidura 89; Unterhaltung mit diesem 92 f.; geht mit Sātyaki in die Versammlung 94 f.; Dur.'s Plan, ihn gefangen zu nehmen 130; zeigt sich in seiner wahren Gestalt und fährt zu Kunti 131; Abschied und Rückkehr nach Upaplavya 137; vorher hat er eine Unterredung mit Karna, in der er ihn vergeblich auf die Seite der P. zu ziehen versucht 140 ff.; zurück-gekehrt, berichtet er den P. über seine Mission 147 f.; erörtert die Stellung der Hauptpersonen 148 und die Rechtsfrage 149f.; besiegte seinen Schwager Rukmin 158; Wagenlenker Arjuna's VI 23; sein Gespräch mit ihm vor der Schlacht (Bhagavadgītā) 25 ff.; will Bhīsma töten 59; Brahman hat ihn für den höchsten Herrn der Welt erklärt 65; Lehren Mārkandeya's über Vāsudeva 67; Urteil verschiedener Rai's über ihn 68; stürzt sich auf Bhīsma, wird aber von Arj. zurückgehalten 106. VII 75 f.; tröstet Subhadrā und Uttarā 77 f.; lässt für den kommenden Tag rüsten 79; rät Arj., die Päsupatawaffe zu gewinnen 80; zaubert Teich und Schilfhütte hervor 99; tränkt Arj.'s Pferde 100;

lässt beim Kampfe Ari.'s mit Javadratha die Sonne verschwinden 146; schicktGhatotkaca gegen Karna 173; sein Rat, um den Drona zum Nieder-legen der Waffen zu bestimmen 190; nimmt Dhrst, auf seinen Wagen 192: belehrt Arj., dass man nicht immer die Wahrheit sagen müsse VIII 69; fordert ihn zum Entscheidungskampfe mit Karna auf 72 f.; bei und nach demselben 86 ff. 96; fordert Arj. auf, Salya zu besiegen IX 7; tadelt Yudh., weil Dur. nicht in ehrlichem Kampfe besiegt werden könne 33; wiederholt es 58; verteidigt Bhīma's Tat 60 f.; sein Wagen wird zu Asche 62; kehrt nach Hästinapura zurück 63; belebt den im Mutterleibe getöteten Parksit und verflucht Asv. X 16; schiebt eine eiserne Bildsäule für Bhīma unter, als Dhrt. ihn umarmt XI 12; mit Gandhari auf dem Schlachtfelde 16 ff.; wird von ihr verflucht, dass er und sein Geschlecht bald untergehen solle. Er erkennt es als alten Schicksalsbeschluss an 25; veranlasst Yudh., zu Bhīsma zu fahren XII 46; Hymnus auf ihn von Bhīṣma; er ver-leiht Bhīṣma vollkommenes Wissen 47; zeigt Yudh. die 5 Seen Rāma's J. 48; erzählt dessen Geschichte 49; bittet Bhīsma, den Dharma vorzutragen 50; verleiht ihm Freiheit von Schmerzen 52; (Schwierigkeit seiner Lage gegenüber den Parteien seines Clans 81); belehrt Ugrasena über die Tugenden Nārada's 230; verehrt Siva wegen Nachkommenschaft mit Jāmbavatī XIII 14; erlöst Nṛga 70; Wunder bei seiner Dīkṣā 139; gewinnt Durvāsas, wird un-verwundbar bis auf die Fusssohlen 159; trägt Arj. die Anugītā vor XIV 16 ff.; kehrt nach Dvāravatī zurück 52; trifft Uttanka und zeigt sich ihm in seiner wahren Gestalt 53 ff.; kommt mit Sātyaki heim 59; erzählt Vasudeva die Ereignisse der Schlacht 61, speziell Abhimanyu's Ende 61; bringt das Srāddha für ihn dar 62; kehrt nach Hāstinapura zurück 66; belebt den totgeborenen Parikeit 69 f.; lehnt die Dīkṣā zum Rossopfer Yudh.'s ab 71; kommt mit Baladeva zu Yudh.'s Rossopfer 86 f.; verbietet den Yādava's den Genuss von surā XV 1; sein Diskus, Wagen u. Standarte verschwinden 3;

macht die kämpfenden Yadava's nieder 3; wird von dem Jäger Jarā in der Fusssohle tödlich verwundet und fährt gen Himmel 4; seine Leiche verbrannt 7.

Kekaya, ein Stamm; 5 Könige der-selben bringen den Ku. ein Heer V 19; ein König derselben von einem Rākṣasa entführt XII 77.

Ketumat, K. der Niṣāda's; von Bhīma getötet VI 54.

Ketuvarman, Trigartaprinz; von Arj. getötet XIV 74.

Keśinī, Ursache des Streites zwischen Virocana und Sudhanvan V 35.

Kaikeyī, G. Daśaratha's III 277.

Kaitabha; sein Tod durch Visnu III 203. XII 347.

Koţikāsya, S. Suratha's, Herold Jayadratha's III 264 f.

Kolāhala, Berg; hemmt den Fluss Suktimatī, von Vasu beseitigt I 63. Kollagireya, ein Stamm XIV 83.

Kosala, Land und Volk: ihr K. Brhadbala von Abhimanyu getötet VII 47; XIV 83.

Kauberatīrtha IX 47.

Kaurava's (Kauravya's, Dhārtarāstra's)

— die Sonne Dnrtarastra's (inkarnierte Raksasa's) bez. deren An-hänger; planen eine Inspektion der ghosa's im Dvaitavana III 238; führen sie aus 239 f.; stossen mit den Gandharva's zusammen 240; werden von ihnen unter Citrasena's Leitung geschlagen 241; Dur. und Duḥśāsana werden gefangen 242; Kriegsrat wegen eines Einfalles in Virāļa's Land IV 25 f.; brechen ein und rauben die Kuhherden 35; Beratung vor dem Kampf mit Arj. und Uttara 47 ff.; Drupada's Purohita erscheint in ihrem Rate V 20 f.; empfangen Sañjaya's Bericht und beraten, was zu tun 47 ff.; Vorbereitungen zu Kṛṣṇa's Empfang 85 ff.; empfangen ihn in der Sabha 94 und unterhandeln mit ihm 124; nach seinem Weggang rüsten sie 153; Beschreibung ihres Heeres 155; lagern im Osten des Kuruksetra VI 1; Aufbruch zum Kampf 17 f.; ihre Schlachtordnung 20; wollen Bhima lebend fangen 77; Flucht nach Kar-na's Tod VIII 93; der Rest ihres Heeres vernichtet IX 29.

Kauravya, Schlangenfürst I 57.

1 Tharter 2. occas ally 4 a Pamane: B 2.348

Kauśika

1) = Viśvāmitra q. v.;

2) ein Brahmane; seine Erlebnisse mit der Hausfrau III 206, mit dem Jäger 207 ff.;

 ein Priester; wegen zu grosser Aufrichtigkeit in die Hölle verstossen VIII 96.

Kausikī, ein Fluss III 110.

Kausalvā

1) G. Dasaratha's, M. Rāma's III 274;

2) = Ambikā q. v.

Kaustubha, ein Juwel; entsteht aus dem Ozean und nimmt seinen Sitz auf Visnu's Brust I 18.

Krātha, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51; 85; sein Sohn von Abhimanyu getötet VII 46.

Krauñcaberg; von Skanda gespalten IX 46.

Krauñcadvīpa, ein Kontinent VI 12. Kṣatriya's; von Rāma J. vernichtet, siehe Rāma; mit deren Witwen erzeugen die Brahmanen neue Kṣatriya's I 64. 104.

Ksattr = Vidura q. v.

Ksupa; entstanden beim Niessen Brahman's, von Visnu zum Herrscher eingesetzt, erhält den danda von Angiras und gibt ihn Manu XII 122; S. Manu's, erhält von ihm das Schwert zum Schutze der Untertanen XII 166. XIV 4.

Kṣema; von Drona getötet VII 21. Kṣemadarśin, K. von Kosala; siehe Kālakavṛkṣīya XII 82; mit Janaka ausgesöhnt XII 104 ff.

Ksemadhūrti

von Brhatksatra getötet VII 107;
 K. von Kulūta; von Bhīma getötet VIII 12.

Kşemavrddhi; von Śāmba geschlagen III 16.

### Kh.

Khandaparaśu, Name Nara-Nārāyaņa's XII 342.

Khanīnetra XIV 4.

Khara, B. Rāvaņa's III 275. 277.

Kharamdhama, Name Suvarcasa's XIV 4.

Khalin-Dānava's XIII 155.

Khaśa, ein Bergvolk VII 121. VIII 45. Khāṇḍavawald I 207; von Agni mit

Arj.'s Hülfe verbrannt I 223—228. Khāndavaprastha — Indraprastha q. v. Khāndavāyana, Brahmanen III 117. Gangā, Fluss und Göttin; Herabkunft III 108 f.; wird Tochter Bhagīratha's VII 60; durch Brahman's Fluch Mensch geworden, geht zu Pratīpa I 97; heiratet Sāntanu, gebiert 8 Söhne (Vasu's), von denen sie sieben ertränkt 98; führt den achten, Bhīşma, zum König 100; bittet Rāma, nicht mit Bhīşma zu kämpfen V 178.

Gangakūla, Land V 19.

Gangādvāra I 98; dort sterben Dhṛt., Gāndhārī und Kuntī XV 37.

Gaja, S. Subala's; von Irāvat getötet VI 90.

Ganeśa-Heramba; schreibt das MBh. auf I 1.

Gandā, G. Paśusakha's, Dienerin der 7 Rsi's XIII 93.

Gandhamādana, Gebirge jenseits des Kailāsa, für Menschen nicht überschreitbar I 119. III 141. 143 ff. 158 f. Gandharvatīrtha IX 37.

Gandhavatī = Satyavatī.

Gandhāra, Land; von Arj. besiegt XIV 84. — cf. Subala, Sakuni.

Gaya, S. Amūrtarayas'; sein Opfer und seine Freigebigkeit III 95, 121. VII 66. XII 29.

Garuda, S. Kasyapa's und Vinatā's; Geburt I 16. 23. 31; dient Kadrū und deren Söhnen 25; will das Amrta holen, verschlingt die Nisāda's 28; ebenso Elefant und Schildkröte 29; trägt den Ast mit den Vālakhilya's 30; kämpft mit den Göttern 32; holt den Soma, wird Viṣṇu's Reittier, verliert nur eine Feder durch Indra's Geschoss 33; bringt den Schlangen das Amrta 34; zeigt dem Gālava alle Weltgegenden etc. V 108 ff.; Begegnung mit Sāndill 113; begleitet Gālava auf seiner weiteren Fahrt 114 ff.; frass Cikura V 104; will Sumukha fressen ib.; streitet mit Indra, gedemütigt von Viṣṇu 105.

Garga; lernte die Astronomie in Gargasrotas IX 37; cf. Kuni Garga. Gargasrotas, ein Tirtha IX 37.

Gavāksa, S. Subala's; von Irāvat getötet VI 90; von Bhīma getötet VII 157.

Gavija, ein Muni XIII 51.

Gāṇdīva, Arj.'s Bogen; von Varuna gegeben I 225; Arj. wirft ihn suletzt in den Lauhitya-Ozean XVII 1. Gādhi. S. Kuśika's. V. Viśvāmitra's: Inkarnation Indra's XII 49, III 115. V 119.

Gāndhāra = Gandhāra VIII 45. Gändhärī

1) T. Subala's und Schwester Sakuni's, G. Dhrt.'s; trägt eine Augenbinde I 110; gebiert 100 Söhne und 1 Tochter 115; rät, Dur. zu verstossen II 75; berät Dhrt. V 67. 129. 148. IX 63. XI 11; versengt einen Fussnagel Yudh.'s XI 15; flucht, dass Krsna und sein Geschlecht nach 36 Jahren untergehen solle 25; zieht mit Dhrt. in den Wald XV 15 ff.; Erscheinung ihrer gefallenen Söhne 33; verbrennt im Walde 37;

2) eine Yādavaprinzessin XVI 7. Gālava, Schüler Viśvāmitra's; verspricht ihm 2000 Schimmel V 106; erlangt Garuda's Beistand 107 ff.; besucht die Könige Yayati etc. 114 ff.; erhält von diesem Mādhavī als Adontivtochter 115; und verheiratet sie der Reihe nach an Harvasva. Divodāsa, Usīnara und Visvāmitra 115 ff.; Gespräch mit Nārada XII 287.

Gāvalgaņi siehe Sanjaya. Girivraja, Hauptstadt von Magadha; ihre Lage und Geschichte II 21. Guṇakeśi, T. Mātali's und Sudharmā's; heiratet Sumukha V 97. 104.

Guhyaka's, Śiva's vibhūti's I 1.

Grtsamada, S. VItahavya's; sein Geschlecht bis auf Saunaka XIII 30. Gokarna III 277. XIV 83.

Gotama (Gautama), Rși, S. des Dīr-ghatamas I 104; V. des Saradvat Ĭ 130; Lehrer Úttanka's; verjüngt ihn und gibt ihm seine Tochter XIV 56.

Godāvarī, Fluss III 277.

Gomanta, Berg nahe Dvārakā II 14. Goratha, Berg in Magadha II 20. Goloka, die Kuhwelt XIII 103.

Gautama, verschiedene Brahmanen;
1) sein Erlebnis mit den dasyu's,

dem Kranich und dem Rākṣasa, seine Hinrichtung und Wiederbelebung XII 169 ff.;

2) streitet mit Indra über ein Ele-fantenkalb XIII 102.

Gautamī; ihr Sohn von einer Schlange gebissen, wer die Schuld trägt XIII 1. Granthika, Name Nakula's an Virāṭa's Hof IV 3.

Graha's; ihre Abstammung, stellen Kindern nach III 230.

## Gh.

Ghatotkaca (Haidimba Haidimbi). S. Bhīma's und der Hidimba I 155; trägt die P. III 144; in der Schlacht VI 64. 91 f.: zeigt den Feinden die ihrigen erschlagen 94; tötet den Alambuşa VII 109; von Asvatthāman besiegt 156, wiederum 166; von Kṛṣṇa gegen Karṇa geschickt 173; wird durch dessen Lanze getötet 179; brahmanenfeindlich 181. Ghrtaci, eine Apsaras I 130. IX 48.

## C.

Cakracara, Asketen XIII 141. Cakradeva, B. Cārudeṣṇa's; Haupt eines Mādhavaclans II 14. Caksus, S. des Dyaus I 1.

Candakauśika, S. Kaksīvat's; verschafft Brhadratha Nachkommenschaft (Jarāsandha) II 17.

Candraka, eine Katze XII 138.

Candravarman; von Dhrst. getötet

Candrasena; von Aśvatthāman getötet VII 156.

Candrāśva, S. Kuvalayāśva's III 204. Campā, Hauptstadt von Anga und Residenz Karņa's III 113. XII 5; XIII 42.

Carmanvatī, Fluss; seine Entstehung VII 67; bildete die Südgrenze von Pañcāla I 138. — III 308.

Carmavat, S. Subala's; von Irāvat getötet VI 90.

Cārucitra, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 136.

Cārudeṣṇa, S. Krṣṇa's und Rukminī's; Haupt eines Madhavaclans II 14; tötet Vivindhya III 16.

Cārvāka, ein Rāksasa in Brahmanengestalt; wird von den Brahmanen niedergemacht, als er in ihrem Namen Yudh. verflucht XII 38; seine Askese und Gaben 39

Cikura, S. Āryaka's, V. Sumukha's;

von Garuda gefressen V 103. Citra, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 136, nochmals 137.

Citraketu, Pāñcālaprinz; von Sātyaki getötet VII 122.

Citragupta XIII 129.

Citraratha

1) ein Gandharva; schliesst Freundschaft mit Arj. I 170:

2) K. von Mrttikāvatī III 116;

gian

3) K. von Anga, G. Jyesthā's XIII 42;

4) Pancalaprinz; von Satyaki getötet VII 122.

Citravarman

208

1) Pancalaprinz; von Satyaki getötet VII 122:

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 136.

Citravāhana, K. von Maņipūra, V. der Citrāngadā I 215.

Citrasikhandin. Namen der 7 Rsi's. Verfasser des Pañcarātraśāstra's XII 335. Citrasena

1) K. der Gandharva's; besiegt die Ku. III 241; kämpft mit Ari. 245; gibt Dur. wieder frei 246;

2) ein Gandharva; unterrichtet Arj. in Musik III 44; seine Mission bei Urvasī 45;

3) K. von Abhisāra; von Śrutakar-man getötet VIII 14; 4) ein Pañcāla; von Karņa getötet

VIII 48;

5) B. Karna's; von Yudhämanyu getötet VIII 83; 6) S. Karna's; von Nakula getötet

IX 10;

7) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 137:

8) = Dimbhaka, q. v.; 9) kämpft mit Abhimanyu VI 84; von Bhīsma besiegt 85; von Satānīka besiegt VII 168.

Citrāngada 1) S. Śāntanu's und Satyavatī's; von einem gleichnamigen Gandharva

getötet I 101; 2) Gandharva; tötet den Vorherg. I 101;

3) K. der Daśārna's; kämpft mit

Arj. XIV 83;
Citrāngadā, T. Citravāhana's, eine putrikā, G. Arj.'s, M. Babhruvāhana's I 215. 217; kommt nach dessen Zweikampf mit Arj. XIV 79f.; kehrt beim Auszug der P. nach Manipūra zurück XVII 1. Citrāyudha

1) ein ratha Yudh's V 171;

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 136, nochmals 137.

Citrāśva, Beiname Satyavat's III 294. Cirakāri(ka), S. Medhātithi Gautama's; versäumt aus Bedachtsamkeit, seine Mutter Ahalyā nach seines Vaters Befehl zu töten XII 266. Cīna, ein Volk III 176. V 19.

Cekitana; ein Heerführer der P. V 151: ein ratha 171; kämpft mit Krpa VI 84; von Drona besiegt VII 125;

von Dur. getötet IX 12. Cedi, Volk und Land V 19; von Uparicara erobert I 63.

Cyavana, S. Bhrgu's, V. Pramati's I 5. 8; seine Geburt 6; büsst, von einem Ameisenhaufen eingeschlossen; Sukanyā, T. Saryāti's, durchsticht seine Augen und muss ihn heiraten III 122; wird von den Aśvin's verjüngt und verspricht ihnen Anteil am Soma 123; als Indra es ver-hindern will, lähmt er dessen Arm und bringt den Mada hervor 124 f. XII 342. XIII 156. cf. XIV 9; raubt den Göttern die Erde XIII 157; wohnt bei Kusika, stellt ihn und dessen Gemahlin auf harte Probe XIII 52 f.; seine Prophezeiungen 56; büsst im Wasser, wird mit den Fischen in einem Netz gefangen und von Nahusa für eine Kuh losgekauft XIII 50 f.

## Ch.

Chandodeva; von Weibern verehrt XIII 29. cf. Matanga.

Jaṭāyu, der Geierkönig III 279. Jaṭāsura; raubt die Waffen der P. und die DraupadI; wird von Bhīma erschlagen III 157.

Jațilā, Frau der 7 Rși's I 196,14. Janaka, K. von Videha, V. Sītā's III 274; Gespräch mit seiner Frau XII 18, mit dem Brahmanen Asman 28, mit Parāśara 290 ff.; im Kampfe mit Pratardana XII 99; beim Brande Mithilā's 178; kann nichts sein eigen nennen XIV 32; über tṛṣṇā III 2. XII 276. — J. Daivarāti, Gespräch mit Yājñavalkya XII 310 ff.; Ge-spräch mit Pañcaśikha 319; Disput mit Sulabhā 320 ff. — S. Indradyumha's; sein Opfer III 132 ff. - XII 105 f. Janadeva, K. von Mithilā, Nachkomme

Janaka's; von Pañcasikha belehrt XII 218.

Janamejaya, S. Pariksit's I 1; wird König 44. 50; opfert auf dem Kuruksetra 3; feiert das Schlangenopfer, um seinen Vater zu rächen 51 ff.; gewährt Astīka's Bitte und beendet das Opfer 56; Vaisampā-yana trägt ihm in den Pausen jenes Opfers das MBh. vor I 1 und passim; wird von Saunaka über die Sühnung

des Brahmanenmordes belehrt XII

Jantu. S. Somaka's: wird in 100 Stücke zerlegt und kommt wieder zum Leben III 127 f.

Jamadagni, S. Rcika's und Satyavati's; seine Geburt III 115. XII 49. XIII 4. 56; heiratet Reņukā, mit der er Rāma und 4 andere Söhne erzeugt; lässt dieselbe durch R. enthaupten. belebt sie wieder auf seine Bitte. wird von den Söhnen Arjuna Kārt.'s erschlagen III 116; cf. Rāma — er zürnt der Sonne und erhält von ihr den Sonnenschirm XIII 95 f. Jambūbaum VI 7.

Jambūdvīpa; seine Dimensionen VI 11. Jaya

1) = Yudhisthira IV 5:

2) = Mahabharata XVIII 5.

Jayatsena

1) K. von Magadha; bringt den P. ein Heer V 19;

2) S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet IX 26.

Javadbala, Name Sahadeva's IV 5. Jayadratha, S. Vrddhaksatra's, K. der Sindhu-Sauvīra's, G. Duhśala's I 117; begehrt Draupadi III 264; macht ihr einen Antrag 267; entführt sie 268; kämpft mit den P., unterliegt und flieht 271; gefangen und von Yudh. frei gelassen 272; büsst um Sieg über die P. ib., VII 42; bringt den Ku. ein Heer V 19; siegreich gegen die P. VII 42; Dur. bewegt ihn; zu bleiben, obschon Arj. ge-schworen hatte, ihn zu töten 74; sein Platz in der Schlachtordnung 75; nochmals 87; kämpft mit Arj., und sein Tod 146. Jayanta

1) ein Pañcala, ein maharatha Yudh.'s V 171;

2) angenommener Name Bhīma's IV 5.

Jayarāta; von Bhīma getötet VII 155. Jayasena, angenommener Name Na-kula's IV 5.

Jayanīka, S. Drupada's; von Aśvatthāman getötet VII 156.

Jayāśva, S. Drupada's; von Aśvatthāman getötet VII 156.

Jaratkāru, ein Yāyāvara, V. Āstīka's I 13. 38; begegnet seinen Ahnen 13. 45 f.; heiratet Jaratkāru 14. 47 f.; verlässt sie 47.

Jaratkāru, T. Vāsuki's, G. Jaratkāru's, M. Āstīka's I 14 f. 38. 48.

Jarā

1) ein Jäger; trifft Krsna in den Fuss mit einem Pfeil XV 4:

2) eine Rāksasin; setzt Jarāsandha aus zwei Stücken zusammen II 17: ihre Verehrung 18.

Jarāsandha, K. von Magadha, Brhadratha's S., V. Asti's und Prāpti's, und Sahadeva's; seine Geburt, aus 2 Stücken zusammengesetzt II 17; wird K. von Magadha 19; auf dem svayamvara der Kalingaprinzessin von Karna besiegt, tritt er ihm Mālinī ab XII 4 f.; Freier auf Draupadī's svayamvara I 187; sein Feldherr Siśupāla, Hamsa und Dimbhaka seine Vasallen, der pundrische Vāsudeva und Bhīsmaka seine Verehrer; Völkerwanderung aus Furcht vor ihm; verheiratet seine Töchter an Kamsa, nach dessen Ermordung stacheln sie ihn zur Rache an II 14; daher seine Feindschaft mit Krsna 19: schleudert seine Keule nach Mathurā II 19: empfängt den Besuch der als Brahmanen verkleideten Kṛṣṇa, Bhīma und Arj. 21; Kṛṣṇa fordert ihn zur Herausgabe der gefangenen Könige oder zum Zwei-kampf auf; er weiht Sahadeva zum Nachfolger 22; Faustkampf mit Bhīma 23: dieser zerbricht ihn in zwei Stücke 24. VII 181. Jaritā, ein Vogel I 229 ff. Jarttika's, ein Vāhīkastamm VIII 44.

Jalasandha, ein Mādhava, ein ratha Dur.'s V 167; kämpft mit Bhīma VII 97.

Jahnu, S. Ajamīdha's XII 49. XIII 4. Jājali, Asket; stolz auf seine Askese, von Tulādhāra belehrt XII 261 ff. Jānapadī, Apsaras, siehe Saradvat. Jāmadagnya siehe Rāma 1).

Jāmbavatī, G. Kṛṣṇa's, M. Śāmba's durch Siva's Gunst XIII 14; Feuertod XVI 7.

Jīmūta, ein Ringer; von Ballava-Bhīma erschlagen IV 13.

Jembhika, der Asura, der Gähnen hervorbringt IV 9.

Jaigīṣavya siehe Asita Devala IX 50. XII 229.

Jaitra, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet 1X 26.

Jaimini, Schüler Vyāsa's XII 318. 327. Jyesthā, Schwester Ruci's, G. Citraratha's; schickt Vipula, die Wunderblumen zu holen XII 42.

Mahābhārata.

Jyara, das Fieber; entsteht aus Siva's Schweisstropfen, als er das Opfer (Gazelle) verfolgte; wird auf alle Arten von Wesen verteilt XII 283; Visnu fährt als ivara in Vrtra 281.

Dimbhaka (alias Citrasena), General Jarasandha's: verübt Selbstmord II 14. 22.

#### T.

Takṣaka, Schlangenfürst; beisst den von Srngin verfluchten Pariksit I 42 ff.; Zusammentreffen mit Kāśyapa ib.; nimmt dem Uttanka die Ohrringe und entweicht in die Unterwelt; dort muss er sie zuletzt ihm wiedergeben I 3; wird durch das Opfer Janamejaya's gewaltsam her-bei gezogen; Indra kann ihn nicht schützen, er stürzt herab und wird durch Āstīka gerettet I 56.

Takṣaśilā, Stadt; von Janamejava erobert I 3.

Tangana, ein Bergvolk VII 121. XIV 83.

Tandi, ein Heiliger; verehrt Siva, teilt dessen 1000 Namen Upamanyu mit XIII 16.

Tanu, ein spindeldürrer Rsi; Begegnung mit Vīradyumna XII 127; gibt sich als Dharma zu erkennen 128.

Tantipāla, Name Sahadeva's an Virā-ta's Hof IV 3.

Tapatī, T. Vivasvat's; begegnet K. Samvarana I 171; wird ihm durch Vasistha vermählt 173.

Tapana, ein Pañcala; von Karna getötet VIII 48.

Taraka, Asura; bedrängt die Götter XIII 84; von Skanda getötet IX 46. XIII 86. — VIII 33.

Tārakākṣa, Asura von Tripura VII 202; von Siva getötet VIII 33 f.

Tārā, G. Sugrīva's III 280.

Tarksya, ein Heiliger; Gespräch mit Sarasvatī III 186.

Tālajangha, S. Vatsa's, B. Vītahavya's XIII 30.

Tilottamā, Apsaras, von Viśvakarman geschaffen; was sich begab, als sie die Götter umwandelte I 211; verursacht den Streit zwischen Sunda und Upasunda 212.

Tundikera, ein Volksstamm; gehören zu den Samsaptaka's VII 17.

Turvasu, S. Yayati's und Devayanī's 183; vom Vater verflucht 84; Stammvater der Yavana's 85; seine Nachkommen herrschen über Mleccha's 84. Tulādhāra, ein Kaufmann; belehrt Jajali XII 261 ff. Tuṣāra, Volk III 176.

Trnabindu, See in Maru III 258. Trasadasvu. S. Purukutsa's III 98.

Trigarta, ein Stamm, Nachbarn der Matsya's und Salveyaka's IV 30; gehören zu den Samsaptaka's VII 17.

Trijatā, eine Rāksasin III 280. Trita, S. Gautama's; fällt in einen Brunnen, von seinen Brüdern im Stich gelassen; von den Göttern gerettet IX 36. XII 336.

Tripāda; von Skanda getötet IX 46. Triširas, Viśvarūpa, S. Tvastr's; wird von Indra getötet; ein Zimmermann schlägt ihm die Köpfe ab, aus dem Rumpfe fliegen Vögel heraus V 9. XII 342.

Tvaștr, V. Triśiras'; schafft den Vrtra V9; verfertigt aus Dadhīca's Knochen Indra's Donnerkeil III 100.

Daksa, S. Brahman's bez. Pracetas' I 1. 75; seine 7 Söhne I 1; seine Töchter und deren Nachkommenschaft 65. 75; seine 60 Töchter XII 342; sein Opfer VII 202. XII 282, von Siva gestört 283 und 284; trägt das Sahasranāmastotra vor 284; flucht dem Soma IX 35. XII 342; schafft Surabhi durch seinen Hauch XIII 77.

Danda, personifizierte Strafgewalt; verschwindet beim Opfer Brahman's; Visnu verwandelt sich in ihn: er kommt an Ksupa und zuletzt an Manu XII 122.

Danda, B. Dandadhāra's; von Arj. getötet VIII 18.

Dandadhara, S. Dhrt.'s, ein ratha der Ku. V 166; von Bhīma getötet VIII 84. Dandadhāra, K. von Girivraja; von Ari. getötet VIII 18.

Dattatreya, aus Atri's Geschlecht XIII 91; verleiht Arj. 1000 Arme III 115. XII 49 und einen goldenen Wagen III 115.

Dattāmitra (alias Sumitra), K. von Sauvīra; von Arj. besiegt I 139. Dadhivāhana, V. Diviratha's XII 49. Dadhīci (auch Dadhīca), ein Rṣi; aus seinen Knochen verfertigt Tvaṣṭṛ Indra's Donnerkeil III 100; mit demselben erschlägt Indra die Asura's IX 51, den Triśiras und Vrtra XII 342; verkündet, dass Dakşa's Opfer nicht vollendet werde; "ohne Rudra kein Opfer" XII 284.

Damavanti III 52-79.

Dambhodbhava, ein König; von Nara gedemütigt V 96.

Darada, ein Bergvolk III 176. VII 121. Dala, S. Pariksit's: Streit mit Vāmadeva III 192.

Daśajyotis, S. Subhrāj's I 1. Daśaratha, V. Rāma's III 274. 276. Daśāśva, S. Ikṣvāku's, K. von Māhiṣmatī XIII 2.

Dasyu's, nicht brahmanisierte oder wilde Stämme VII 55. XII 65. 133. 135. 168. 172.

Daruka, Wagenlenker Kṛṣṇa's VII 79. VIII 72. XVI 3; bringt den P. die Nachricht von dem Untergang der Yādava's XVI 4 f.

Dāruki, Wagenlenker Pradyumna's III 18.

Dāśa, Häuptling der Fischer; ver-heiratet seine Tochter Satyavatī an Śāntanu I 100.

Dilīpa Ailavila, S. Amsumat's III 107. VII 61. XII 29.

Diviratha, S. Dadhivāhana's XII 49. Divodāsa, S. Bhīmasena's V 116 bez. Sudeva's XIII 30, K. von Kāśi, Gründer von Benares XIII 30; heiratet Mādhavī und erzeugt mit ihr Pratardana V 116 f.; von den Haihaya's besiegt, erhält durch Bharadvaja's Gunst den Sohn Pratardana XIII 30. Diśā (Uttarā Diś); stellt Astāvakra auf

die Probe XIII 19 ff.

Dīrgha, K. von Magadha; von Bhīşma getötet I 113.

Dīrghatamas, S. Utathya's und Mamatā's; verhindert als Embryo das Eindringen von Brhaspati's Samen, blind durch dessen Fluch I 104. XII 341; durch Anrufung Keśava's sehend und Gotama XII 341; heiratet Pradvest, erzeugt mit ihr mehrere Söhne: Gautama etc.; von diesen auf dem Ganges ausgesetzt, von K. Bali gefunden, erzeugt er mit dessen Frau den Anga, Banga etc. und mit ihrer Milchschwester Ausinari den Kaksivat etc. I 104. Dirghanetra, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 127.

Dīrghabāhu, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VI 96.

Dīrghāyus; von Arj. getötet VII 93. Duhśalā, T. Dhṛt.'s und Gāndhārī's; ihre Geburt I 115 f.; G. Jayad-ratha's I 117; bittet Arj. um Frie-den mit den Saindhava's XIV 78.

Duḥśāsana, S. Dhṛt.'s; schleift Draupadī an den Haaren in die Versammlung II 67; misshandelt sie 68: Bhīma schwört, sein Blut zu trinken ib.; er verspottet die P. nach dem zweiten Spiel 77; von Citrasena gefangen III 242; 249; soll Bhīsma vor Sikhandin schützen VI 15; kommt ihm zu Hülfe 105; kämpft deshalb mit Arj. 110. 117; greift Abhimanyu an VII 39; von ihm geschlagen 40; kämpft mit Arj. 90, gegen Satyaki 121; von diesem besiegt, aber geschont 123; von Dhrst. besiegt 189; von Sahadeva besiegt VIII 23; kämpft mit Bhīma 82; wird von ihm mit der Keule erschlagen 83. Duhsaha. S. Dhrt.'s; von Bhīma ge-

tötet VII 135. Durgā, T. Yaśodā's, = Bhadrakālī IV 6;

von Arj. verehrt, erklärt ihn für Nara, Krsna für Narayana VI 23.

Durjaya, S. Suvīra's XIII 2.

Durdhara, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 135.

Durmada, S. Dhṛt.'s; von Bhīma ge-

tötet VII 135, nochmals VII 155. Durmarşana, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 135, nochmals IX 26; VI 84.

Durmukha, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 134.

Duryodhana

1) (Gandhari, Suyodhana), S. Dhrt.'s, Teilinkarnation Kali's; seine Geburt; er schreit wie ein Esel; Vidura rät, ihn gleich zu töten I 115; vergiftet Bhīma und wirft ihn in den Ganges I 128; erster Zweikampf mit Bhīma 135; ernennt Karna zum K. von Auga 136 und nimmt seine Partei gegen die P. 137; beauftragt Purocana, das Lackhaus bei Vāraņāvata zu bauen I 144; blamiert sich in Indraprastha II 47; sein Neid auf die P. und seine Pläne gegen sie 47 ff.; lässt durch Vidura seine Vettern einladen 49. 56; plant mit Sak., Duhś. und Karna, die P. im Walde anzugreifen III 7; zieht mit seinen Brüdern in das Dvaitavana 239 ff.; wird von Citrasena gefangen 242; auf Bitte

212

Yudh.'s freigelassen 246; ob dieser Schande will er prayopavesa üben 249 f.; wird von den Daitva's und Danava's in die Unterwelt gebracht 251; diese versprechen ihm Hülfe in der Schlacht 252; er kehrt zurück ib.; beschliesst, das Vaisnava-Opfer darzubringen 255 f.: macht sich Durvasas geneigt und schickt ihn zu den P. 262. IV 39 f.; Einfall in das Land der Matsya's; führt die geraubten Kühe weg, wird zur Umkehr gezwungen 53; wird von Arj. geschlagen 65 f.; erhält von Krsna die Hülfe der Narayana's V 7: plant, Kṛṣṇa gefangen zu nehmen 88; will nicht mit den P. paktieren 124 ff.; beschliesst mit Karṇa, Sak. und Duḥś., den Kṛṣṇa gefangen zu setzen 130; sendet Ülūka mit der Kriegserklärung 160; zieht mit seinen Truppen aus V 195; VI 58; kämpft mit Bhīma 78 f.; fordert Bhīsma zu energischeren Taten auf 58, 80, oder den Befehl an Karna abzútreten 97; fordert Drona auf, den Oberbefehl zu übernehmen VII 13; treibt ihn zu energischem Handeln an 33; greift Abhimanyu an 37; Drona bindet ihm den Panzer mit Zaubersprüchen 94; bekämpft Arj. 102 f. spruchen 94; bekampit Arj. 1021. 124; von Yudh. besiegt 153; von Bhima besiegt 166; kämpft mit Satyaki 189; kämpft mit Yudh. VIII 28 f.; vergeblicher Widerstand nach Karna's Tod 92; tötet Cekitāna IX 12; wehrt die Feinde ab 19. 21; versteckt sich im Dvai-päyana-Teich 29; wehrt sich zu kämpfen 30; nimmt Yudh.'s Herausforderung an 32; er hat Bhīma als Gegner 33; kämpft mit ihm am Samantapañcaka 55 ff.; Bhīma zerschmettert seine Schenkel 58; wird von ihm verhöhnt und misshandelt 59; preist\_sich glücklich 61; wird von Aśv., Kṛpa und Krtavarman besucht und weiht Asv. zum Feldherrn 65; nimmt Abschied von ihnen und fährt gen Himmel X 9; raubte die Tochter Citrangada's mit Karna's Hülfe XII 4;

2) S. Durjaya's, G. Narmada's, V. Sudarśana's, K. von Mahismatī XIII 2. Durvāsas, ein Rṣi; Teilinkarnation Rudra's I 223; gibt Kuntī einen mantra zur Herbeirufung eines Gottes I 112. 122 etc.; opfert für K. Svetaki 223; bei Kṛṣṇa XIII 159 f.; stellt Mudgala auf die Probe III 260, ebenso Dur. 262, und die

Durvimocana, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127, nochmals IX 26.

Durvisaha, S. Dhṛt.'s; von Bhīma ge-tötet IX 26.

Duskarna

1) S. Dhṛt.'s; von Śatānīka getötet VI 79;

2) von Bhīma getötet VII 155.

Duspradharsa, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet IX 26.

Dusyanta, erster Pauravakönig in Hāstinapura; kommt in Kāsyapa's Einsiedelei I 70; trifft Sakuntalā, erfährt ihre Herkunft 71 f.; heiratet sie 73; erkennt es später nicht an, bis eine göttliche Stimme es ihm befiehlt; sein Sohn Bharata (Sarvadamana) 74.

Drdha, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 137, nochmals 157.

Drdharatha, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Drdhasyu, S. Agastya's und Lopa-mudrā's III 99.

Drdhāśva, S. Kuvalāśva's III 204. Devaka; verheiratet seine mit einem Śūdramädchen erzeugte Tochter an

Vidura I 114. Devakī, G. Vasudeva's, M. Kṛṣṇa's und Baladeva's; auf ihrem svayamvara von Sini für Vasudeva geraubt VII 144; verbrennt sich mit dessen Leiche XVI 7.

Devabhrāj, S. Mahya's I 1. Devamata; sein Gespräch mit Nārada

Devayānī, T. Śukra's; verliebt sich in Kaca I 76; von ihm verschmäht, flucht sie ihm 77; Streit mit Sarmistha; von ihr in einen Brunnen gestossen und von Yayati heraus-gezogen 78; Sarmistha muss ihr dienen 80; sie heiratet Yayati 81; gebiert ihm Yadu und Turvasu; Kehrt zu ihrem Vater zurück 83.

Devala, B. Dhaumya's I 183. Devasarman, G. Ruci's, Lehrer Vipula's XIII 40. 43.

Devasenā, T. Prajāpati's; von Indra aus Keśin's Gewalt befreit III 223; heiratet Skanda 229.

Devasthana, ein Asket XII 20 f.

Devāpi, S. Pratīpa's; wegen einer Hautkrankheit von der Thronfolge ausgeschlossen V 149.

Daityasenā, Schwester Devasenā's; von

Keśin geraubt III 224.

Dyumatsena, V. Satyavat's, K. der Sālva's; vertrieben und blind im Walde III 294; wirbt für seinen Sohn um Sävitrī 295: wird wieder

sehend 298; erlangt die Herrschaft zurück etc. 299. Dyutimat, S. Madirāśva's XIII 2. Dyaus = Vivasvat; seine Söhne I 1. Dravida, Volk III 118. XIV 83.

Drupada (Pārṣata, Pāñcālya, Yajña-sena, Saumaki, Pāñcāla), S. Pṛṣata's, K. von Pancala, Mitschüler und Busenfreund Drona's bei Rama J. I 130; verleugnet als König seinen früheren Freund 131; wird von diesem mit Hülfe der Ku. und P. bekriegt und von Arj. gefangen genommen; tritt Drona die nördliche Hälfte seines Reiches ab 138; aus seinem Opfer entsteht Dhrst. und aus dem Altar Krsna (Draupadī) 167; sucht das Incognito der P. zu durchdringen 193 ff.; soll die Draupadī den 5 Brüdern geben 195 ff.; kommt zu Abhimanyu's Hochzeit nach Upaplavya IV 72 und nimmt am Rate der P. teil V 1 ff.; sendet seinen Purohita zu den Ku. 6; bringt den P. ein Heer 19. 151. 157; erhält durch Siva's Gunst eine T. (Sikhandin), die Bhīşma töten werde 188; gibt sie für einen Mann aus ib. und vermählt sie mit der T. Hiranyavarman's 189; dieser will ihn wegen des Betruges entthronen 190; seine Druma, ein Kimpurusa, Lehrer Rukmin's; gibt ihm den Bogen Vijaya V 158.

Drumasena; von Dhrstadyumna getötet

VII 170.

Druhyu, S. Yayāti's und Sarmisthā's 183; vom Vater verflucht 84; Stamm-

vater der Bhoja's 85.

Drona (Bhāradvāja); Teilinkarnation Bṛhaspati's XV 31; Banner: goldener Kamandalu. — Aus Bharadvāja's in einem Gefäss aufgefangenen Samen entstanden; erhält die Ägneya-Waffe von Agnivesa; heiratet Krpī und zeugt mit ihr Asvatthaman; befreundet mit Drupada; erhält von Rama J. die Kunde aller Waffen I 130. 166; von Drupada abgewiesen,

wohnt er bei Krpa; von Bhīsma zum Lehrer der Prinzen bestellt 131: lässt sich von Ekalavya den rechten Daumen geben 132; verleiht Arj. wegen seiner Tüchtigkeit die Waffe Brahmasiras 183; verlangt von den Prinzen als Lehrgeld die Demütigung Drupada's; von dem besiegten König erhält er die nördliche Hälfte seines Reiches 138. 166; rät den Ku., die Hälfte des Reiches den P. zu geben 204; prophezeit seinen Tod durch Dhṛṣṭ. II 80. — IV 46. 51; von Arj. geschlagen 58; erklärt, wie er getötet werden könne VI 43; kämpft mit Dhṛṣṭ. 53; fordert seinen Sohn auf, Śikhandin zu bekämpfen 112; übernimmt den Oberbefehl VII 6 f .: stellt das Heer auf 7; in der Schlacht 33. 75. 87; verspricht, den Yudh. lebend zu fangen 12; greift ihn an 16; kämpft mit Dhṛṣṭ. 20; tötet Satyajit, Vṛka, Śatānīka, Kṣema, Vasudāna 21; bindet Dur. den Panzer mit Zaubersprüchen 94; kämpft mit Dhrst. 97 f.; besiegt Yudh. 106, Dhṛṣṭ. 122; tötet Brhatksatra, Dhrstaketu und Sohn, Ksatradharman; schlägt Cekitana 125; tötet Sibi 155; kämpft mit Yudh. 162; von Krtavarman besiegt 165; vor dem letzten Kampf 185; ordnet das Heer, tötet Drupada und Virāta 186; kämpft mit Ārj. 188; hört, dass Asv. gefallen sei und legt die Waffen nieder 190; Zusammen-stoss mit Dhṛṣṭ. 191; legt die Waffen nieder, versenkt sich in Yoga, fährt gen Himmel und wird von Dhrst. enthauptet 192.

Draupadī, eigentl. Kṛṣṇā (Yājñasenī, Pāñoālī), Teilinkarnation der Sacī I 67, T. Drupada's; entsteht aus dem Altar bei Drupada's Opfer; ihr wunderbarer Geruch I 167; in einer Vorgeburt von Siva fünf Gatten zugesagt 169; ihre Selbstwahl 184 ff.; verschmäht Karna 187; Kuntī spricht sie den 5 Brüdern zu 195; Yudh. verlangt sie von Drupada als gemeinschaftliche Gattin der 5 Brüder ib.; wird ihnen vermählt 198; vordem war sie Śrī 197; Bedingung ihres Zusammenseins mit einem ihrer Gatten 212; gebiert Prativindhya, Sutasoma, Srutakarman, Srutasena und Satanika 221; von Yudh. im Spiel verloren II 65; von Duhéasana an den Haaren in die Versammlung geschleift 67; stellt die Rechtsfrage -

67. 69: von Duhś. misshandelt 68: von Karna für eine Sklavin erklärt und von Dur. beleidigt 71; erhält die Freiheit ihrer Gatten 71; reizt vergeblich Yudh. zum Kampfe mit den Ku. III 27 ff.; trägt skeptische und philosophische Lehren vor 30 ff.: sendet Bhīma auf die Suche nach den wunderbaren Lotussen 146: von Jatasura geraubt und von Bhīma befreit 157; fordert ihn auf, die Rāksasa's auf dem Kailāsa zu vertreiben 160; bewirtet Durvasas 263; Abenteuer mit Jayadratha 264 ff.; weist seine Werbung zurück 267; wird von ihm entführt 268 und freigegeben 271; will als Haarflechterin namens Malinī bei Sudesna, G. Virata's, dienen IV 3; wird von ihr angestellt 9; weist die Anträge KIcaka's zurück 14; dieser stellt ihr nach und tritt sie in der sabha 15 f.; sie bestellt ihn zu Bhīma's Wohnung 22; die Kīcaka's wollen sie mit der Leiche jenes verbrennen 23; soll von Sudesna entlassen werden 24; von Nakula aus Upaplavya nach der Niederlage zu den P. gebracht, verlangt den Edelstein auf Aśv.'s Haupt X 11: stürzt tot nieder XVII 2.

Dyapara, 3. Zeitalter; als Teilinkarnation Sakuni I 67. XV 31; Begleiter Kali's III 58.

Dvārakā oder Dvāravatī, Stadt der Yādava's im Ānarttalande; Erbauung II 14; Belagerung durch Sālva III 15; wird vom Meere verschlungen XVI 7; — XIII 70.

Dvita, S. Gautama's, siehe Trita IX 36 und Ekata XII 336.

Dvaipāyana siehe Vyāsa. Dvaipāyanahrada IX 30.

#### Dh.

Dhaniştha; zum ersten Nakşatra erhoben III 230.

Dhanurdhara, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 84.

Dhanuṣākṣa, ein Rṣi; verursacht Medhāvin's Tod III 135.

Dhanvantari, mit der Amrtaschale, entsteht aus dem Ozean I 18.

Dharma, Gott; hat 10 Töchter Dakşa's zu Frauen XII 342. XIV 92; erzeugt mit Kuntī den Yudh. I 123; von Māṇḍavya verflucht, von einer Śūdrafrau (als Vidura) geboren zu werden I 108; cf. XV 28; in Gestalt eines Yaksa stellt er Yudh. auf die Probe III 313; ebenso als Hund XVII 3; stellt verschiedene Personen auf die Probe V 106. XII 128. XIII 2. XIV 32. 90; begleitet als Hund Yudh. XVII 3; stellt ihn im Himmel auf die Probe XVIII 3.

Dharmadhvaja, Nachkomme Janaka's, K. von Mithilä, Schüler Pañcasikha's; disputiert mit der Nonne Sulabhä

XII 320.

Dharmavyādha, einŚūdra; belehrtKauśika III 207 ff.; seine Vorgeschichte 215 f.

Dharmāraṇya, ein Brahmane; wie er Padma trifft und unchavṛtti wird XII 353 ff.

Dhundhu, als Wiedergeburt von Madhu und Kaitabha ein S. Visnu's III 203; Wüstendämon, verursacht Erdbeben, auf Uttanka's Bitte von Kuvalasva erschlagen 204.

Dhundhumara, Name Kuvalaśva's, so wegen der Tötung Dhundhu's III 204. Dhumraksa, ein Raksasa III 286.

Dhrtarāstra

 Teilinkarnation eines gleichnami-gen Gandharva, von Vyāsa mit Ambikā, Witwe Vicitravirya's, erzeugt; wird blind geboren I 106; heiratet Gändhäri, T. Subala's 110; erzeugt mit ihr 100 Söhne und 1 Tochter, und mit einer Vaisya-frau den Yuyutsu 115; weiht Yudh. zum yuvarāja 139; beginnt die P. zu fürchten 140; schickt sie nach Vāranāvata 144; seine Stellung zu Sakuni's Spielprojekt II 49 u. 50 ff.; gibt nach Drau-padi's Wahl den P. ihre Freiheit zurück 71; entlässt sie in ihr Reich 73; ruft sie zurück 74; Unterhaltung mit Vidura 80, mit Sañ-jaya 81; verstösst Vidura III 4; söhnt sich mit ihm aus 6; seine Furcht vor Arj. 48; spricht darüber mit Sañjaya 49; besorgt wegen der Rache der P. 236; schickt Sañjaya als Gesandten an sie V 22; Unterredung mit ihm 33 ff. 41; seine Furcht vor den P. 51 ff. 57; rät zum Frieden 58. 60. 65; rät Dur., den Kṛṣṇa zu gewinnen 69. 71; rät, sabha's auf dessen Weg zu erbauen 85; seine vergeblichen Friedensbemühungen 124 ff. 149; lässt sich von Sanjaya alle Vorgänge in der Schlacht er-zählen 159. VI 13 ff. VII 1 ff.

85 ff. 135. 182 f. VIII 2 ff. IX 2 ff.. Schluss X 9. — Seine Verzweiflung XI 1 ff.; fährt mit den Weibern nach dem Schlachtfelde 10; umarmt die P. und zerdrückt die ihm statt Bhīma untergeschobene eiserne Bildsäule 12 f.; spricht über śīla XII 124; söhnt sich mit den Verhältnissen aus XV 1 f.; gibt Yudh. Lehren über Staatskunst 5 ff.: verabschiedet sich von seinen Untertanen 8 f.; bringt ein śraddha dar 10 ff.; zieht mit Gandhari in den Wald 16 f.; Besuch der Rsi's, die ihm prophezeien, er wurde in Kubera's Himmel gelangen 20; empfängt den Besuch der P. 24 ff.; Vyāsa zeigt ihm seine Söhne etc. 29 ff.; kommt bei einem Waldbrande um 37 f.; Totenopfer für ihn 39;

2) K. der Gandharva's (als Teilinkarnation Dhrt., der Vorher-gehende XV31); Bote Indra's bei Marutta XIV 10;

3) ein Schlangenfürst I 57.

Dhṛtavarman, Trigartaprinz; unterwirft sich dem Arj. XIV 74.

Dhṛṣṭaketu, S. Śiśupāla's, K. von Cedi, ein mahāratha Yudh.'s 171; bringt den P. ein Heer V 19; kämpft mit Bhūriśravas VI84: tötet Vīradhanvan VII 107; von Drona getötet 125.

Dhṛṣṭadyumna (Pāñcālya), Teilinkarnation Agni's, S. Drupada's; entsteht vollkommen gerüstet aus dessen Opfer, bestimmt, Drona zu töten, von dem er die Waffen lernt I 167; Festordner bei Draupadī's Selbstwahl I 185 f.; Heerführer V 151. 157; Oberbefehlshaber 151; stellt das Heer in krauncavyūha auf VI 50, in ardhacandravyūha 60, śyena 69, kraunca 75, vajra 81, śrngataka 87, cakravyūhaVII 34;—88; kämpft mit Drona 53, Aśv. 55; tötet Samyamani's Sohn 61; kämpft mit Salya 62; kommt Bhīma zu Hülfe, kämpft mit Drona 77. VII 97 f., ebenso 122; schützt Yudh. 126; tötet Drumasena 170: kämpft mit Drona 171; schlägt Duhśāsana 189; kämpft mit Drona 191; enthauptet ihn 192; verteidigt sich wegen dieser Tat 197; macht Satyaki Vorwürfe und will mit ihm handgemein werden 198; besiegt Krtavarman VIII 54, Karna 56; nachts im Zelte von Asv.erwürgt X 8. Dhaumya Apoda, S. Vyāghrapada's XIII 14, Lehrer von Upamanyu, Āruņi und Veda I 3.

Dhaumya, B. Asita Devala's, Purohita der P. I 183; verheiratet die P. mit Draupadi 198; II 80. III 3. 86 ff. 163. 268. 315. IV 4; bei Yudh.'s Königsweihe XII 40; verwaltet die Stadt in Abwesenheit der P. XV 23

Dhruva; von Bhīma getötet VII 155.

Nakula; Banner: Śarabha, Muschelhorn: sughosa; S. Pāṇḍu's und Mādrī's; von den Aśvin's erzeugt I 124; V. des Satānīka 221; besiegt den Westen II 32; wird von einem Yaksa (Dharma) gefangen III 313 f.; als Rossarzt Granthika (Dāmagranthi 19,43) an Virāṭa's Hof IV 3; wird Marschall 12; verwundet Sakuni VII 169; besiegt Dur. 187; von Karna gefangen, verhöhnt, los-gelassen VIII 24; kämpft mit Vṛṣasena 61; von Yudh. gesandt, um Draupadt zu holen X 10 f.; über-nimmt die Regierung mit Bhīma während Yudh.'s Rossopfer XIV 72; stürzt tot nieder XVII 2; hält sich für den Schönsten ib.

Nanda, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51.

Nandaka; rettet Dur. VII 166.

Nandā, Fluss III 110.

Nandigrāma, ein Dorf III 277. 291.

Nandinī, Vasistha's Kuh I 175. Namuci; belebrt Indra XII 226. Nara, eine Gottheit, identisch mit Arjuna q. v.; er demütigt Dambhod-bhava V 96; seine und Nārāyaṇa's Einsiedelei an der Badarı XII 127; durch Nārāyaṇa's Askese entstanden VII 201.

Naraka, ein Asura, S. der Erde; erhält von Vișnu die Vaisnava-Waffe und gibt sie Bhagadatta VII 29. cf. II 14; strebt nach Indra's Stellung und wird von Vișnu mit der Hand niedergeschmettert; seine Gebeine im Himālaya III 142.

Narasinha, Avatāra Visņu's III 142. Narasinha, Avatāra Visņu's III 272. Narmadā, Fluss III 121 f., bez. Fluss-göttin, G. Duryodhana's, M. Sudar-sana's XIII 2, G. Purukutsa's XV 20. Nala III 52—79.

Nahusa, S. Āyu's, V. Yayati's etc.; nach glücklicher Regierung zog er die Rsi's zur Steuer heran I 75; zum

Indra erhoben, begehrt er der Sacī V 11 f.; lässt sich von den 7 Rsi's tragen, tritt Agastya, wird von ihm aus dem Himmel gestürzt und in eine Schlange verwandelt 17; dieselbe Geschichte XII 342. XIII 100; erfasst als Schlange Yudh., von ihm erlöst III 179 f.; — kauft Cyavana los XIII 51.

Naga, Stadt an der Gomati XII 335. Nāgadatta, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Nagadhanvan, Sitz Vasuki's IX 37. Naciketa, S. Uddalaki's; gelangt durch seines Vaters Fluch zu Yama XIII 71. Nadījangha, ein uralter Reiher III 199. Nabhāga, V. Ambarīsa's VII 64. XII 29. 96. 98.

Nārāda; erzählt die Geschichte von Sunda und Upasunda I 208; beschreibt die Hallen (sabhā) der Götter II 5 ff.; rät im Auftrage Pandu's dessen Söhnen, das Rājasūya-Öpfer darzubringen 12; prophezeit den Untergang der Ku. 80; erzähltYudh. den Vortrag Pulastya's über die Tīrtha's III 81 ff.; 54; verbietet Arj., die göttlichen Waffen ohne Grund zu gebrauchen 175; besucht die P. 183; entscheidet den Streit Sibi's und Suhotra's 194; preist erstern wegen seiner Tugend 198; berichtet Asvapati über Satyavat's Verhängnis und billigt dessen Wahl durch Savitrī 295; begleitet Mātali, als er einen Schwiegersohn sucht V 98; wirbt für ihn um Sumukha 104; erzählt dem Akampana, wie der Tod in die Welt gekommen sei VII 52 ff.: sein Streit mit Parvata wegen Sukumārī VII 55. XII 30; verleiht Srñjaya einen Sohn Suvarnasthīvin und belebt ihn XII 31. VII 55. 71. -IX 55; - tritt zwischen die kämpfenden Aśv. und Arj. X 14; erzählt Karna's Abenteuer mit Rāma J. XII 2 f.; fordert die P. auf, Bhīsma zu befragen 54 f.; rät Kṛṣṇa zu freundlichem Verhalten bei den Zwistigkeiten seiner Clangenossen 81; itihāsa 124; Gespräch mit dem Salmalibaum 154 ff. - 228; seine Tugenden 230; Zusammentreffen mit Suka 328 ff.; geht nach Svetadvīpa, um Nārāyana zu schauen 335 ff.; Gespräch mit Pancacuda XIII 38; Gespräch mit Devakī 64; schlägt dem Marutta den Samvarta als Purohita vor XIV 6; Gespräch mit Devamata 24: erzählt dem Yudh, den Tod Dhrt.'s etc. XV 37; von Sārana etc. mit dem als Weib verkleideten Samba zum Narren gehalten: verflucht das Geschlecht der Yadava's zu baldigem Untergang XVI 1.

Nārāyaṇa (= Kṛṣṇa q.v.), S. Dharma's; in vier Gestalten als Nara, Nārāyaṇa, Hari und Kṛṣṇa XII 334; identisch mit Kṛṣṇa q. v.; seine Einsiedelei an der Badarī III 145. 156. 177; erscheint dem Mārkandeya als ein Knäblein III 188 f. - im Sankhva XII 301 — approbiert das sastra der Pañcaratra's; von Uparicara verehrt 335; seine Verehrung im Svetadvīpa 336; zeigt sich dort dem Narada und belehrt ihn über die avatara's 339; seine 99 Namen 338; als Dharma's Sohn geboren, verehrt er Siva VII 201; Rudra's Lanze fliegt an seine Brust; er packt ihn am Halse XII 342; seine Identität mit Rudra ib.; tötet Madhu und Kaitabha 347; die Narayana-Waffe VII 199 f.

Narayana's, das Heer der gopa's, die Kṛṣṇa dem Dur. gibt V 7. Nikumbha, ein Daitya I 209. Nimi, S. Dattātreya's; erfand das

Śrāddha XIII 91.

Niyatayus; von Arj. getötet VII 93. Niramitra, ein Trigarta; von Saha-deva getötet VII 107. Nivatakayaca, Danaya's; wohnen im

Meere III 47. 168; werden von Arj. vernichtet 169 ff.; ihre Wunderstadt hatten sie den Göttern abgenommen 172.

Nisaugin, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VIII 84.

Nisadha, Volk III 53.

Nisāda

- 1) ein niedriger Volksstamm I 132. VI 54. XIV 83; ihre Entstehung XII 59. 134;
- 2) ein mythischer Stamm; wohnt mitten im Ozean, werden von Garuda verzehrt I 28.

Niṣādī, ein Niṣādaweib; kommt mit ihren 5 Söhnen beim Brande des Lackhauses um I 148. 150.

Nīla 1) K. von Mähismati; verheiratet seine Tochter an Agni, unterwirft sich dem Sahadeva II 31; bringt den Ku. ein Heer V 19;

2) ein Held auf seiten der  $\overrightarrow{P}$ . V 171;

3) ein Affe III 287.

Nṛga, Enkel Oghavat's, ein König XIII 2; von Yama zur Eidechse verflucht, von Kṛṣṇa erlöst 70.— III 121.

Naigameya, eine Form Kumāra's IX 44. Naimisa - Wald I 1. V 121. Naubandhana III 187.

#### Ρ.

Pañcacūdā, Apsaras, über die Sinnlichkeit der Weiber XIII 38. Pañcanada, Land V 19. XVI 7.

Pañcasikha Kapileya, Schüler Asuri's, belehrt Janadeva über Philosophie

XII 218; 319 f.
Pañcāla, Volk; ihre Flucht nach dem
Süden II 14; Teilung des Landes
I 138, cf. Drupada, Dhṛṣṭadyumna,
Draupadī.

Panditaka, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 88.

Padma, bez. Padmanābha, ein Nāga XII 355 ff.; was er über die Sonne, unchavrtti etc. berichtet 362 f.

Padmasambhava, eine Form Narayana's XII 349.

Payosnī, ein Fluss III 120. Paramahamsa, Asketen XIII 141. Paramesthi I 1.

Parāvasu, S. Raibhya's III 135, Enkel Viśvāmitra's XII 49; seine Frau von Yavakrī beleidigt III 136; tötet Raibhya aus Versehen, von Brhaddyumna als Opferpriester zurückgewiesen, belebt durch seine Askese

Parāśara, S. Śaktin's und Adrsyanti's I 178; erzeugt mit Satyavati den Vyāsa I 63. 105; will die Rāksasa's durch ein Opfer vernichten 178.— XII 290 ff.

Raibhya, Bharadvāja etc. 138.

Pariksit oder Parīksit

 S. Abhimanyu's und Uttarā's; im Mutterleib von Asv. getötet, von Kṛṣṇa belebt X 16. XIV 66. 68 ff.; soll 60 Jahre über die Kuru's herrschen X 16; K. von Hāstinapura XVI 6; Begegnung mit Samika, Fluch Sṛṇgin's I 41; zieht sich in einen Palast zurück 42; wird dennoch von Takṣaka gebissen 43;

2) K. von Ayodhyā; sein Abenteuer mit der Froschprinzessin III 192.

Parṇaśāla, ein Brahmanendorf XIII 68. Parṇāda, Nachkomine Sukra's XII 272. Parvata, Götterbote III 54; Neffe Nārada's, Streit mit diesem wegen Sukumarī VII 55. XII 30 f. Palālā, T. Tapa's III 228. Palita, eine Maus XII 138. Paśusakha, G. Gandā's, siehe Śunah-

sakha XIII 93. Pāñcajanya, Kṛṣṇa's Horn VII 103.

Pañcanada, ein schlechtes Volk VIII 44. Pañcaratra XII 335 f.; 348; sein Autor Vysas 349

Vyāsa 349. Pāndava, die 5 P.; Geburt I 123 f.; nach Hastinapura zurückgeführt 126: wachsen mit ihren Vettern auf 128: Kinderspiele 128; werden von Krpa unterrichtet 130; Waffenprobe 134f.; werden von Dhrt. veranlasst, nach Vāranāvata zu ziehen 143; sie und Kunti wohnen im Lackhaus, stecken es in Brand und fliehen 146—148; ihre Flucht über den Ganges nach Süden 149 ff.; wohnen in Ekacakrā bei einem Brahmanen 157; ziehen nach Drupada's Stadt 168; wählen Dhaumya zum Purohita 183; gehen zu Draupadī's Selbstwahl 184; geben sich dort für Brahmanen aus 185; nach ihrem Siege entfernen sie sich mit Draupadī 190; erhalten sie von Kuntī zu gemeinsamem Besitz 191; von Dhṛṣṭ. belauscht 192; von Dru-pada zum Essen eingeladen 194; Yudh. fordert Draupadi zur gemeinsamen Gattin für sich und seine Brüder 195; sie werden mit ihr vermählt 198; kehren nach Hästinapura zurück, erhalten die Hälfte des Reiches und gründen Indraprastha 207; ihr Digvijaya II 25 ff.; kommen zum Spiel nach Hastinapura 58; werden im Spiel verloren 65; erhalten ihre Freiheit zurück 71; kehren heim 73; wieder eingeladen 74; spielen und verlieren: Verbannung auf 12 Jahre in den Wald, das 13. Jahr sollen sie unerkannt unter Menschen wohnen 76; ziehen Felle an und schwören Rache 77; ihr Wegzug 78 f.; ihr unheimliches Benehmen dabei 80; ziehen nordwärts III 1, dann westwärts; im Kamyakawald an der Sarasvatī 5; dort von Kṛṣṇa und ihren Freunden besucht 12. 22; lassen sich im Dvaitavana am gleichnamigen See nieder 24-36; Besuch Mārkandeya's 25, Baka Dalbhya's 26; Beratung, ob sie die Vettern angreifen sollen 27-36; ihre Lebensweise im Walde 50; besuchen unter

Lomasa's Führung viele Tīrtha's 91ff.; treffen mit Kṛṣṇa etc. zusammen 118 ff.; gelangen in den Himālaya 140; brechen nach dem Gandhamadana auf 143; Aufenthalt in Nārāyana's Einsiedelei 145. 156; lassen sich zu Bhīma bringen 155; gelangen in die Einsiedelei des Vṛṣaparvan, wo sie den Rest ihrer Sachen zurücklassen, dann zum Gandhamadana in Ārstisena's Einsiedelei 158; wohnen dort sechs Jahre 176; Rückzug aus den Bergen 177; im Kamyakawalde, Besuch Markandeya's 183 f.; am Dvaitavana, kämpfen mit den Gan-dharven 244 f.; wieder im Kamyakawalde 258; verfolgen Javadratha 269; ziehen wieder nach dem Dvaitavana 311; verfolgen die Gazelle, die ein Araniholz wegführte ib.; sie werden nacheinander von einem Yaksa gefangen genommen 312, von Yudh. befreit 313; sie beschliessen, das 13. Jahr der Verbannung an Virața's Hof zu verbringen IV 1; bergen ihre Waffen in einem Samībaume 5; kommen an den Hof und werden von Virața angestellt 7-12; nehmen an dessen Kampf mit Susarman teil 31; geben sich dem Virața zu erkennen 70 ff.; beraten nach der Hochzeit Abhimanyu's mit Drupada, Krsna etc. die Politik gegenüber den Ku. V 1 ff.; Sanjaya verhandelt mit ihnen über Krieg und Frieden 23 ff.; beraten mit Kṛṣṇa über Verhandlungen mit den Ku., welche jener übernimmt 72 ff.; ihre 7 Heerführer 151. 157; erhalten die Kriegserklärung durch Ulūka 161 f.; ihre Erregung und Antworten 162 f.: Auszug des Heeres 164; lagern im Westen des Kuruksetra VI 1; ihre Schlachtordnung 19; besuchen Bhīsma, Drona, Krpa und Salya vor der Schlacht 43; besuchen nochmals Bhīsma 107; Triumph bei dessen Tod 119; Streit nach Aśv.'s Tod 196 f.; gehen nach dem Samantapañcaka zum Zweikampf zwischen Bhīma und Dur. IX 55; übernachten mit Satyaki ausserhalb des Lagers 62; wohnten nach der Schlacht einen Monat ausserhalb der Stadt; ihre Gespräche XII 1 ff.; kehren in die Stadt zurück 37 ff.; kommen zu Bhīsma 50; holen Marutta's Schätze XIV 63 ff.; kehren zurück 70 f.; geben Dhrt. das Geleit bei dem Auszug in den Wald und kehren zurück XV 18; besuchen Dhrt. etc. in der Einsiedelei 22 ff.; kehren zurück 36; letzter Auszug, wandern um ganz Indien XVII 1; ihr Tod 2; in der Hölle und im Himmel XVIII 2 ff.

Pandu, von Vyasa mit Vicitravīrya's Witwe Ambalika erzeugt 1 106, heiratet Kuntī bei deren Gattenwahl 112 und die Madri durch Kauf 115: sein Digvijaya ib.; Jagdaufenthalt mit seinen beiden Frauen im Walde 114: erschiesst eine sich begattende Gazelle und wird verflucht, beim Coitus zu sterben 118; lebt mit seinen Frauen als Eremit auf dem Gandhamadana 119; fordert Kuntī auf, ihm Nachkommen zu schenken 120 ff. (Yudh... Bhīma, Arj.); ähnlich Mādrī (Nakula und Sahadeva) 124; umarmt Mādrī und stirbt 125; Leichenverbrennung 127.

Pandya, bringt den P. ein Heer V 19. Pariksita siehe Janamejaya.

Pariyatra, Gebirge XII 128. 135. Pasin, S. Dhirt.'s; von Bhīma getötet VIII 84.

Pingala, Hetäre; Sprüche derselben XII 174.

Pitaras, die Manen, Śiva's vibhūti I 1. Pippalada, ein Kausika, will leibhaft gen Himmel fahren; Begebenheit mit lksvaku, Vikrta und Virupa XII 199.

Piśāca's, Śiva's vibhūti's I 1.

Pundra, S. Sudesna's von Dirghatamas, Stammvater der Pundra's I 104. Pundra, Volk I 104. XII 82. Purana I 1.75. III 191. XII 284. XIII 84.

Purukutsa, S. Mandhatr's, G. Nar-mada's, V. Trasadasyu's III 98, Einsiedler in Kuruksetra; gelangt in Indra's Himmel XV 20.

Purusa (Purusottama) I 1. Pururavas, S. Ila's, G. Urvasī's, von den Brahmanen verflucht; erzeugt Avu und 5 andere Söhne I 75: Gespräch mit Matariśvan XII 72

Purocana, Vertrauter Dur.'s I 144, Erbauer des Lackhauses 145, verbrennt mit demselben 148.

Pulastya, ein Rsi, zählt die Tīrtha's auf III 82 ff.

Puloma, G. Bhrgu's I 5, von einem Raksasa geraubt; ihre Leibesfrucht entfällt ihr (Cyavana) 6; erhält die Wunderstadt Hiranyapura III 173. Pulkasa, Kaste XIII 28

Puskara III 59. 78. — ein Tirtha III 80.

Puşkaradvīpa, ein Kontinent VI 12. Puskaradharini, eine Brahmanin XII 272.

Puspotkata, G. Viśravas', M. Ravana's etc. III 275.

Pūjanī, ein Vogel, dessen Junges von einem Prinzen getötet wird; Gespräch mit Brahmadatta XII 139.

Pūru, S. Yayati's und Sarmistha's, gibt dem Vater seine Jugend I 84; wird Thronfolger 85, mit Übergehung Yadu's V 149; Stammvater der Paurava's I 84.

Pūṣan, Sonnengott VII 202: Śiva schlägt ihm seine goldenen Zähne ein X 18. XIII 160.

Prtha = Kuntī.

Prthu, S. Vena's, wie er die Erde einrichtet VII 69. XII 29. III 185.

Prsata, K. der Pañcāla's, V. Drupada's Î 130.

Prsadhra

1) Einsiedler in Kuruksetra; gelangt in Indra's Himmel XV 20

 von Aśvatthāman getötet VII 156.
 Paila, Schüler Vyāsa's XII 318. 327. Paudanya, Stadt, von Asmaka ge-gründet I 177.

Paurava

1) K. von Auga, Brhadratha VII 57: 2) ein mahāratha Dur.'s V 167.

Paurika, K. von Purikā: als Schakal wiedergeboren, Minister des Tigers, verdächtigt, rechtfertigt er sich und geht in den Wald XII 111.

Pauloma, die Asura's von Hiranyapura; von Arj. besiegt III 173.

Pausya, König; die Ohrringe seiner Frau holt Uttanka I 3, flucht diesem ib., siehe. Uttanka.

Prajāpati, 21 prajāpati's: die 7, Marīci etc. und die 14 Manu's I 1.

Pratardana, S. Divodāsa's mit Mādhavī V 117, B. Sibi's III 198. XII 49. 96. 99; besiegt die Haihaya's XIII 30; Zusammentreffen mit Yayāti I 92 f.

Prativindhya, S. Yudh.'s und Drau-padī's I 221. VII 168; tötet Citra VIII 14.

Pratīpa; büsst in Gangādvāra, nimmt die Gangā als Schwiegertochter I 97. Prathitāmbā, Fluss in Vatsabhūmi, in den sich Ambā verwandelte V 186.

Pradyumna, S. Kṛṣṇa's und Rukmiṇī's, Haupt eines Madhavaclans II 14; kämpft mit Salva und zwingt ihn zum Rückzug III 16 ff. = manas XII 339, 342.

Pradvest. G. Dirghatamas'. M. Gautama's etc., lässt ihren blinden Gemahl auf einem Fluss aussetzen I 104.

Prabhāvatī, III 282. Prabhāsa, Tīrtha im Westen I 218. III 118, beim Einfluss der Sarasvatī in den westl. Ozean IX 35. XII 342.

Pramati, S. Cyavana's und Sukanyā's (nach XIII 30, 64: S. Vāgindra's, eines Gārtsamada's), G. Ghṛtāci's, V. Ruru's I 5, wirbt für Ruru um Pramadvarā 8.

Pramadvarā. T. Viśvāvasu's und Menakā's, wächst in Sthūlakeśin's Einsiedelei auf, wird von einer Schlange gebissen I 8, von Ruru wiederbelebt 9. M. Sunaka's 8. (XIII 30, 65).

Pramāthin

1) ein Rāksasa III 287; 2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Prasena, S. Karna's; von Sātyaki getötet VIII 82.

Prasenajit, V. Renukā's III 116. Prasthala, Stadt VII 17, Volk VIII 45.

Prahasta, ein Rāksasa III 286.

Prahrāda oder Prahlāda, V. Virocana's, soll dessen Streit mit Sudhanvan schlichten II 68. V 35; von Indra besiegt, belehrt ihn XII 124. 222.— XII 327; Gespräch mit Bali III 28, mit Ajagara XII 179.

Prakśrngavat (oder Śrngavat) vermählt sich mit Kuni-Garga's Tochter auf

eine Nacht IX 52.

Pragjyotisa, Land oder Stadt, II 26. III 22; cf. Bhagadatta.

Pracetasa I 1. XII 208.

Prapti, T. Jarasandha's, cf. Asti II 14. Pravarakarna, eine uralte Eule III 199. Plaksavatarana, das Tor von Kuru-ksetra III 129.

#### Ph.

Phenapa, Asketen, am Milchozean V 102. — XIII 141.

## в.

Baka

1) menschenfressender Raksasa, wird

von Bhīma erschlagen I 157 ff.; ein Rsi III 193; Baka Dalbhya besucht die P. III 26.

Banga 1) ein Volk I 104. XIV 82;

2) S. Sudesna's von Dirghatamas, Stammvater der Banga's I 104. Badarapacana, ein Tīrtha IX 47 f. Badari, Baum bei Narayana's Einsiedelei III 145, 156, 177; diese selbst XII 127. 334.

Bandin, ein Süta, besiegt bei Janaka's Opfer Kahoda und ertränkt ihn III 132; von Astāvakra besiegt, gibt er sich als Varuna's Sohn zu erkennen und verschwindet im Wasser 134

Babhru, ein Yādava, Ugrasena's Mitregent, von Krsna eingesetzt XII 81: seine letzten Erlebnisse XVI 1. 3. 4.

Babhruvāhana, S. Arj.'s und Citrānga-

dā's I 217, verwundet im Kampfe den Arj. XIV 79. 88.
Baladeva (Bala, Halāyudha, Rāma, Saṃkarsaṇa, Rauhiṇeya), Inkarnation Seya's, Banner: Palmyranation Seya's, Banner: Palmyranation Seya's, Banner: palme. S. Vasudeva's und Rohinī's. B. Kṛṣṇa's I 187. 189. 191; zürnt dem Ārj. 220; Haupt eines Mādhava-clans II 14. — V 2; erklärt seine Neutralität im Kampfe und unternimmt eine Wallfahrt V 157; kehrt zurück, um Dur.'s Kampf mit Bhīma zu sehen IX 34; seine Wallfahrt 35—54; erfährt von Närada den Ausgang der grossen Schlacht und kehrt zurück 54; zürnt Bhīma wegen der unehrlichen Besiegung Dur.'s und geht von dannen 60; kommt mit Kṛṣṇa zu Yudh.'s Rossopfer XIV 86; in seiner Sterbestunde kommt eine weisse Schlange aus seinem Munde, die zum Ozean enteilt XVI 4; seine Leiche verbrannt 7.

Balāka, ein Jäger, in den Himmel

versetzt VIII 69.

Balākāśva, V. oder Grossvater Kuśika's, S. Sindhudvīpa's XII 49. XIII 4. Balānīka, S. Drupada's; von Aśvatthāman getötet VII 156.

Bali

- Dämon, in Eselgestalt belehrt Indra XII 223 f.; Gespräch mit Sukra XIII 98, mit Prahläda III 28;
- 2) König, lässt den Dirghatamas seine Gemahlin beschlafen I 104. Ballava, Name Bhīma's an Virāṭa's Hof IV 2. 13.

Bahūdaka, Asketen XIII 141. Bahvāsin, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VI 88.

Bāṇa, S.Bali's; von Skanda im Krauñcaberg getötet IX 46.

Bāṣkala, Asura, als Teilinkarnation Bhagadatta I 67.

Bāhuka, Namen Nala's als Wagenlenker Rtuparna's III 66 f.

Bāhudā, Fluss; an ihr lagen Śańkha's und Likhita's Einsiedeleien XII 23.

Bāhlīka, S. Pratīpa's, V. Somadatta's; erhältseines mütterlichen Grossvaters Reich V149; ein atiratha Dur.'s V167; von Bhīma getötet VII 157; Vater (sic) Bhīsma's XIII 44.

Brinhita, T. Tapa's III 228.

Brhatksatra

1) tötet Ksemadhūrti VII 107:

2) ein Kekaya; von Drona getötet VII 125.

Brhadaśva

1) ein Rsi, erzählt die Geschichte von Nala III 52. 79; 2) S. Śrāvastaka's, V. Kuvalāśva's

III 202.

Brhadgarbha, S. Sibi's; von seinem Vater geschlachtet III 198.

Brhaddyumna, ein König III 138. Brhadratha, S. Diviratha's, Enkel Dadhivahana's XII 49, K. von Auga 29. Brhanta, K. der Ulūka's II 27

Brhannala, Name Arj.'s an Virata's

Hof IV 2. 36 ff.

Brhaspati, S. Angiras', B. Utathya's I 104 und Samvarta's XIV 6; seine Nachkommenschaft III 218 f.; er beschläft Utathva's Frau Mamata und verflucht deren ungeborenes Kind I 104; gewährt Saci Schutz vor Nahusa V 11 f. 15; verlässt Marutta und wird Indra's Purohita XIV 6 f.; im Veda als Atharvangiras gefeiert V 18; Gespräch mit Indra XII 21. 84. 103. XIII 62, mit Vasumanas XII 68; Lehrer Suka's 324, Upari-

cara's 336; seine Ntillehren III 32. Bodhya, ein Rsi; sein Gespräch mit Nahusa XII 178.

Bradhnaśva, ein König III 98. Brahmadatta, K. von Kampilya XII 139. Brahman (Prajāpati, Pitāmaha), der Schöpfer, entstanden aus dem Weltei I 1; seine Nachkommen 65; schafft durch Niessen den prajāpati Ksupa XII 122; meditiert über die Vernichtung der Welt, Feuer geht aus seinen Poren hervor VII 52; reabsorbiert es, so entsteht Mṛtyu 53 f. XII 256 ff.

Brahmayoni, ein Tirtha IX 39 Brahmasiras, eine mystische Waffe: Agnivesa gibt sie dem Drona, dieser dem Arj. I 133. 139; auch im Besitze Asv. X 14; tötet den noch ungeborenen Pariksit 16.

Brahmahatyā, die Furie Brahmanenmord, verfolgt Indra XII 282. (XII 342); dieselbe wird verteilt V 13. XII 282.

#### Bh.

Bhaga, ein Gott; Siva schlägt seine Augen ein X 18. XIII 160.

Bhagadatta, K. von Prāgjyotisa, der Yavana's, V 167. VI 111; Besieger Muru's und Naraka's; huldigt Jarāsandha II 14; huldigt Arj. 26; führt den Ku. die Cīna's und Kirāta's zu V 19; kämpft mit Bhīma und Ghatotkaca VI 95. 111; besiegt Bhīma und Sātvaki, tötet Ruciparvan VII 26; greift Arj. an 29; erhielt die Vais-nava-Waffe von Naraka ib.; nachdem er sie entsendet, ist er besieg-bar und wird von Arj. getötet ib. Bhagavadgītā VI 25 ff. XII 348; cf.

Bhagīratha, S. Dilīpa's, führt die Gangā herab III 108 f.; Gespräch mit Brahman XIII 103.

Bhangasvana, in ein Weib verwandelt; seine und ihre Söhne; er zieht vor, Weib zu bleiben XIII 12.

Bhadrakālī = Durgā IV 6. XII 284. Bhadraśākha, B. Skanda's III 228.

1) G. Vasudeva's, verbrennt sich mit dessen Leiche XVI 7;

2) T. Soma's, G. Utathya's; von Varuna geraubt XIII 154;

3) G. Vyusitāśva's, schläft mit der Leiche ihres Mannes, gebiert 3 Salva's und 4 Madra's I 121. Bhadrāśva, mythisches Volk im Osten

Meru's VI 7.

Bharata

1) (Sarvadamana), S. Dusyanta's und Sakuntalā's, wird Stammvater der Bhārata's I 74. — VII 68. XII 29;

2) S. Daśaratha's III 274, 277, 291. Bharadvāja, ein Rsi, büsst in Gangādvāra; beim Anblick der Ghrtacī entfällt sein Same, er fängt ihn in einem Gefäss (drona) auf; daraus entsteht Drona I 130; auf dieselbe Weise V. Śrutāvatī's IX 48, V. Yavakri's, Freund des vedenkundigen Raibhya's; als Asket weniger geachtet als dieser; darob Eifersucht seines Sohnes III 135; flucht Raibhya, verbrennt sich mit Yavakrī's Leiche 137; wiederbelebt 138; sein Gespräch mit Bhrgu XII 182 ff. Bhāgavata, eine Sekte XII 344.

Bhānu, S. Dyaus' I 1. Bhānudatta, B. Sakuni's; von Bhīma getötet VII 157.

Bhānudeva, ein Pāñcāla: von Karna getötet VIII 48.

Bhānumat, K. von Kalinga; von Bhīma getötet VI 54.

Bhānumatī, T. Angiras' und Subhā's III 218.

Bhānusena, von Bhīma getötet VIII 48. Bhāratavarsa: seine Gliederung VI 9. Bhāradvāja, Brahmanen dieses gotra, z. B. Drona. — XII 140.

Bhārgava, Brahmane aus Bhrgu's gotra, z. B. Rāma J., Mārkandeya etc. III 126.

Bhima oder Bhimasena (Vrkodara), Muschelhorn: Paundra, Banner: silberner Löwe, S. Pandu's, erzeugt von Vāyu mit Kuntī, gleichzeitig mit Dur. geboren I 123; von Dur. vergiftet und gefesselt in den Ganges geworfen, durch Bisse der Schlangen und Vāsuki's Wein vom Gift befreit 128; Wettkampf mit Dur. 135; verspottet Karna als Kutschers Sohn 137; von Krsna in den Waffen unterrichtet 139; trägt die aus dem Lackhause Geflohenen durch den Wald 148 ff.; hält unter dem Feigenbaum Wache 152; Hidimbā macht ihm einen Antrag 152; er kämpft mit Hidimba und tötet ihn 153 f.; heiratet Hidimbā, erzeugt mit ihr den Ghatotkaca, die er beide verlässt 155; kämpft mit den Freiern Draupadī's 189 und besiegt Salya 190; sein Hunger 192; erzeugt Sutasoma 221; erhält von Maya die Keule II 3; Zug gegen Jarāsandha 20 ff.; Faustkampf mit ihm 23; tötet ihn 24; besiegt den Osten 29 f.; sein Zorn auf Sisupāla 42; schwört, Duhśāsana's Blutzu trinken 68 und Dur.'s Schenkel zu brechen 71 (cf. III 10); sein Zorn 72; rät wie Draupadī zum Kampf mit den Ku. III 33. 35; geht auf die Suche nach den wunderbaren Lotussen 146; trifft dabei mit Hanumat, seinem Bruder, zusammen 146 ff.; gelangt zu dem Lotusteich Kubera's 152 f.; besiegt die wachthabenden Rāksasa's 153; erschlägt Jatāsura 157; kämpft mit den Rākṣasa's auf dem Gandhamādana und erschlägt Manimat 160; von der Schlange (= Na-husa) umschlungen 178; von Yudh. befreit 180; nimmt Jayadratha ge-

fangen und misshandelt ihn 272: als Koch und Ringer Ballava an Virāţa's Hof IV 2; Gespräch mit Draupadı 17; der Hinterhalt, er-würgt den Kıcaka 23; schlägt dessen Leute in die Flucht 24; nimmt Suśarman gefangen 33; tötet Bhānu-mat, Sakradeva, Ketumat VI 54, 14 Söhne Dhṛt.'s 64; kämpft mit Dur. 78 f.; tötet weitere 9 Söhne Dhrt.'s 95, Elefanten 102; verschiedene Kämpfe 108, 113, 114; Keulenkampf mit Salya VII 15; Elefanten; tötet den K. von Anga, flieht vor Bhagadatta 26; soll zu Arj. vordringen 126; tötet verschiedene Söhne Dhrt.'s 127; kommt in die Nähe Arj.'s 128; kämpft mit Karna 129. 131 ff.; zuletzt von ihm entwaffnet und mit der Bogenspitze berührt 139; tötet Durmukha 134, weitere 5 Söhne Dhṛt.'s 135, 6 Söhne 136, 7 Söhne 137; schwört, Vṛṣasena zu töten 148; tötet den Kalingaprinzen, Dhruva, Jayarāta, Durmada, Duskarņa 155; besiegt Dur. 166; kämpft mit Karņa 188; tötet den Elefanten Asvatthāman und täuscht so Drona 190; von der Nārāyana-Waffe umflammt 200; tötet Ksemadhūrti VIII 12; kämpft mit Asvatthāman 15; besiegt Karņa 50; tötet 6 Söhne Dhrt.'s 51; von Karna besiegt ib. — 56; Elefanten 60 f.; erblickt Arj. 76; besiegt Sakuni 77; tötet 10 jüngere Brüder Duhsasana's 80; kämpft mit Duhsasana 82; reisst ihm einen Arm aus, erschlägt ihn mit der Keule und trinkt sein Blut 83; Keulenkampf mit Salya IX 11. 12.—19; tötet 11 Söhne Dhṛt.'s 26; erfährt Dur.'s Versteck 30: übernimmt den Zweikampf mit ihm 33; kämpft mit ihm am Samantapañcaka mit der Keule 55 ff.; trifft ihn auf Arj.'s Wink in die Schenkel 58; höhnt und misshandelt ihn 59; verspricht der Draupadī das Juwel von Aśv.'s Haupt X 11; entschuldigt seine Taten vor Gändhäri XII 15; grollt dem Dhrt. XIV 1; übernimmt die Regie-rung mit Nakula während Yudh.'s Rossopfer XIV 72; stürzt tot nieder XVII 2; gieriger Esser ib., I 192. Bhīma, V. Damayantī's III 53. 73. Bhīmasena, B. Janamejaya's I 3. Bhisma (Devavrata, Santanava, Gangeya), Banner: die Kokuspalme; eine

Inkarnation der 8 Vasu's I 96, S. San-

tanu's u. Gangā's 98; wirbt für seinen Vater um Satyavatí und verspricht, selbst Keuschheit zu wahren 100; führt für seine Stief brüder Citrangada und Vicitravīrva die Herrschaft 101; raubt nach Besiegung der Freier die Töchter des Königs von Kāśi: Ambā, Ambikā und Ambālikā; die beiden letzteren var ählt er mit Vicitravīrya 102 V 173; Ambā schickt er zu ihrem Verlobten Sālva, Herrn der Saubha's, V 174 und weigert sich, die von diesem Verschmähte wieder aufzunehmen 175, weshalb er mit Rāma J. lange und siegreich kämpft 179—185; weigert sich, der Satyavati Enkel zu erzeugen 1703; wirbt um Gändhäri für Dhrt. 110, Mādrī für Pāndu, und erlegt einen hohen Preis für sie 113; stellt Drona als Waffenlehrer der Prinzen an 131; (leitet die äussere Politik V 148); rät die Teilung des Reiches 1 203; erkennt Krsna den ersten Preis beim Rājasūya zu 11.36 und preist ihn 38. 40; wird von Sisupāla geschmäht 41. 44; erzählt dessen Geschichte 43; veranlasst die gegnerischen Könige, Krsna herauszufordern 44: vermag die Rechtsfrage der Draupadt nicht zu lösen 67. 69. 1V 51. ordnet das Heer zum Angriff auf Arj. 52; wird von ihm verwundet 64; schilt Karna, der sich bei dessen Lebzeiten des Kampfes zu enthalten schw ... Y 62. 168; übernimmt den Oberbefehl, worauf Karna erklärt, bei dessen Lebzeiten sich des Kampfes zu enthalten 156. 165; erklärt, nicht mit Sikhandin kämpfen zu wollen 172; erzählt dessen Geschichte 173 ff.; vor der Schlacht von Yudh. etc. besucht, verrät er ihm nicht, wie er getötet werden könne, sondern bittet in Wiederholung des Besuch kämpft mit Abhimanyu etc. 17 n., mit Arj. 60. 82; von Sikhandin angegriffen 85; wendet sich ab 86; besiegt Citrasena 85; von Dur. aufgefordert, die Feinde zu besiegen 58. 80, oder den Befehl an Karna abzutreten 97; kämpft mit Sātyaki 104, mit Arj. 106; erklärt Yudh., wie er selbst getötet werden könne 107; trifft Sikhandin, will nicht mit ihm kämpfen 108; tut Wunder der Tapferkeit 109; angegriffen von Sikh. und den P. 110.—115; von Sikh. und Arj. angegriffen 117; tötet Śatānīka 118;

-VI

letzter Kampf mit Sikh. und Arj.; von Pfeilen durchbohrt, stürzt er zu Boden; er verschiebt seinen Tod bis zum Uttaräyana 119; auf dem Pfeilbette von den Fürsten besucht 120; durch Arj. mit Wasser getränkt 121; söhnt sich mit Karna aus 122; hatte von berühmten lisi's das Recht gelernt XII 37; von Rsi's umgeben, preist er Krsna und erhält von ihm vollkommenes Wissen 47; erklärt sich nach anfänglicher Weigerungbereit, den dharma vorzutragen 52; sein Vortrag XII 56 — XIII 166; verabschiedet sich von Dhrt. Krsna, Yudh. etc. XIII 167; seine Himmelfahrt und die Leichenfeier 168.

Bhīşmaka, K. der Bhoja's II 14, V. Rukmin's V 158.

Bhūminjaya, Beiname Uttara's IV 35. Bhūri, von Sātyaki getötet VII 166. Bhūridyumna, S. Vīradyumna's XII 127. Bhūribala, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet IX 26.

Bhurisravas, S. Somadatta's V 165; kämpft mit Sātyaki und tötet dessen 10 Söhne VI 74.—84; besiegt ihn und will ihm den Kopf abschlagen; Arj. schiesst ihm den Arm ab VII 142; Sātyaki enthauptet ihn 143.

Bhṛgu, S. Brahman's, G. Pulomā's; seine Entstehung I 5. XIII 85 und Geschlecht I 5; Stammvater eines mūlagotra XII 296; seine Nachkommen I 66; flucht dem Himālaya XII 342; beschützt den Vitahavya und macht ihn zum Brahmanen XIII 30; sein Gespräch mit Bharadvāja XII 182 ff. — Verfolgung seiner Nachkommen durch die Kṣatriya's I 178. XIII 56.

Bhrgutunga, ein Tīrtha III 99. Bhogavatī, Stadt der Nāga's V 103. Bhoja von Mārttikāvata; von Abhimanyu getötet VII 48.

Bhoja, ein Stamm I 219; die nördlichen Bhoja's fliehen nach dem Westen II 14. — V 19.

Bhojakata, Stadt; von Rukmin erbaut V 158.

Bhojanagara V 118. Bhauma — Naraka. Bhaumana — Viśvakarman V 56.

#### M

Magadha, Volk und Land V 19. Maŭkaṇaka, S. Mātariśvan's und Sukanyā's; aus seinem Samen entstehen 7 Rsi's, die Erzeuger der Marut's IX 38; von Siva gedemütigt, betet er ihn an ib. III 83.

Manki; verliert sein Rinderpaar und gelangt zur Entsagung XII 177.

Manipura, Stadt I 215. XIV 78. Manibhadra, Herr der Yaksa's XII 271. Manimat, Freund Kubera's; von Bhīma erschlagen III 160, weil von Agastya verflucht 161.

Matanga; büsst, um Brahmane zu werden XIII 27; wird zum Chandodeva 29.

Matsya, Stamm und Volk, ihr König Virāta; Stadt Upaplavya q. v., ein Teil floh nach Süden II 14.

Mathura, Stadt, ursprünglicher Sitz der Yadava's II 14.

Mada, ein von Cyavana geschaffenes Ungeheuer III 124. XIII 156 f.; wird von Indra auf Weiber, Wein, Würfel und Jagd verteilt III 125.

Madayanti, G. Saudāsa's; gebiert dem Vasistha den Asmaka I 122; gibt Uttanka ihre Ohrringe XIV 58.

Madirā, G. Vāsudeva's, verbrennt sich mit dessen Leiche XVI 7.

Madirākṣa, B. Suśarman's IV 31. Madirāśva, S. Daśāśva's XIII 2.

Madra oder Madraka, ein Volksstamm I 113. 121. III 293, gehören zu den Saméaptaka's VII 17; ihre schlechten Sitten und Laster VIII 40 ff.

Madhu, von Visnu erschlagen III 203. Madhuvana, ein Park III 280.

Manu, S. Vivasvat's I 1; die Flutsage III 187; hatte 10 Söhne und 50 Töchter I 75; von Brahman zum Herrscher eingesetzt XII 67. 122; Rechtslehren XII 36.

Manthara, früher die Gandharvin Dundubhi III 276 f.

Mandapāla, ein Büsser, wird ein Śārāgakavogel; seine Geschichte und seine Rettung aus dem brennenden Khāndavawald I 229 ff.

Mandara, Berg, als Quirl bei der Butterung des Ozeans I 18. III 163.

Mandara, S. Hiranyakasipu's XIII 14. Mamata, G. Utathya's I 104.

Maya, ein Asura; Arj. schenkt ihm das Leben I 228; er erbaut Yudh. die Halle II 1.3; bringt die Schätze Vrsaparvan's, schenkt Bhīma die Keule und Arj. das Muschelhorn II 3; seine Höhle III 282.

Marut, Sturmgötter; ihre Entstehung IX 38.

مستسر

Marutta, S. Aviksit's, ein Cakravartin: Wetteifer mit Indra in prächtigen Opfern; Eifersucht ihrer Purohita's, Brhaspati und Samvarta, XIV 4 ff.; verschafft sich dazu das Gold Kubera's 8; vollendet sein Opfer trotz Indra's Drohung und verteilt das Gold an die Brahmanen 10. - VII 55. XII 29, 49,

Maru(bhūmi), Wüste III 258. V 19. Malayadhvaja, K. von Pāndya; von Aśvatthāman getötet VIII 20. Mahākarni, Minister in Magadha I 204.

Mahākālī, Göttin XII 284.

Mahādeva = Siva VII 202. Mahānadī, Fluss III 95.

Mahāpadma, Stadt am Ganges XII 353. Mahābāhu, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Mahābhişa, Nachkomme Ikşvāku's; von Brahman verflucht, als Pratīpa's Sohn geboren zu werden I 96.

Mahāmatī, T. Angiras' und Subhā's III 218.

Mahisa, Asura; von Skanda getötet III 231. IX 46.
Mahişmatı, T. Angiras' und Subhā's

III 218.

Mahendra, Berg I 215, Sitz Rāma J.'s III 114, 117. Mahodara

VI 88; 2) ein Rṣi IX 39.

Mahya, S. Dyaus' I 1. Mākandī, Stadt im südlichen Pañcālaland I 138; Drupada tritt sie an Drona ab I 138; Yudh. verlangt sie für sich V 31.

Māṇdavya oder Anīmāndavya, Asket, wird gepfählt I 107; erfährt seine Vorgeschichte und flucht dem Dharma 108; cf. XV 28.

Mātarisvan, cf. Mankanaka; sein Ge-spräch mit Purūravas XII 72. Mātali, Wagenlenker Indra's, sucht

einen Gatten für seine Tochter Gunakeśī V 97; durchwandert mit Nārada verschiedene Welten 98; wählt den Sumukha 103; nimmt ihn mit zu Indra 104; — bringt Rāma den Wa-gen Indra's III 290; — führt Arj. in den Himmel Indra's III 42; ist Arj.'s Wagenlenker in dem Kampfe mit den Nivātakavaca's III 168 ff., mit den Pauloma's und Kālakeya's 173.

Mādrī, Bāhlīkī, Schwester Salya's; heiratet (durch Kauf) Pāndu I 113; gebiert den Aśvin's den Nakula und

Sahadeva 124: Pāndu stirbt in ihrer Umarmung 125; sie besteigt den Scheiterhaufen 125; Leichenverbrennung 127. Mādhava siehe Yādava.

Index.

Mādhavī, T. Yayāti's, Adoptivtochter Gālava's: der Reihe nach mit Haryaśva, Divodāsa, Usīnara und Viśvāmitra vermählt, gebiert sie ihnen Vasumanas, Pratardana, Sibi und Aştaka V 115 ff.; kehrt zu Yayati zurück 119; wird Büsserin 120; tritt Yavāti ihre Verdienste ab 121.

Māndhātr, S. Yuvanāśva's, V. Puru-kutsa's XV 20; seine Geburt aus seines Vaters Schenkel und Säugung durch Indra's Zeigefinger III 126. VII 62. XII 29. 64. 90. 122.

Mārīca, ein Rāksasa, hilft Rāvana III 277 f.

Mārkandeya, ein Bhārgava, ewig jung; besucht die P. III 25. 183; erzählt viele Legenden 183-232; gelangt in Nārāvana's Leib und verehrt ihn; Erlebnis mit Indradyumna 199.

Mārtāṇḍa, S. Aditi's, der Śrāddha-deva XII 342.

Mārtikāvata, Stadt III 20. 116; ihr König von Abhimanyu getötet VII 48; Kṛtavarman's Sohn lässt sich in M. nieder XVI 7.

Mālava, ein Stamm, Söhne Aśvapati's mit Mālavi III 297; gehören zu den Samśaptaka's VII 17.

Mālavī, G. Aśvapati's III 297.

Mālinī

- 1) G. Viśravas', M. Vibhīṣaṇa's III 275;
- 2) Name der Draupadī an Virāta's Hof IV 3; T. Tapa's III 228;

4) Fluss, daran Kāsyapa's bez. Kanva's Éinsiedelei lag I 70 f.;

5) Stadt, von Jarāsandha an Karņa abgetreten XII 5.

Mālyavat, mythischer Berg VI 7. Māvellaka, Stamm; gehören zu den Samsaptaka's VII 17

Māhismatī, Stadt im Süden; Tapferkeit ihrer Krieger und Hetärismus ihrer Weiber II 31; ihr König Nīla V 19. 166 bez. Arjuna Kartavīrya XIII 152 bez. Daśāśva etc. XIII 2. Mithila, Stadt III 207. XII 178. 218. 325.

Mucukunda, König, belagert Alaka; sein Gespräch mit Vaisravana XII 74, mit Rama J. 143.

Muñjakeśa, Name Narayana's XII 342. Munjaprstha, im Himalaya XII 122.

Muñjavat, derselbe XIV 8.

Mudgala, ein Rsi; von Durvasas auf die Probe gestellt III 260; weigert sich, in den Himmel zu gehen, weil er das brahman erlangen will 261. Muru, von Bhagadatta besiegt II 14. Mūjavat, ein Berg X 17.

Mrtyu, Todesgöttin; ihre Entstehung und Aufgabe VII 53 f. XII 256 ff. der Tod XIII 1. 2.

Meghasandhi, S. Sahadeva's, K. von Rajagrha; von Arj. besiegt XIV 82. Medhātithi Gautama, G. Ahalya's, V. Cirakārin's XII 266.

Medhavin, S. Valadhi's, beleidigt Dhanusāksa und findet durch ihn den Tod III 185.

Menaķā, Apsaras, M. Pramadvarā's I 8, M. Śakuntala's I 71 f.

Meru, Berg III 163, VI 7, XII 122, 283, Meruvraja, ein Ort XII 170.

Maitreya, ein Rsi, flucht dem Dur. III 10; sein Gespräch mit Vyāsa XIII 120 ff.

Mleccha; ihre Entstehung XII 59.

## Y.

Yakrlloma, ein Stamm IV 5. Yakṣa, Śiva's vibhūti's I 1. Yainasena = Drupada.

Yadu. S. Yavāti's und Devavānī's: vom Vater verflucht I 83 f.; Stammvater der Yādava's 85; folgt seinem Vater nicht in der Herrschaft V 149.

Yama, S. Vivasvat's I 75. III 128; cf. Satyavat III 297; seine Verse über Frauenkauf XIII 45; sein Gespräch mit dem fälschlich geholten Brahmanen 68. -70. -71. -89.

Yamunātīrtha IX 49.

Yamunādri III 177. V 19. Yayāti, S. Āyu's, K. der Kāśi's in Pratisthāna V 115; rettet Devayānī aus dem Brunnen I 78 und heiratet sie 80; erzeugt mit ihr Yadu und Turvasu 83, mit Sarmistha den Druhyu, Anu und Pūru ib.; von Śukra zu frühem Alter verflucht ib.; tritt dem Pūru sein Alter ab und flucht den übrigen Söhnen 84; gibt nach 1000 Jahren dem Püru seine Jugend zurück und weiht ihn zum Nachfolger 85; gibt Gālava die Mādhavī als Adoptivtochter V 115; hält eine Gattenwahl für diese 120; steigt in den Himmel auf I 86; wegen seines Hochmutes daraus verstossen 88. V 120. 123; gelangt zum Opfer seiner Enkel I 92 f. V 121; will nicht deren Welten annehmen I 92 f.; fährt mit ihnen gen Himmel 93 bez. wird durch deren Verdienst in den Himmel erhoben V 122. — III 195. VII 63. XII 29: seine Politik XII 93.

Yavakrī(ta), S. Bharadvāja's; erhält durch Askese von Indra die Kenntnis der Veden III 135; sucht Raibhya's Schwiegertochter zu verführen und findet durch jenen den Tod 136; durch Parāvasu's Askese wiederbelebt 138.

Yavana, ein Volk V 19. VII 119: Fürst derselben ein Sauvīra I 139.

Yāja, ein Kāśyapa, leitet Drupada's Öpfer I 167.

Yājnavalkya, verfasst das Satapathabr : Gespräch mit Janaka XII 310 ff. Yājnasena u. °f, siehe Sikhandin.

Yātudhānī, eine von Vrsādarbhi hervorgezauberte Hexe, sucht die 7 Rsi's umzubringen; durch deren Rätselverse überwunden und von Sunahsakha getötet XIII 93.

Yādava, ein Volk, die 18 jüngeren Clans II 14; fliehen nach Westen ib.; zehn leben unter den Vrsni's im Madhyadeśa ib.; Untergang des Geschlechtes XVI 3.

Yudhāmanyu, ein Pāñcāla, ein ratha Yudh.'s V 170; schützt Sikhandin VI 15; deckt Arj.'s Flanke VI 19. VII 92, 130; tötet Citrasena VIII 83;

von Aśv. getötet X 8.

Yudhişthira (Dharmarāja, Ajātasatru, Kaunteya), Banner: Mond u. Sterne, Muschelhorn: Anantavijava, S. Pāndu's, erzeugt von Dharma mit Kuntī I 123, vor Dur. geboren 115; von Dhrt. als yuvarāja eingesetzt 139; gibt sich Drupada zu erkennen und fordert Draupadi als gemeinschaftliche Gattin für sich und seine Brüder 195 f.; erzeugt Prativindhya 221; Maya baut ihm die Halle II 1. 3; er beschliesst, das Rājasūya-Opfer darzubringen 13; nimmt die Weihe für dasselbe 33; der Tribut der Fürsten 51 ff.; kommt mit seinen Brüdern zum Spiel nach Hästinapura 58 f.; er verspielt die Schätze 60 f., das Reich, seine Brüder, sich und Draupadī 66; mit seinen Brüdern freigegeben 71 f.; das zweite Spiel 76 ff.; er speist die Brahmanen aus Vivasvat's Topf III 3; widersteht dem Drängen Draupadt's und Bhīma's zum Kampfe mit den Ku. 226 Index.

III 27 ff.: wird über die Tīrtha's belehrt von Nārada 81 ff., von Dhaumya 86 ff.; geht mit Lomasa auf die Pilgerfahrt 91 ff.; findet Bhima in der Umschlingung der Schlange 179; löst deren Fragen und befreit sie (= Nahusa) so von Agastya's Fluch 181; lehnt die Einladung zu Dur.'s Opfer ab 256; siedelt in den Kamyakawald über 258; lässt den gefangenen Jayadratha wieder frei 272; löst die von dem Yaksa (Dharma) gestellten Fragen und befreit so seine Brüder 313; als Brahmane Kanka an Virāta's Hof IV1; wird angestellt 7; schenkt Susarman das Leben 33; zieht mit seinen Truppen aus V 196; von Virāta verletzt 68; besucht vor der Schlacht Bhīsma, Drona, Kṛpa, Salya und bittet sie um Erlaubnis, sie zu bekämpfen VI 43; besucht Bhīsma wiederum und erfährt, wie er getötet werden könne 107; am Morgen vor der Schlacht VII 82, im Kriegsrat 83; wird von Drona besiegt 106; schickt Bhīma dem Arj. zu Hülfe 126; bekämpft mit Drona 162; bestätigt ihm den Fall Asv.'s 190; kämpft mit Dur. VIII 28 f.; von Karna ergriffen und verhöhnt 49; der Angriff richtet sich planmässig gegen ihn 60 ff.; gerät in Wortwechsel mit Arj. 68, Verzweiflung 70, Aussöhnung 71; besichtigt Karna's Leiche 96; besiegt Salya IX 16; tötet ihn mit seiner Lanze 17, ebenso Vicitrakavaca ib.; fordert Dur. zum Kampfe heraus 31; erfährt die Vernichtung des Heeres durch Asv. X 10; ein Fussnagel durch Gändhäri's Blick versengt XI 15; gibt Dhrt. Bescheid über den Verbleib der Gefallenen und lässt deren Leichen verbrennen 26; (bemerkte die Ähnlichkeit von Karna's Füssen mit denen seiner Mutter XII 1); will der Herrschaft entsagen 7 ff.; zum König geweiht 40; verteilt die Amter 41, die Paläste 44; fährt zu Bhisma 46 ff.; beschliesst auf Vyāsa's Rat, ein Rossopfer dar-zubringen XIV 1. 10. 14; bricht mit seinen Brüdern auf, um die Schätze Marutta's zu holen 63; erhält sie durch Siva's Gnade und kehrt heim 65; wird für das Rossopfer geweiht 72; verweigert erst dem Dhrt. die Erlaubnis, in den Wald zu ziehen,

willigt auf Vyāsa's Zuspruch ein XV3f.; besucht mit den Seinigen den Dhṛt. etc. 22 ff.; kehrt zurück 36; setzt Parikṣit zu seinem Nachfolger ein XVII 1; sieht die Seinigen tot niederstürzen 2; will nicht in Indra's Himmel eingehen ohne seinen Hund, der sich dann als Dharma zu erkennen gibt 3; will auch nicht im Himmel bleiben ohne Draupadī und seine Brüder ib.; sieht im Himmel Dur. geehrt XVIII 1, die Qualen der Seinigen in der Hölle 2; wird über diese Täuschung aufgeklärt und geht nach einem Bade im Ganges in den Himmel ein 3, wo er mit den Seinigen vereinigt bleibt 4.

in den Himmel ein 3, wo er mit den Seinigen vereinigt bleibt 4.

Yuyutsu, S. Dhṛt.'s mit einer Vaisyafrau I 115; geht zu den P. über VI 43; von Ulūka besiegt VIII 25; kehrt in die Stadt zurück IX 29; verwaltet mit Dhaumya in Abwesenheit der P. die Stadt XV 23; übernimmt sie beim letzten Auszuge der P. XVII 1.

Yuyudhāna (Sātyaki, Śinipautra), Herr der Somaka's; nimmt Partei für die P. III 120. V 3; bringt ihnen ein Heer der Satvata's V 19; begleitet Kṛṣṇa bei seinen Verhandlungen mit den Ku. 83; entdeckt das Komplott gegen Kṛṣṇa 130; Heerführer 151; kämpft mit Bhūriśravas und verliert seine 10 Söhne VI 74; kämpft mit Asv. 101, mit Bhişma 104; soll Yudh. schützen VII 84; tötet Vyā-ghradatta 107; kämpft mit Drona 110; auf Yudh.'s Befehl eilt er dem Arj. zu Hülfe 110 ff.; er schlägt sich durch die Feinde durch 113 f.; kämpft mit Drona, Krtavarman 113; tötet Jalasandha 115; kämpft mit Drona 118; tötet Sudarsana 118; besiegt die Yavana's, Saka's etc. 119, nochmals 121, die Bergvölker ib. und Duliśāsana ib.; tötet 5 Pāñcālaprinzen, Viraketu etc. 122; besiegt Duhśāsana, tötet ihn aber nicht 123; tötet Alambusa 140; dringt zu Arj. durch 141; von Bhūriśravas besiegt und zu Boden geworfen 142; er enthauptet den Bhūriśravas 143, besteigt Kṛṣṇa's Wagen und besiegt Kaṛṇa; wechselt den Wagen 147; tötet Bhūri 166; kämpft mit Dur. 189; Streit mit Dhrst. 198; tötet Vinda und Anuvinda VIII 13; schlägt Sa-kuni 61; tötet Prasena 82; besiegt Krtavarman IX 21; nimmt Sanjaya

gefangen 26; übernachtet mit den P. nach der Schlacht ausserhalb des Lagers 62; gerät auf der letzten Wallfahrt der Yādava's mit Kṛtavarman in Streit und enthauptet ihn; er wird von der Menge getötet XVI3; sein Sohn lässt sich an der Sarasvatī nieder 7.

Yuvanāśva, S. Sudyumna's, ein Iksvākuide, trinkt das von Bhargava für seine Frau geweihte Wasser und gebiert aus seinem Schenkel den Mändhätr III 126.

Yojanagandha siehe Satyavatı.

## R.

Rantideva, S. Samkrti's; seine Freigebigkeit VII 67. XII 29. Ramanaka, ein Varsa VI 8. Ravi

1) S. des Dyaus I1:

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet IX 26.

Rākā, G. Viśravas', M. Khara's und Sūrpaṇakhā's III 275.

Rāgā, T. Angiras' und Subhā's III 218. Rājadharman, S. Kasyapa's und Dā-kṣāyaṇī's XII 169 ff.

Rājasūyaopfer II 12. 13. 33 ff. III 255. Rādhā, G. Adhiratha's, Adoptivmutter Karna's III 309, cf. Karna.

- 1) Jāmadagnya, S. Jamadagni's und Renukā's: sein Charakter vorherbestimmt III 115, cf. XII 49; enthauptet seine Mutter, beraubt Arjuna Kārt. seiner 1000 Arme III 116; tötet dessen Söhne, vernichtet. um seinen Vater zu rächen, 21 mal die Ksatriya's 117, cf. XII 49. XIV 29, und zwar zwischen dem Tretā und Dvāparayuga I 2; legt die 5 Blutteiche Samantapañcaka an ib., III 117; Rcīka's Einspruch; er schenkt dem Kaśyapa die Erde und einen goldenen Altar III 117; wohnt auf dem Mahendra 114. 117, cf. VII 70. I 64; wird von Rāma Dāśarathi besiegt, verliert seine Macht, gewinnt sie in Bhrgutunga wieder III 99. -XIII 84 f.;
- 2) S. Daśaratha's; seine Geschichte III 273-291; dieselbe wird von Hanumat erzählt III 147 f.; VII 59. XII 29;
- 3) S. Vasudeva's, siehe Baladeva. Rāmanīyaka, eine Insel I 26.

Rāmatīrtha IX 49.

Rāvaṇa, Rākṣasakönig von Lankā; seine Geschichte III 275 ff.

Rāhu; erschleicht das Amrta, von Visnu enthauptet, das Haupt stellt Sonne und Mond nach I 19.

Rukmaratha, S. Salya's; kämpft mit Sveta VI 47; von Abhimanyu getötet

Rukmin, S. Bhīşmaka's oder Hiranyaroman's, B. Rukmint's, Schwager Kṛṣṇa's, K. der Bhoja's; in Fehde mit Krsna wegen des Raubes seiner Schwester; von ihm besiegt; gründet

Bhojakata; seine Hülfe von den P. und Ku. abgelehnt V 158.
Rukminī, Schwester Rukmin's, G. Kṛṣṇa's V 158, M. Cārudeṣṇa's, Sucāru's, Cāruveśa's, Yaśodhana's, Cāruśrayas', Cāruyaśas', Prādyumna's und Sambhu's XIII 14; lässt sich von Durvāsas vor den Wagen spannen 159; Feuertod XVI 7. — XIII 11.

Ruci, G. Devasarman's; Vipula schützt sie vor Indra's Nachstellung XIII 40 f. Ruciparvan, S. Kṛtī's; von Bhagadatta getötet VII, 26.

Rudra siehe Siva. Rudrānī, G. Śiva's, M. Skanda's, flucht den Göttern, dass sie kinderlos sein

sollten XIII 84.

Ruru, S. Pramati's mit Ghṛtācī I 5: heiratet Pramadvarā, tritt ihr die Hälfte seines Lebens ab 9; vernichtet die Schlangen ib.; sein Abenteuer mit der giftlosen Schlange Dundubha I 9 ff.

Ruşangu, ein Brahmane IX 39.

Renuka, ein Nāga XIII 132. Renukā, T. Prasenajit's, G. Jamadagni's, M. Rāma's etc.; fasst Liebe zu Citraratha, deshalb von Rāma enthauptet und später wiederbelebt III 116, siehe Rāma 1). — XIII 95. Raibhya, V. Parāvasu's und Arvāvasu's,

ein Vedengelehrter III 135; schafft aus zwei Locken ein Weib und einen Dämonen, durch die Yavakrī ums Leben kommt 136; wird versehentlich von Parāvasu getötet und später durch dessen Askese wiederbelebt 138.

Raivataka, Berg I 218 f.

Romaharşana; lehrt Yājñavalkya das Purāna XII 318; cf. Lomaharşana. Rohinī

 Nakṣatra, früher erstes III 230; 2) G. Vasudéva's; verbrennt sich mit dessen Leiche XVI 7.

Index.

Rohitakāranya, Land V 19. Raudrakarman, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127. Rauhina, ein Riesenbaum I 29.

#### L.

Laksmana

1) B. Rāma's III 274, 277 ff.:

2) S. Dhrt.'s; von Abhimanyu getötet VII 46.

Lapitā, ein Vogel I 229 ff. Lampāka, ein Bergvolk VII 121. Lalittha, ein Volk VII 17.

Likhita, ein Rsi; nimmt Früchte aus seines Bruders Saukha Einsiedelei; deshalb lässt ihm König Sudvumna beide Hände abschneiden, die ihm aber infolge seiner Askese wieder wachsen XII 23.

Lopāmudrā; von Agastya geschaffen, dem Vidarbhakönige als Tochter gegeben III 96: von Agastva geheiratet 97; gebiert den Drdhasyu alias Idhmavaha 99.

Lomapāda, K. von Anga; lockt Rsya-śrnga nach Campā und gibt ihm seine Tochter Santā III 110. 113.

Lomasa

3) ein Rsi; von Indra zu Yudh. geschickt III 47; führt ihn auf eine Pilgerfahrt 92. 139; verabschiedet sich von den P. 176. — XIII 129;

2) eine Katze XII 138

Lomaharsana, ein Sūta, V. Ugraśravas' I1; hat das Purana studiert 5. Lauhitya, Ozean XVII 1.

Vajra, Enkel Kṛṣṇa's; führt den Zug der Yādavaweiber und Kinder, lässt sich in Indraprastha nieder und wird

dort König XVI 7. XVII 1. Vajradatta, S. Bhagadatta's, K. von Prāgjyotisa; von Arj. besiegt XIV75 f. Vajranābha, Kṛṣṇa's Diskus I 225. Vajravega, ein Rāksasa III 287.

Vadavāmukha, ein Ŗṣi (Nārāyaṇa), treibt sich noch jetzt im Ozean umher XII 342.

Vatsa, Nachkomme Śaryāti's, V. Haihaya Vitahavya's und Tālajangha's XIII 30.

Vatsabhūmi, ein Land V 186.

Vadānya, ein Ŗṣi, V. Suprabhā's XIII 19. Vadhūsara, ein Fluss, aus Pulomā's Tränen entstanden I 6.

Vapustamā, G. Janamejaya's, T. des K. von Kāśi I 44.

Varāha, Avatāra Visnu's III 142. 272. Varuna. Gott der Gewässer und Asura's XII 122. IX 47; seine Welten V 98; seine Halle II 9; erhält durch Indra Anteil am Opfer V 16; gibt Arj. den Bogen Gāṇḍīva, Wagen, Pferde und Banner I 225; gibt ihm Waffen III 40; erzeugt mit Parņāsā den Srutāyudha und gibt ihm die Keule VII 92: wirbt um Damayantī und beschenkt Nala III 55 ff.; schenkt dem Rcīka tausend Schimmel 115; sein Sohn Bandin schickt Brahmanen zu seinem Opfer und muss selbst dahin gehen 134; raubt Bhadra XIII 154.

Vargā, eine in ein Krokodil verwandelté Nymphe I 216 f.

Varca, S. Soma's, als Teilinkarnation Abhimanyu I 67.

Varsa und Varsaparvata VI 6. Vallabha, S. Balākāśva's XIII 4. Vasāti, ein Volk VIII 45.

Vasātīya, von Abhimanyu getötet VII 44.

Vasistha (alias Āpava I 99), S. Hiranyagarbha's XII 342, bez. der geistige Sohn Brahman's, G. Arundhati's, V. Saktin's I 177; sein Konflikt mit Viśvāmitra I 175. IX 40; verzweifelt über Saktin's Tod 176 f.; befreit Kalmāşapāda von seinem Fluch und erzeugt mit dessen Gemahlin den Aśmaka I 122. 177. 182; verflucht die Vasu's, Mensch zu werden I. 96. 99; flucht dem Hiranyakasipu XII 342; weckt Indra durch ein Rathanitara, damit er Vrtra töte XIV 11; sein Gespräch mit Karāla-Janaka XII 302; Stammyater eines mulagotra XII 296: XIII 6. 78. 84 f. 155.

Vasisthāpavāha, ein Tīrtha IX 42. Vasu

- 1) die 8 Vasu's, als Vișņu's vibhūti's I1; von Vasistha verflucht 96, weil sie dessen Kuh raubten 99: werden von Gangā dem Śāntanu geboren und alle bis auf den letzten (Bhīṣma) ertränkt 98; fluchen Arj. wegen Bhisma's Tod XIV 81;
- 2) K. von Cedi, siehe Uparicara. Vasudāna, von Droņa getötet VII 21. Vasudeva, V. Kṛṣṇa's, G. Devakī's VII 144; sein Tod XVI 7. Vasumat
  - 1) Nachkomme Janaka's; Gespräch mit einem Rsi XII 309;
  - 2) Ausadaśvi siehe Vasumanas I 93 f.

Vasumanas, S. Haryaśva's mit Mādhavī V 116, K. von Kosala; sein Erlebnis mit Viśvāmitra 121 f. III 198; sein Gespräch mit Indra XII 68, mit Vāmadeva 92.

Vasuhoman, K. von Anga; Gespräch mit Māndhātr XII 122.

Vajadhāna, eine Landschaft V 19. Vātavega, S. Dhṛt.'s; von Bhīma ge-tötet VIII 84.

Vātāpi, ein Asura; wird von seinem Bruder Ilvala in einen Bock verwandelt, den Gästen als Speise vorgesetzt und wiederbelebt III 96: von Agastya verdaut 99.

Vāmadeva, ein Rṣi; leiht dem Sala Rosse, lässt ihn, als er sie nicht zurückgibt, durch einen Rākṣasa zerreissen; Streit mit Dala, durch dessen Gattin besänftigt III 192: sein Gespräch mit Vasumanas XII 92. Vamana

1) Avatārara Visnu's III 272;

2) eine Schlange, Grossvater Sumukha's V 103.

Vāyu, Windgott, Erzeuger Bhīma's 1 123 (und Hanumat's); verkündet ein Purāna III 191; demütigt einen Baum XII 154 ff. — III 76.

Vārana, eine Landschaft V 19.

Vāraņāvata, Stadt I 143 ff.; einer der 5 von Yudh. beanspruchten Orter V31. Vārāṇasī, Stadt zwischen Ganges und Gomati, von Divodasa gegründet

XIII 30. Vārkṣī, heiratet 10 gleichnamige Brüder des Pracetas I 196.

Vārddhaksatri, Patronymicum Jayad-

ratha's III 264. Vārddhakṣemi, ein rathaYudh.'s V 171. Vārsneya, Nala's Wagenlenker III 60. 67 ff.

Vālakhilya, Rsi's; hängen an einem Ast des Rauhina, werden von Garuda zu Kaśyapa gebracht I 30. Vālin, Affenkönig III 279 f.

Vāsudeva

1) siehe Kṛṣṇa (als höchste Gottheit VI 66 f.):

2) Paundraka, K. der Pundra's, Banga's u. Kirāta's, trägt Kṛṣṇa's Abzeichen, verehrt Jarasandha II 14.

Vāsuki, Fürst der Schlangen, residiert in Bhogavatī V 103, in Nāgadhanvan gegenwärtig IX 37, der aryaka (mutterlicher Gross- oder Urgrossvater) Kuntī's I 128; vermählt seine Tochter mit Jaratkāru I 14. 39. 46; Grossvater Astīka's 48; dient als

Quirlseil beim Quirlen des Ozeans I 18: heilt den vergifteten Bhīma 128.

Vāhīka, ein verachtetes Volk; über ihre Sitten VIII 44 f.

Vāhlīka siehe Bāhlīka.

Vimsa, S. Iksvāku's XIV 4.

Vikata, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51.

Vikarna, S. Dhrt.'s; spricht zu Gunsten Draupadi's II 68; V 61. VI 84; von Bhīma getötet und betrauert VII 137.

Vikrta, Kama in Gestalt eines Brahmanen XII 199.

Vicakhnu bez. Vicakhyu, ein König; seine Sprüche XII 265.

Vicitrakavaca, B. Salya's; von Yudh. getötet IX 17.

Vicitravīrya, S. Santanu's und Satvavatī's I 101; heiratet Ambikā und Ambālikā, stirbt kinderlos an der Schwindsucht 102.

Vijaya

1) Name Arj.'s IV 5; 2) der Bogen Karna's VIII 31;

3) der Bogen Rukmin's V 158.

Vitastā, Fluss V 119.

Vidura (Ksattr), Inkarnation Dharma's I 107 f. XV 28, Teilinkarnation Atri's I 67; von Vyāsa mit einer Sklavin (statt mit Ambikā) erzeugt, gilt als Sohn Vicitravīrya's 106; heiratet ein Pārasavamādchen 114; leitet die Verwaltung V 148; rät, Dur. nach seiner Geburt zu töten I 116; begünstigt die P. und verrät ihnen den Anschlag Dur.'s 145; unterstützt sie im Lackhaus 147 und auf der Flucht 149; rät, das Reich zu teilen 205; bei Drupada 206; lädt die P. nach Hästinapura ein II 49. 58; seine Bedenken gegen das Spiel 49. 57; rät Arj., den Dur. zu erschlagen 62, cf. V 148; rät vom Spiel ab II 63. 66; nimmt Prtha bei sich auf 78; seine Abschiedsrede ib.; Gespräch mit Dhrt. 80; von Dhrt. verstossen, geht er zu den P. III 4; von Dhrt. zu-rückgerufen 6; erteilt Dhrt. seinen Rat V 33 ff. und verweist ihn an Sanatsujāta 41; beherbergt Kṛṣṇa 89; nächtliche Unterredung mit ihm 92 f. — 145. 148; tröstet Dhrt. XI 2 ff. 9; als Bote Dhrt.'s bei Yudh. XV11 ff.; zieht mit Dhrt. in den Wald 16; verlässt durch Yoga seinen Leib 26 und vereinigt sich mit Yudh. 28; seine Leiche nicht verbrannt ib. Vidulā, M. Sanjaya's, bewegt ihn zum

Kampfe mit den Feinden V 133 ff.

Vidūratha XII 49.

Vidyutprabha, ein Rsi XIII 125.

Vidyunmālin, ein Asura von Tripura VII 202; von Siva getötet VIII 33 f. Vinatā, T. Prajāpati's, G. Kasyapa's, M. Aruna's und Garuda's I 16: verliert die Wette mit Kadrū, wird ihre Dienerin I 20 ff.; 7. Stern der Plejaden, auch Mutter Skanda's III 230. Vinasana, ein Tīrtha IX 37. Vinda

1) K. von Avanti, B. Anuvinda's

V 166; 2) S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 127;

3) ein Kekáya; von Sātyaki getötet VIII 13

Vindhya, Gebirge I 209. 212. III 104. Vipāta, B. Karņa's; von Arj. getötet VII 32.

Vipāśa, ein Fluss; Erklärung des Namens I 177.

Vipula

1) Schüler Devasarman's; behütet dessen Frau XIII 41 f.: bringt Jyeşthā die Wunderblumen; seine Abenteuer unterwegs, von seinem Guru erklärt 42 f.;

2) K. der Sauvīra's, Herr der Yavana's; von Arj. getötet I 139.

Viprthu, erster König nach den 7 Rşi's XII 294.

Vipracitti, Dānava, als Teilinkarnation Jarāsandha I 67.

Vibhāndaka, V. Rsyaśrnga's, ein Kāśyapa III 110 ff. Vibhāvasu

1) ein Ŗṣi, B. Supratīka's, in eine Schildkröte verwandelt und von Garuda gefressen I 29; 2) S. Dyaus, I 1.

Vibhīṣaṇa, B. Rāvaṇa's III 275 ff. Vibhu, B. Sakuni's; von Bhīma getötet VII 157.

Virajas, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 157.

Virāṭa, K. der Matsya's, G. Sudeṣṇā's, V. Úttara's und Uttara's; an seinem V. Ottara's und Ottara's; an seinem Hofe verbringen die P. unerkannt das 13. Jahr IV 1 ff.; er kämpft mit Susarman 32, wird gefangen genommen 33; verkündigt den Sieg; besorgt um Uttara, lässt ihn als Sieger empfangen 68; würfelt mit Kenker Blyme ihr lernt die Pale Kanka-Bhīma ib.; lernt die P. als solche kennen 70; bietet dem Arj. seine Tochter Uttarā an 71; vermählt sie mit jenes Sohn Abhimanyu 72; bringt den P. ein Heer

V 19.151: von Śalva besiegt VII 167: von Drona getötet 186.

Virūpa, Krodha in Gestalt eines Brahmanen XII 199.

Virūpākṣa, ein Rākṣasa XII 170 ff.

Virocana, S. Prahlada's, streitet mit Sudhanvan II 68. V 35.

Vivasvat (identifiziert mit Dvaus und Sūrya q. v.), S. Kasyapa's und Dā-kṣāyaṇ's, V. Yama's und Manu's I 75, als Mārtāṇḍa in zweiter Geburt von Aditi geboren XII 342; gibt Yudh. den wunderbaren Kochtopf III 3.

Viviṃśa, S. lkṣvāku's XIV 4. Vivitsu, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51.

Vivindhya; von Cārudeṣṇa getötet III 16.

Viśalyakarana-Kraut VI 81.

Viśākha, eine Form Kumāra's IX 44; entsteht aus Skanda's Wunde III 228. Viśālākṣa, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 88.

Viśoka

1) Wagenlenker Bhīma's VI 77. VIII 76:

2) Kekayaprinz; von Karna getötet VIII 82

Viśravas, B. Vaiśravana's, V. Rāvana's etc. III 275.

Viśvakarman, schafft Tilottamā I 211. Viśvarūpa (Triśiras), S. Tvastr's mit einer Asurin, geht zu den Asura's über; ein furchtbares Ungeheuer, von Indra mit Dadhīca's Knochen erschlagen XII 342; aus seiner Leiche

entsteht Vrtra ib. Viśvāmitra, S. Gādhi's, Enkel Kuśika's, K. von Kānyakubja; nimmt Vasistha's Kuh, unterliegt, wird Brahmane I 175. IX 40; lässt Vasistha's Söhne Sakti etc. durch Kalmāsa-pāda fressen I 176; lässt Vasistha durch die Ganga zu seiner Ein-siedelei bringen, flucht ihr IX 42; von Dharma in Vasistha's Gestalt auf die Probe gestellt, verlangt von Galava 800 Schimmel V 106; erhält nur 600 Schimmel und die Madhavī, mit der er den Astaka erzeugt V 119; erzeugt mit Menakā die Sakuntalā I 71 f.; flucht den Yādava's XVI 1; will bei einer Hungersnot Hundefleisch essen; Gespräch mit einem Candāla XII 141; seine Nachkommen XIII 4.

Viśvāvasu, ein Gandharva; Fragen desselben XII 318.

Viśvedeva's, Gottheiten I 1.

Vișnu (Hari); seine 4 Formen VIII 29; rät zur Butterung des Ozeans I 17; erhält den Kaustubha 18: als Weib raubt er den Asuren das Amrta ib.; enthauptet Rāhu 19; erklärt in Indra's Gestalt den Dharma der Ksatriva's für den höchsten XII 64: verwandelt sich in den Danda 122; setzt als solcher ein Oberhaupt in jeder Ordnung der Wesen, Ksupa zu dem der prajā's ib.; Sanatkumāra über dessen Natur 280; fährt als jyara in Vrtra 281; das 25. tattva 302; Uparicara hat Anteil an dem Opfer 336; befreit ihn durch Garuda 337; die 1000 Namen desselben XIII 149; cf. Nārāyaṇa, Varāha, Vāmana.

Vītahavya siehe Haihaya. Vīraketu, Pāncāla; von Sātyaki getötet VII 122.

Vīradyumna, König, hatte seinen Sohn verloren XII 127; Begegnung mit Тапи 128.

Vīradhanvan, ein Trigarta: von Dhrstaketu getötét VII 107.

Virasena, V. Nala's III 53.

Vīrāstaka, B. Skanda's III 228.

Vrka, von Drona getötet VII 21.

Vrkasthala, eins der 5 von Yudh. ge-forderten Dörfer V 31.

Vrjinīvat, Vorfahre Kṛṣṇa's XIII 147. Vrtra, entsteht aus der Leiche Visvarūpa's XII 342; von Indra erschlagen III 101. XII 281; aus seinem Blute entstehen die Hähne XII 282; er geht in Indra und die 5 Elemente ein XIV 11; sein Gespräch mit Usanas XII 279.

Vrddhakanyakā, ein Tīrtha IX 52.

Vrddhaksatra

1) V. Jayadratha's; stirbt, als seines Sohnes Haupt in seinen Schoss fällt VII 146:

2) ein Paurava; von Dhrst. getötet VII 200.

Vrndāraka

1) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127

2) von Abhimanyu getötet VII 47. Vṛṣaka, ein Gāndharaprinz, ein ratha Dur.'s V 168; von Arj. besiegt VII 30. Vrsadarbha, K. von Kāśi — Uśtnara XIII 32. — XIII 93. — III 196. Vṛṣaparvan

1) K. der Asura's, V. Sarmisthā's; hat Sukra zum Purohita I 76; besänftigt ihn 80;

2) Einsiedler III 158 f. 177.

Vrsabha, S. Subala's VI 90.

Vrsasena, S. Karna's VII 16: schützt Jayadratha 75. 95; besiegt Drupada VII 168; von Dhṛṣṭ. besiegt 170; kämpft mit Nakula VIII 61. 84;

von Arj. getötet 85. Vṛṣādarbhi, S. Sibi's, hatte den 7 Rṣi's seinen Sohn als Opfergabe geschenkt, bietet ihnen später vergeblich andere Geschenke an, bringt die Yatudhant hervor, um sie zu vernichten XIII 93. Vrsni, ein Stamm der Yādava's I 219.

Vetrakīyagrha, ein Palast I 160. Veda, Schüler Dhaumya's, upādhyāya Janamejaya's und Pausya's, Lehrer

Uttanka's I 3.

Vaijayanta, Berg XII 350. Vaidarbhī, G. Sagara's III 106.

Vaidūryaparvata, an der Narmadā III 121.

Vainya, Patronymicum Prthu's q. v. Vaimitrā, T. Tapa's III 228.

Vairāta, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VI 96.

Vairāti siehe Uttara.

Vaisampāyana, mütterlicher Oheim Yājnavalkya's; hat eine Differenz mit ihm XII 318. — 327; — trägt das MBh. beim Opfer Janamejaya's vor I 1.

Vaiśravana; seine Abstammung; er herrscht in Lankā, V. Nalakūbara's III 274; Gespräch mit Mucukunda XII 74.

Vaisnavaopfer III 255.

Vyusitāsva, ein Paurava, G. Bhadrā's; erzeugt mit ihr nach seinem Tode Söhne I 121.

Vyāghrapada, V. Upamanyu's und Dhaumya's XIII 14.

Vyāghradatta, ein Māgadha; von Sāt-yaki getötet VII 107. Vyāsa Kṛṣṇa Dvaipāyana (Pārāśarya,

Vāsaveya), ausserehelicher S. der Satyavatī mit Parāśara, auf einer Insel der Yamunā geboren I 63. 105; er verfasst das MBh. I 1. XII 346 in drei Jahren XVIII 5; diktiert es auf Brahman's Rat dem Gaņeśa I 1; lehrte seine Schüler Sumantu, Jaimini, Paila, Vaisampāyana und seinen Sohn Suka die Veden und das MBh. I 63, cf. XII 327; erzeugt auf Wunsch der Satyavati I 105 mit Ambikā den Dhṛtarāṣṭra, mit Ambālikā den Pāṇdu, mit einer Sklavin den Vidura 106; rät den P., nach Ekacakrā zu ziehen 156; erzählt ihnen die Vorgeburt Kṛṣṇā's 169; kommt

zu Drupada 196 und erzählt die Geschichte von den 5 Indra's 197; ordnet Draupadī's Hochzeit an 198: ordnet die Erbauung Indraprastha's 207; als Brahman beim Rājasūya II 33: verkündet das bevorstehende Verhängnis der Dynastie 46; warnt Dhrt. vor Dur.'s Plänen III 7 ff.; erzählt von Surabhi's Kummer 9; besucht die P., Arj. solle die Zauber-waffen erlangen 36; besucht die P. 259; erzählt die Geschichte von Mudgala 260 f.; kommt zu Dhrt. V 67; verleiht dem Sañjaya Unverletzlichkeit und die Gabe, alles zu sehen, um es Dhrt. berichten zu können VI2; rät vergeblich zum Frieden 3; erzählt Yudh. nach Abhimanyu's Tod, woher der Tod in die Welt gekommen sei VII 52 f.; tröstet Yudh. über Ghatotkaca's Tod 183; erklärt dem Aśvatthāman, dass Kṛṣṇa Nārāyana und Arj. Nara sei 201; erzählt Siva's Taten und Namen etc. 202; auf seine Fürsprache wird Sañjaya von Sätyaki freigelassen IX 29. — 63. — X 13; tritt zwischen die kämpfenden Aśv. und Arj. 14; tröstet Dhrt. XI 8; besänftigt Gandharī 14; besucht die P. XII 1; gibt ihnen verschiedene Ratschläge und erzählt mehrere Itihāsa's 23 ff.; verweist Yudh. wegen des rājadharman an Bhīsma 37; (belehrt Suka über verschiedene philosophische Fragen der Zeit 231 ff.); beim Anblick der Ghrtaci entfällt sein Samen auf die arani; da: aus entsteht Suka Āraneya 323 f.; unterrichtet ihn mit Sumanta etc. im Veda 328 f.; folgt seinem Sohne zur Sonne 332; ein Avatāra Nārāyana's 349; Autor des Pañcarätra ib.; Erlebnis mit dem Insekt XIII 118 f.; Gespräch mit Maitreya 120 ff.; rät Yudh., das Rossopfer mit dem Golde Marutta's zu veranstalten XIV 3; ordnet das Opfer an 71; kommt in Dhrt.'s Einsiedelei und erzählt Vidura's Vorgeburt XV 28; kommt nochmals 29; beschwört die in der Schlacht gefallenen Helden 33.

Ś.

Şaka, ein Volk V19. Sakuni (Teilinkarnation Dvapara's), S. Subala's, K. von Gandhara I 110; rät, die P. durch Spiel zu verderben II 48 ff.; spielt mit Yudh. und gewinnt 60 ff. — III 237; von Arj. besiegt VII 30; von Nakula verwundet 169; zieht gegen Arj. 171 f.; besiegt Sutasoma VIII 25; von Sätvaki besiegt 61. — IX 18; greift Sahadeva und Dhrst.'s Heer an 23:

von Sahadeva getötet 28. Sakuntalā, T. Visvāmitra's und Menakā's, an der Mālinī ausgesetzt und von Kaṇva adoptiert I 71 f.; verbindet sich mit Dusyanta 73; gebiert den Sarvadamana, mit ihm zu Dusyanta geschickt, von diesem zuerst

zurückgewiesen, dann anerkannt 74. Sakti bez. Saktin, S. Vasistha's, G. Adráyanti's, V. Parāśara's; verflucht Kalmāsapāda zum Menschenfresser und wird von ihm gefressen I 176.

Sakradeva, S. Bhānumat's; von Bhīma getötet VI 54.

auka, Haupt eines Madhavaclans II 14. Sankha, S. Virata's IV 31; im Kampf VI 49: von Drona getötet 82. Sankha cf. Likhita XII 23.

Sankhatīrtha IX 37.

Sacī, G. Indra's; Nachstellungen Na-huşa's V 11 f.; sucht und findet Indra 13 f.; als Teilinkarnation Draupadī I 67.

Şatacandra; von Bhīma getötet VII 157. Satajyoti(s), S. Subhrāj's I 1. Satadru, Fluss I 177.

Satarudrīva VII 202.

Śatanīka

1) B. Virāṭa's; getötet von Bhīṣma VI 118, von Drona VII 21, von Śalya 167;

B. Šuśarman's IV 31;

3) S. Nakula's und Draupadī's I 221; besiegt Citrasena VII 168. — VIII 25.

Satrughna, B. Rama's III 273. 291. Satrunjaya

- 1) S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 137;
- 2) S. Drupada's; von Aśvatthaman getötet VII 156;
- 3) B. Karna's; von Arj. getötet VII 32; 4) K. der Sauvīra's; Gespräch mit

Bhāradvāja XII 140.

Satruntapa; von Arj. getötet IV 54. Satrusaha, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 137.

Şamībaum IV 5. 38. 67.

Samīka, ein Rsi; Pariksit wirft ihm eine tote Schlange um den Hals I 40 f.

Sambara; Gespräch mit Indra XIII 36.

Śambhu siehe Śiva.

Saradvat, S. Gotama's, V. Kṛpa's und Kṛpī's; beim Anblick der Apsaras Jānapadī fällt sein Same in ein Röhricht I 130.

Sarabha

1) B. Śakuni's; von Bhīma getötet VII 157;

2) S. Siśupāla's; unterwirft sich Arj. XIV 83.

Śarāsana, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VII 136.

Şarmin, ein Brahmane XIII 68.

Śarmiṣthā, T. Vṛṣaparvan's; Streit mit Devayānī, stösst sie in einen Brunnen I 78; muss ihr dienen 80; gebiert dem Yayāti den Druhyu, Anu und Pūru 83 (75).

Saryāti, ein König, verheiratet seine Tochter Sukanyā an Cyavana III 122; sein Opfer an der Narmadā 124.

Śala \_

1) S. Somadatta's; beschützt Jayadratha VII 95;

 S. Parikṣit's; behält die Rosse Vamadeva's; sein Tod durch diesen veranlasst III 192.

Salya (Madrapa, Ārtāyani), Teilinkarnation Samhrāda's, Banner: silberner Elefant VII 104, K. der Madra's oder Vāhīka's; gibt dem Bhīsma seine Schwester Mādrī als Gattin für Pāṇḍu um hohen Preis I 113; wird von Bhīma bei Draupadī's Selbstwahl besiegt 190; verspricht dem Dur. seine Hülfe im Kampfe, und dem Yudh., dass er als Wagenlenker Karna's diesen beeinträchtigen werde V8; VI 43; erzählt die Geschichte von Indra und Vrtra V 9 ff.; Rück-kehr 18; tötet Uttara VI 47; verschiedene Kämpfe 62; kämpft mit Abhimanyu VII 14; von Bhīma geschlagen 15; schützt Jayadratha 96; tötet Satānīka und besiegt Virāţa VII 167; versteht sich dazu, Karna's Wagen zu lenken, wenn er ungehindert reden dürfe VIII 32. 35; lenkt den Wagen und höhnt Karna 36. 37. 39. 41. 43. 44; zum Oberfeldherrn vorgeschlagen und geweiht IX 6 f.; Keulenkampf mit Bhīma 11. 12; besiegt von Yudh. 16; dieser durchbohrt ihn mit seiner Lanze 17; - Salya's jüngerer Bruder von Abhimanyu getötet VII 38.

Śaśabindu, S. Citraratha's VII 65. XII 29. XIII 89.

Śākadvīpa, ein Kontinent VI 11.

Śākala, Stadt der Vāhīka's VIII 44. Sākaladvīpa II 26. Sākha, eine Form Kumāra's IX 44.

Svayamprabhā, eine Göttin VI 8;
 eine Brahmanin, von Garuda verehrt V 113: Gespräch mit Su-

manā XIII 123.

Śāndilya, seine Tochter IX 54.
Śāmba, S. Kṛṣṇa's und Jāmbavatī's,
Haupt eines Mādhavaclans II 14;
tötet Kṣemavṛddhi III 16; als Frau
verkleidet und für Babhru's Frau
ausgegeben gebiert er eine eiserne
Keule, die den Untergang der Yādava's herbeiführt XVI 1.

Śaradandayani, eine Ksatriyafrau, die sich von einem Brahmanen be-

schlafen lässt I 120.

Salavrka, Danava's XII 33. Salva, Volk I 121. III 294. 299; Flucht nach dem Süden II 14.

Śālva

 B. Śiśupāla's, K. von Mārttikāvata, Herr der fliegenden Stadt Saubha; belagert Dvārakā III 15; von Pradyumna zurückgeschlagen 17 ff., von Kṛṣṇa verfolgt und bekämpft 20 und getötet 22;
 K. von Saubha; verschmäht seine

 K. von Saubha; verschmäht seine Braut Ambä I 102; kämpft mit Dhrstadyumna und wird von Sät-

yaki getötet IX 20.

Sālveya oder Sālveyaka, ein Volk III 264, den Matsya's benachbart IV 30

Sikhandin, die als Tochter Drupada's wiedergeborene Amba, wird für einen Knaben ausgegeben V 188, mit Hirauyavarman's T. vermählt 189; der Yaksa Sthünakarna gibt ihr sein männliches Geschlecht 191; sie behält es und wird von Drona erzogen 192; ein Heerführer der P. V 151; greift Bhisma an VI 85f., ebenso unter Arj.'s Schutz 108. 110. 117. 119; besiegt von Krpa VII 169, von Krtavarman VIII 26; von Aśvatthäman getötet X 8.

Sitikantha, Name Siva's XII 342. Sini, V. Yuyudhāna's, raubt Devakī für Vasudeva, besiegt und misshandelt Somadatta VII 144.

Sibi

 S. Uśinara's mit Mādhavī V 118; sein Rangstreit mit Suhotra III 194; als Schiedsrichter zwischen Falke (Indra) und Taube (Agni) III 139. 197; seine Sündlosigkeit

199 und Freigebigkeit VII 58: sein Zusammentreffen mit Yavāti I 93 ff. V 121 ff.;

Teilinkarnation 2) S. Diti's: als Druma I 67;

3) von Drona getötet VII 155. Siva (Maheśvara, Rudra Sthānu etc.), S. Brahman's, V. der 11 Rudra's, (Skanda's q. v.), G. der Rudranī (Durgā. Devi, Pārvati, Umā); gewährt der Ambā, dass sie als Drupada's T. bez. S., Sikhandin, wiedergeboren Bhisma töten werde V 187 f.; kämpft in Gestalt eines Kirāta mit Ari. und verleiht ihm die Pāsupatawasse III 38 ff.; er verspricht Arj. die Pasupatawaffe VII 80 und verleiht sie ihm (mantra) 81; geht vor Arj. in der Schlacht, um ihn zu schützen 202. Wie sein Stirnauge entstand XIII 140; wie er 4 Gesichter bekam I 211. XIII 141; weshalb sein Hals blau ist XII 342. XIII 141; seine Schlangen aus Usanas' Locken entstanden XII 342; erhält den Stier als Reittier XIII 141; er macht die Pferde zitzenlos und die Stiere spalthufig VIII 34; verschluckt das Kalakūtagift I 18; fängt die Ganga mit seiner Stirne auf III 109; zieht sich ins Wasser zurück, um sich nicht an der Schöpfung zu beteiligen X 17; erhält keinen Anteil am Opfer, weshalb er dasselbe in Gazellengestalt verfolgt X 18 bez. Daksa's Opfer XII 283. XIII 160; aus seinem Schweiss entsteht Jvara ib.; er schafft VIrabhadra 284; zerstört Tripura VII 202. VIII 33 f., cf. XIII 160; schlägt Savitr die Hände ab X 18; schlägt Bhaga die Augen und Pūsan die Zähne ein VII 202. X 18. XIII 160; lähmt Indra's Arm ib.: bittet Brahman, dass die Welt nicht verbrannt werde VII 52: bindet Indra den Panzer zum Kampfe mit Vrtra VII 94; verleiht Nārā-yaņa Unbesiegbarkeit 201; Autor des Pāsupata XII 349; entthront die Indra's I 197; sein Beischlaf mit Rudrant, ehe Skanda entstand XIII 84 (cf. Skanda); erwacht am Ende eines Brahmatages und schafft Hiranya-garbha XII 302; seine Namen, sata-rudrīya VII 202, sahasranāmastotra XII 284. 16 f. XIII 160 f.; verschlingt Usanas und entlässt ihn durch seinen Penis XII 289; wie ihn Upamanyu, Kṛṣṇa, Tandi verehren und belohnt

werden XIII 14 ff.; er verleiht Rāma J. die göttlichen Waffen VIII 34; demütigt Mankanaka III 83. IX 38; verleiht Sagara's Frauen Nachkom-

verieint Sagara's rrauen Nachkom-menschaft III 106; — sein Gespräch mit Brahman XII 350. Siva, G. Angiras' III 225. Sisupala (alias Suntha), S. Dama-ghosa's und Srutasraya's (Satvatt's), V. Dhrstaketu's, B. Salva's, K. yon Cedi, Feldherr Jarasandha's II 14; kommt mit 4 Armen und 3 Augen zur Welt, verliert die überschüssigen Glieder auf Krsna's Schoss II 43: freite um Draupadī I 187; Begegnung mit Bhīma II 29; widersetzt sich der Ehrung Krsna's beim räja-süya-Opfer II 36f.; fordert die Könige zum Widerstand auf 39; fordert Kṛṣṇa zum Kampfe heraus und wird von ihm getötet 45; feierliche Bestattung ib. Śuka

1) Āraņeya, S. Vyāsa's; entsteht aus dessen auf die arani gefallenen Samen XII 324; lernt von ihm das MBh. I1; studiert Sänkhya und Yoga, besucht Janaka und wird von ihm belehrt XII 325 f.; lernt bei Vyāsa die Veden und verbreitet sie 327 f.; beschliesst in die Sonne einzugehen 331; sein Flug durch die Luft 332 f.:

2) S. Subala's; von Irāvat getötet VI 90;

3) ein Raksasa III 283.

Suktimatī, Fluss, an dem die Haupt-stadt der Cedi's lag; wird Mutter der Girikā I 63; die Stadt selbst XIV 83. Sukra siehe Uśanas.

Sunahsakha, Śūdra in Begleitung der 7 Kṣi's, gibt sich als Indra zu er-kennen XIII 93.

Śūdra als Asket XIII 10.

Şūra, Vorfahre Kṛṣṇa's XIII 147. Sūrasena

1) Volk, Flucht nach dem Süden II 14; 2) ein Pāñcāla, von Karna getötet

Sūrpaņakhā, Schwester Rāvaņa's III 275. 277.

Sürpāraka, Stadt III 118. Srngin, S. Samīka's, flucht Pariksit I 41 f. 50.

Sesa = Ananta, S. Kadrū's I 35; reisst den Mandara aus I 18; durch Askese vom Fluch der Kadrū befreit, trägt die Erde 36; als Teilinkarnation Baladeva 67, cf. XVI 4.

Śaikhāvatva, ein Büsser V 175. Śaibyā

1) G. Sagara's III 106;

2) G. Kṛṣṇa's, gibt sich den Feuertod XVI 7.

Śailālaya, Grossvater Bhagadatta's XV 20.

Śaunaka

1) ein Kulapati; sein Opfer im Naimisawalde I 1. 4. 5;

2) ein Weiser, über Pflicht III 2; 3) = Indrota XII 150 ff.

Śrī, Göttin; ihre Entstehung aus dem Ozean I 18: verlässt Bali und geht zu Indra XII 225; verlässt die Danava's und geht zu den Göttern 228: darf in den Exkrementen der Kühe wohnen XIII 82; soll als Krsnā geboren werden I 197; als Teilinkarnation Rukminī I 67.

Śrīmat, S. Nimi's XIII 91. Śrutakarman

1) S. Arjuna's und Draupadī's I 221; von Aśvatthaman getötet X8;

S. Dhrt.'s; kämpft mit Satānīka VIII 25.

Şrutakīrti, rettet Sutasoma VIII 25. Śrutarvan

- 1) S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet IX 26
- 2) ein König III 98. Śrutaśravan, ein Rsi I 3. Srutasena

B. Janamejaya's I 3;
 S. Sahadeva's und Draupadī's

Śrutānta, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet IX 26.

Śrutāyudha, S. Varuņa's mit Parņāśā, unbesiegbar wegen der von Varuna verliehenen Keule, fällt durch dieselbe VII 92.

Śrutāyus

1) von Arj. getötet VII 93;

2) K. der Ambastha's, ebenso ib. Srutāvatī, aus Bharadvāja's Samen entstanden, wünscht Indra zum Gatten, verkohlt sich die Füsse beim vergeblichen Kochen der Badarakörner IX 48.

Śrutāhva, von Aśvatthāman getötet VII 156.

Sveta, S. Virāta's VI 47; von Bhīma getötet 48.

Švetaki, König, opfert unter Durvāsas' Leitung I 223.

Śvetaketu, S. Uddālaka's, geht zwölfjährig mit Aṣṭāvakra zu Janaka's Opfer III 132 f.; aus Anlass eines Ehebruches seiner Mutter verbietet er den Hetärismus I 222.

Svetadvīpa; seine weissen Bewohner verehren Nārāyaṇa XII 335; Ekata berichtet darüber 336; Nārada geht dorthin 338 f.

Sandha, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VIII 84. Sodaśarājakīva VII 55. XII 29.

Samvarana, S. Rksa's, K. der Kuru's, heiratet die Tapati I 171 ff. Samvarta, S. Angiras', B. Brhaspati's XIV 5; wird Marutta's Opferpriester 6 f.: rät ihm. Kubera's Gold zu holen

8; leitet sein Opfer und schützt ihn vor Indra 10; Verehrer Siva's 6.8. Samsaptaka's, Stämme; verschworen, um entweder Arj. zu besiegen oder zu sterben VII 17 (andere Namen VIII 27); kämpfen mit ihm VII 18 f. 27. VIÍI 16. 19. 27. 53. 56.

Samhrāda, als Teilinkarnation Salya I 67.

S. Bāhu's, K. von Ayodhyā, G. Saibyā's und Vaidarbhī's, V. Asamañjas' und von 60000 Söhnen III 106 f. XII 57; sein Rossopfer, Schicksal seiner Söhne beim Aufsuchen des Rosses III 107; Bhagīratha führt die Gangā zur Erde und sühnt die Asche der Sagariden 109.

Samkarsana, Name Baladeva's = jīva XII 339. 342.

Samkrti, V. Rantideva's VII 67. XII 29. Samgrāmajit, B. Karņa's; von Arj. getötet IV 54.

Sanjaya

1) S. des sūta Gavalgana I 1. II 81. III 6. 49. 51; von Dhrt. zu den P. geschickt V 22 ff.; kehrt zu-rück 32; berichtet 47 f.; nennt die Verbündeten der P. 50; weitere Mitteilungen 56 f. 59. 66. 68 ff.; unverletzbar, kann alles sehen durch Vyāsa's Gabe VI 2; schildert dem Dhrt. die Erde 4-12; crzählt ihm die Vorgänge in der grossen Schlacht VI-IX, cf. I1; von Sātyaki gefangen 25 und freigelassen 29; trifft Dur. und kehrt ins Lager zurück ib.; verliert die Sehergabe nach Dur.'s Tod X 9; zieht mit Dhrt. in den Wald

XV 16 und nach dessen Tod in den Himālaya 37;

2) S. Vidulā's, Fürst der Sauvīra's; von dem K. von Sindhu geschlagen, von seiner Mutter zum Kampf mit den Feinden bewogen V 133 ff.

Satya, ein Brahmane, will nur Vegetabilien opfern XII 272.

Satvakarman, ein Trigarta VII 17.

Satyajit, S. Drupada's, ein mahāratha Yudh.'s V 171; von Drona getötet

Satyabhāmā, G. Krsna's; belehrt Draupadī über die Pflichten der Gattin III 233 ff.; zieht mit andern Frauen Krsna's in den Wald XVI 7.

Satyayūpa, Enkel Sahasracitya's, K. von Kekaya, belehrt Dhrt. über die Pflichten des Eremiten XV 19; 23. Satyaratha, einer der 5 Trigarta's

V 166. VII 117.

## Satvavat

- 1) Citrāśva, S. Dyumatsena's; von Sāvitrī zum Gatten gewählt III 294 f.; von Yama geholt und ihr zurückgegeben 297; Heimkehr zu den Eltern 298; über die Ehe XIII 44; sein Gespräch mit Dyumatsena XII 267;
- 2) ein maharatha Dur.'s V 167.

## Satyavatī

- 1) T. Gādhi's; Rcīka erhält sie für 1000 Schimmel Varuna's zum Weibe: Bhrgu's Gabe: Austausch mit der Mutter; gebiert Jamadagni III 115. V 119. XII 49. agni III 115. XIII 4;
- 2) (Satya, Gandhavatī, Yojanagandhā, Matsyagandhā, Kāli), aus dem Samen Uparicara's von Adrikā, einer in einen Fisch verwandelten Apsaras geboren, Zwillingsschwester K. Matsya's, Adoptivtochter Dāśa's I 63; betreibt eine Fähre, gebiert dem Parasara auf einer Insel der Yamunā den Vyāsa und wird wieder Jungfrau, verliert den Fischgeruch ib., 105; heiratet Santanu 100; gebiert Citrangada und Vicitravīrya 101; veranlasst Vyāsa, ihr Enkel zu erzeugen 105; ihr Tod im Walde 128.

Satyavarman, ein Trigarta VII 17. Satyavrata, ein Trigarta VII 17.

Satvasena

Index.

1) S. Karna's; sein paksaraksa VIII 48; von Nakula getötet IX 10; 2) von Arj. getötet VII 27.

Satyeşu, ein Trigarta VII 17. Sanatkumāra, ein Ŗṣi III 185. XII 290. XIII 88; als Teilinkarnation Pradvumna I 67.

Sanatsujāta, ein immer junger Ŗṣi, trägt dem Dhṛt. philosophische Lehren vor V 41 ff.

Saptasārasvata, ein Tīrtha IX 37. Samaāga; sein Gespräch mit Nārada XII 286.

Samantapañcaka, die von Rāma hergestellten 5 Teiche I 2. III 117; der Schlachtplatz der Ku. und P. I 1. IX 52. 55.

Samā, Standort der Weltelefanten VI 12. Samitinjaya, Haupt eines Madhava-clans II 14.

Samīka, Haupt eines Mādhavaclans II 14.

Sampāka, Brahmane; Sprüche des-selben XII 176.

Sampātin, B. Jatāyu's III 279. 282. Sambhalagrama, Geburtsort Kalkin's III 190.

Saramā, Göttin I 3. Sarayū, Fluss; Entstehung XIII 155. Sarasvatī

1) Fluss IX 35 ff.; die 7 S. 38;

2) Göttin XII 122; in Yājñavalkya's Munde 318; Gespräch mit Tarksya III 186.

Sarvakarman, S. Saudāsa's XII 49. Sarvakāmadughā, T. Surabhi's, Welthüterin im Norden V 102.

Savitr, S. des Dyaus I 1; seine Hände von Siva abgehauen X 18, cf. Sürya.

Saha, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet VIII 51, nochmals 84.

Sahadeva

1) Muschelhorn manipuspaka, Banner: silberner Hamsa; S. Pandu's und Mādrī's, von den Aśvinen erzeugt I 214, V. Srutasena's 221; besiegt den Süden II 31; unterwirft Nīla, K. von Māhiṣmatī ib.; tritt für Kṛṣṇa gegen Siśupāla ein 39; — als Kuhaufseher Tantipāla an Virāṭa's Hof IV 3, angestellt 10; tötet Niramitra VII 107; von Karna besiegt 167; kämpft mit Duhsasana, rettet Bhma 188; besiegt Duhsasana VIII 23; kämpft mit Sakuni IX 23; tötet ihn und seinen Sohn Uluka

28: übernimmt die häusliche Verwaltung bei Yudh.'s Rossopfer XIV 72; stürzt tot nieder XVII 2; hält sich für den Klügsten ib.

2) S. Jarāsandha's II 22, K. von Rājagrha, V. Meghasandhi's XIV 82.

Sahasracitya, Einsiedler, gelangt in Indra's Himmel XV 20.

Sahasrajyoti(s), S. Subhrāj's I 1.

Sahasrapad, ein Rsi, wird in eine Dundubhaschlange verwandelt I 10.

Sahya = Mahya v. l. I 1.

Sāmyamani; sein Sohn von Dhṛṣṭ. getötet VI 61.

Sātyaki, siehe Yuyudhāna; Haupt eines Mādhavaclans II 14.

Sātvata, ein Stamm der Yādava's V 19: eine Religion VI 66. XII 335, 348. Sādhya's, Genien, Śiva's vibhūti's I 1. Sāmba, ein Brahmane, hält die Ab-

schiedsrede an Yudh. XV 10. Sāvitrī

1) Göttin III 293. XII 199. 272; Tochter der Sonne I 171;

2) T. Aśvapati's, wählt Satvavat zum Gatten III 293; trotz Nārada's Warnung 294 heiratet sie ihn und wohnt bei den Schwiegereltern im Walde 295; ihre Askese 296; ihr Zusammentreffen mit Yama beim Tode Satyavat's; Yama's Gaben 297; kehrt mit dem wiederbelebten Gatten zurück 298.

1) ein Rāksasa III 283:

2) ein vornehmer Yādava, verspottet Nārada XVI 1.

Sārasvata, ein Ŗṣi, aus Dadhīca's in die Sarasvatī gefallenen Samen entstanden: lehrt 60000 Muni's den Veda IX 51 (XII 349).

Sālāvṛka, cf. Śālāvrka.

Siddhi, als Teilinkarnation Kuntī I 67. Sinīvalī, T. Augiras' und Subhā's III 218.

Sindhu-Sauvīra, V 19; gelten als unrein VIII 40.

Sindhudvīpa, S. Jahnu's XIII 4: wird Brahmane IX 39.

Sītā, G. Rāma's III 274 ff.

Sukumārī, T. Srījaya's, G. Nārada's VII 55. XII 30.

Suketu, S. Citraketu's; von Kṛpa getötet VIII 54.

Sukratu, Janaka's Enkel XIII 45. Sugrīva, Affenkönig III 279 f.

Sujāta, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet ĬX 26.

Sujātā, T. Uddālaka's, G. Kahoda's, M. Astāvakra's III 132.

Sutasoma, S. Bhīma's und Draupadi's I 221; von Śakuni besiegt VII 25; von Asvatthāman getötet X 8.

Sudaksina, K. der Kamboja's; bringt den Ku. ein Heer V 19; von Arj. getötet VII 92.

Sudarśa, S. Dhrt.'s IX 27.

Sudarsana

1) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127;

2) ein Mālava; von Dhṛṣṭ. getötet VII 200;

wird von Satyaki getötet VII 118;

4) S. Agni's mit Sudarsana, G. Oghavatī's, K. von Māhişmatī; besiegt durch seinen rechten Wandel den Mṛtyu XIII 2;

5) die Erde, die sich im Mond spie-

gelt VI 5.

Sudarśanā, T. Duryodhana's und Nar-madā's, G. Agni's, M. Sudarśana's XIII 2.

Sudeva V. Divodāsa's, K.von Kāśi XIII 30; 2) Feldherr Ambarisa's XII 98.

Sudesnä

1) G. Bali's; von Dirghatamas geschwängert, gebiert Anga, Banga

etc. I 104; 2) G. Virāṭa's, aus Kekaya IV 3, stellt Draupadī als Zofe an IV 9; schickt Draupadi ihrem Bruder Kīcaka 15; verspricht ihr Genugtuung 16; kündigt ihr 24.

Sudyumna, ein König; lässt Likhita beide Hände abschneiden XII 23. Sudhanvan

S. Aûgiras'; sein Streit mit Prah-lāda II 68. V 33. 35;

2) ein Pāñcāla; von Sātyaki getötet VII 122;

3) von Arj. getötet VII 18. Sudharmā

1) G. Mātali's V 97;

2) Halle der Yādava's I 220.

Sunābha, S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 88.

Sunāman, von Kṛṣṇa erschlagen II 14.

Sunītha = Sisupāla II 38.

Sunda, ein Daitya, S. Nikumbha's, B. Upasunda's; der beiden Brüder Busse und Wahlgabe I 209 und Taten 210; im Streit um Tilottama erschlagen sie sich gegenseitig 212.

Suparna

1) = Garuda;

2) Vogelgenien, stammen von den 6 Söhnen Garuda's V 101.

Supratīka, ein Rsi. B. Viśvāvasu's: in einen Elefanten verwandelt, von Garuda gefressen I 29.

Suprabhā, T. Vadānya's, heiratet Astāvakra XIII 19 ff.

Subala, K. von Gāndhāra, V. Śakuni's und Gandhari's I 100; andere Söhne VI 90. VII 157.

Subāhu

1) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VI 96:

2) K. von Kulinda III 140, 177.

Subhaga, B. Śakuni's; von Bhīma getötet VII 157. Subhadrā

1) T. Surabhi's, Westen V 102; Welthüterin im

2) Schwester Kṛṣṇa's; auf dessen Rat von Arj. geraubt und nachträglich ihm rite vermählt; M. Abhimanyu's I 219 ff. XIV 61. 67. Subha, G. Angiras' III 218.

Subhūmika-Tīrtha IX 37

Subhrāj, S. Devabhrāj's I 1.

Sumanā; ihr Gespräch mit Śāndilī XIII 123.

Sumanta, Schüler Vyāsa's XII 318. 327.

1) K. der Sauvīra's; von Arj. besiegt I 139;

2) Abhimanyu's Wagenlenker VII 35; 3) K. der Haihaya's; kommt auf der

Jagd zum Rsi Rsabha XII 125 ff. Sumukha, S. Cikura's, Enkel Āryaka's; von Garuda zur Speise erkoren, von Mātali zum Schwiegersohn gewählt, erhält von Indra langes Leben und heiratet Gunakesī V 103 f.

Suratha

1) S. Drupada's; von Aśvatthāman getötet VII 156;

2) ein Pāñcāla; von Aśv. getötet IX 14;

3) V. Koţikāsya's III 264.

Surabhi, die Kungöttin; aus Daksa's Hauch entstanden XIII 77; erhält den goloka 84; wohnt in Rasatala V 102; ihre Töchter sind die 4 Dikpālī's ib.; ihr Kummer über ihren misshandelten Sohn III 9.

Surasā, M. der Nāga's V 103.

Surā(devī), entsteht aus dem Ozean

Surāṣṭra, Land XIV 83.

Surūpā, T. Surabhi's, Welthüterin im Westen V 102.

Sulabhā, eine Tridandin-Nonne, widerlegt K. Dharmadhvaja XII 320. Suvarcasa

1) Karamdhama, Vorfahre Marutta's XIV 4;

2) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VIII 84.

Suvarņasthīvin, S. Srñjaya's, entleert Gold, von Dasyu's getötet VII 55; durch Indra's Vajra in Tigergestalt getötet XII 31; von Nārada wieder-belebt VII 71. XII 31.

Suvarman, S. Dhṛt.'s; von Bhīma ge-tötet VII 127.

Suvīra, S. Dyutimat's XIII 2. Suśarman

1) K. der Trigarta's, fällt ins Gebiet der Matsya's ein IV 30; kämpft mit Virāta 32; nimmt ihn gefangen, wird von Bhīma besiegt und von Yudh freigelassen 33. VI 102. 113; kämpft mit Arj. VIII 56; von ihm getötet IX 27; 2) K. von Prasthala VII 17.

Susobhana, die Froschprinzessin, T. Ayu's, G. Parikṣit's, M. von Sala, Dala und Bala III 192.

Susena

1) S. Dhrt.'s; von Bhīma getötet VII 127;

2) S. Karna's VIII 48; von Uttamaujas getötet VIII 75; von Nakula getötet IX 10. Suhasta, S. Dhṛt.'s; von Bhīma getötet

VII 157.

Suhotra Ātithina, ein frommer König XII 29. III 194. VII 56.

Suhma, S. Sudeṣṇā's von Dīrghatamas, Stammvater der Suhma's I 104.

Sūrya (Vivasvat); seine 108 Namen III 3; verrät Rāhu I 19; Aruņa soll seine Glut mildern 24; sein Verhältnis zu Kuntı und Karna q. v.; gibt Draupadī zu ihrem Schutze einen unsichtbaren Rāksasa IV 15; verleiht Jamadagni das chattra XIII 95; XII 357.

Sūrvadatta, General Suśarman's IV 31. Sūryavarman, K. der Trigarta's; von Arj. getötet XIV 74.

Srnjaya, S. Saibya's (bez. Śvaitya's), V. Suvarnasthīvin's; Nārada erzählt ihm dasSodaśarājakiyaVII 55.XII29. Seduka, ein König III 196.

Senajit, ein König; seine Sprüche XII 25; sein Gespräch mit einem Brahmanen 174.

Senābindu, ein Pāncāla; von Karna getötet VIII 48.

Soma

- 1) Mond, heiratet die 27 Töchter Daksa's (I 75); von ihm mit Schwindsucht belegt wegen dessen Bevorzugung der Rohini, genas in Prabhāsa IX 35. XII 342;
- XIII 36. 77;
  2) der Trank; Garuda bringt ihn,
  um sich frei zu kaufen, den Schlangen I 27 ff. und lässt ihn von Indra rauben 34.

Somaka

 ein Volksstamm; cf. Yuyudhāna.
 S. Sahadeva's, V. Jantu's; zerlegt diesen in 100 Stücke III 127; erhält dadurch 100 Söhne; teilt seines guru's Geschick im Jenseits 128.

Somatīrtha IX 51.

Somadatta, S. Bāhlīka's, V. Bhūriśravas'; von Śini besiegt und getreten, erhält von Siva einen Sohn. der Sini's Sohn (bez. Nachkommen) ähnlich behandeln solle VII 144; kämpft mit Sātyaki 156 f.; wird von ihm getötet 162.

Somaśravan, S. Śrutaśravan's, Purohita Janamejaya's in Taksasila I 3.

Saugandhikavana III 152.

Sauti siehe Ugraśravas. Saudāsa, G. Madayanti's I 122, ein menschenfressender König, schickt Uttanka zu seiner Frau XIV 57. — XII 49. XIII 78.

Saubaleyī = Gāndharī. Saumadatti, siehe Bhūriśravas, fällt VII 108.

Saurabheya, lehrt Dīrghatamas den

coitus boum instar I 104.

Skanda (Kārttikeya, Kumāra, Guha, Mahāsena etc.), Senāpati der Götter III 231; seine Namen 232; entstanden aus Agni's Samen III 225, aus Siva's Samen IX 44. XIII 84; sechsköpfig III 225. IX 44; seine verschiedenen Mütter III 225 f. 228; die Kṛttikā's III 230. IX 44, cf. XIII 85 f. IX 44; seine ersten Lebenstage III 225. IX 44; schlägt Indra und die Götter III 227; zum Feldherrn der Götter geweiht IX 44. III 229. 231; spaltet den Krauncaberg IX 46. III 225; tötet viele Dämonen und den Bana IX 46, den Mahisa III 231, den Tāraka XIII 86; sein Gefolge: die mātr's, Kumāra's und Kumārī's III 228. 230. IX 47; seine 4 Gestalten: Skanda, Višākha, Šākha und Naigameya IX 44; Virāstaka und Bhadrasākha seine Brüder III 228; Viśākha aus seiner Wunde entstanden III 227; heiratet Devasenā 229, Śrīpañcamī und Mahātithi sasthī III 229. — XII 327; erhält den Pfau von Suparna XIII 86; sein Verhältnis zu Rudra III 231.

Sthānu — Siva

Sthanutīrtha IX 42.

Sthūnakarna, ein Yaksa, tauscht mit Sikhandin sein Geschlecht V 191: bleibt weiblich durch Kubera's Fluch bis zu Śikhandin's Tod 192.

Sthūlasiras, ein Rsi, flucht den Bäumen, dass sie nur zu gewissen Zeiten

blühen sollten XII 342.

Syūmarāśi, fährt in die Kuh, die Nahuṣa für Tvaṣṭṛ schlachten wollte und disputiert mit Kapila XII 268.

Svāhā, T. Dakṣa's, G. Agni's, veranlasst in Gestalt der Frauen der 7 Rsi's (ausgenommen Arundhati) Agni zum Beischlaf und trägt dessen Samen in eine goldene Grube auf Berg Sveta III 225; auf Skanda's Veranlassung stets mit Agni vereint III 231.

Svarbhānu XIII 156.

Hamsa

1) (Kauśika), General Jarasandha's: verübt Sélbstmord II 14. 22;

Asketen XIII 141.
 Hamsika, T. Surabhi's, Welthüterin im Süden V 102.

Hanumat, S. Vayu's; seine Geschichte III 280 ff.; Zusammentreffen mit Bhīma III 146 ff.; seine Lehren 149 f.

Hayagrīva, ein tapferer König; Loblied auf ihn XII 24.

Hari, S. Akampana's, fäll Schlacht VII 52. XII 256. fällt in der

Harina, ein Ichneumon XII 138. Hariscandra, ein König II 12.

Haryaśva

1) K. von Ayodhyā; erzeugt mit Mādhavī den Vasumanas V 115 f.; 2) K. von Kāśi XIII 30.

Halimā, T. Tapa's III 228.

Havismatī, T. Angiras' und Subhā's III 218.

Hārīta, über den Wandel der Asketen XII 278.

Hāstinapura bez. Hastināpura, Gaja-, Vāranasāhvaya, Hauptstadt der Kuru's I 102 etc.

Hidimba, menschenfressender Rāksasa: trifft die P. I 152; von Bhīma er-

schlagen 153 f.

Hidimba, Schwester Hidimba's. verliebt sich in Bhīma I 152; gebiert ihm den Ghatotkaca 155.

Hiranmaya, ein Kontinent VI 8. Hiranyakasipu, S. Diti's; als Teil-inkarnation Sisupāla I 67; von Vasistha verflucht, von Visnu-Nṛsimha getötet XII 342.

Hiranyagarbha = Brahman XII 302. 308.

Hiranyadhanus, V. Ekalavya's I 132. Hiranyapura, fliegende Stadt der Asura's III 173. V 100.

Hiranyaroman, V. Rukmin's V 158. Hiranyavarman, K. der Dasarna's, Schwiegervater Sikhandin's; zieht gegen Drupada, von ihm besänftigt III 189 ff. Hiranvatī, Fluss, an dem das Lager der P. war V 152.

Hemakūţa, Berg III 110.

Hemamālin, von Aśvatthāman getötet VII 156.

Haihaya, ein Stamm, bez. deren Herrscher; ein König desselben tötet den Sohn Aristanemi's III 184; sie besiegen die andern Kasten und werden

von ihnen besiegt V 156. Haihaya Vītahavya, S. Vatsa's, V. Gṛtsamada's; hatte 100 Söhne, flieht zu Bhrgu, wird Brahmane, sein Geschlecht bis auf Saunaka XIII 30; seine 100 Söhne besiegen Harvasva. Sudeva, Divodāsa, werden von Pratardana getötet ib. — siehe auch Arjuna 2).

Haimavati, G. Krsna's: Feuertod XVI7. Hradodara, ein Daitya; von Skanda getötet IX 46.

## Kurzes Sachregister.

 Philosophisches. III 181. 210—213 (brāhmīvidyā). V 42 ff. (Sanatsujātīya. VI 25 ff. (Bhagavadgītā). XII 182 ff. 194. 201 ff. 210 ff. 232 ff. 285. 302 ff. 307 ff. 313 f. XIV 16 ff. (Anugītā); — Mit Bezugnahme auf Sānkhya XII 300 f. 303 f. 316. 318. 339. 344 bez. Yoga XII 195. 236 ff. 274. 300. 306. 316. XIV 16 f. 19; über dhāranā XII 300; svabhāva XII 222. 231. 247. XIV 28; kāla XII 224. 227. XIII 1. 163. Schicksal III 32. XII 189. 177. XIII 6 f. 163; pauruṣa XII 231. XIII 7; karman III 32. XII 181. 290. 298; karmabhūmi XII 192. Leib und Seele. jīva XII 186. 304. 339 (= Saṃkarṣaṇa). XIV 18; Farben der Seelen XII 280. 291; Seelenwanderung etc. I 90. III 209. Zeugung I 90. XIII 11; Leib XII 320. XIV 42; Leiden, leibliche und gemütliche III 2. XII 16. XIV 12; Los XII 28. 174 (siehe oben Schicksal); Schlaf XII 301; Tod und Wiedergeburt XII 297. 317; XIII 111. XIV 17 (siehe Mṛtyu).
 Kosmologisches. Schöpfung I 1. III 163. XII 182 ff. 275. 302. 310 ff. — XII 207. 340. 342. 347. 349; kalpa's und pralaya's III 188 ff. XII 231 ff. 280. 311 f.; Genealogien I 1. 75. 95. 194; die Schlangen I 35. 57; die Wesen, ihre Stufen und Einteilung XII 297; Kosmographie III 163. VI 5 ff. 11 ff.; Höllen XII 197 f. 215 ff. XIII 24.
 Kasten. XII 189; Ursprung XII 72. 296; Mischkasten XIII 48; a) Kṣatriya 1. Philosophisches. III 181. 210-213 (brāhmīvidyā). V 42 ff. (Sanatsujātīya.

3. Kasten. XII 189; Ursprung XII 72. 296; Mischkasten XIII 48; a) Ksatriya XII 59; Ursprung XII 72. 296; Mischasten XIII 46; a) Ksatriya
XII 59. V 156, vernichtet und neu erzeugt I 64. 104 (178); Macht derselben III 193 ff.; b) Brahmanen III 180. 184 ff. XII 342. XIII 38. 151.

Kasten-Pflichten: XII 290. 293. 296; der Brahmanen XII 60.
76. 78. XIII 14 (āpaddharma); der Kṣatriya's XII 22. 60. 63 ff.; III 150; der Vaisya's XII 60; der Śūdra's XII 60; der Dasyu's XII 65 (134).
4. Die Āśrama's. Pflichten derselben I 92; XII 61. 63. 65. 191 ff. 242 ff. 269.

278. XIII 141 f. XIV 47; grhastha XII 11.16; vānaprastha XII 9. XIII 142. XV 19; bhikṣu XII 9. 278.

- Die Frauen: ihre Pflichten III 233 f.; Tugenden 205; Schwächen XII 6. XIII 38 ff. 146; Hetärismus I 122. II 31; Geschlechtsgenuss XIII 13.
   Religion. Nivytti und Pravytti XII 227. 250. 320. 340; Opfer XII 12. 21. 79. 165. 263. 268; 272 (unblutige) XIV 90 ff.; verdienstliche Gebräuche XIII 125 ff.; japa XII 196. 199; śrāddha XIII 23. 87 ff. 125; Almosen und Geschenke III 200. 259. XIII 22 f. 37. 57 ff.; Schenkung von Kühen XIII 69. 72 ff., von andern Dingen XIII 96 ff. 120; Speisegesetze XIII 135; Fleischnahrung III 208; Verbot XIII 114; Fasten XIII 103. 105 ff.; uñchavytti XII 274. 352 ff. XIV 90; präyopaveśa III 249. X 11; Sünden und Bussen XII 34 f. 165. XIII 23 f. 112; Strafen und Lohn XIII 143 ff.; keine Verdienste im Himmel erworben III 261.
   Moral. Tugenden und Verdienste V 35. 40. XIII 144: ahimsā I 11. III 208.
- Moral. Tugenden und Verdienste V 35. 40. XIII 144; ahimsā I 11. III 208. XII 262. 265 ff. XIII 116. 141. XIV 50; Geduld III 28 f.; Enthaltsamkeit XIII 93; Elternliebe III 214 f.; dama V 63; tapas XII 79. 161; Entsagung XII 13. 20. 279.

Leidenschaften und Sünden XII 158. 163. 165; trsna III 2; Begierde XII 17.

8. Dharma. III 33. XII 259 ff. XIII 162 f.; sistacara III 208; Ehe und Erbrecht XIII 44 ff.

recht XIII 44ff.

9. Nīti. 187. 140. II 17. 62. III 32. 159. V33 f. 36 ff. XII 81. 168. XIII 13; Herrscherpflichten (rājadharma) II 25. III 33. XII 24. 56 ff. 59. 66 f. 69 ff. 80 f. 85. 90 ff. 120. 140. (sīla) 124. XV 5 ff.; Kaiserwirde II 15; Finanzen XII 133; Abgaben XII 87 f.; danda XII 15. 69, sein Ursprung XII 122; Krieg XII 95 ff.; Kampfregeln VI 1. XII 95; Ursprung des Schwertes XII 166; erobertes Land XII 95 f.; der Purohita XII 72 ff.; Minister und Beamte XII 83 ff. 118 f.; Parteien und Verwandte V 39. XII 80 f. 107 f.; Benehmen am Hofe IV 4; — hinterlistige Politik XII 104 f.; Apaddharma XII 130 ff. — Geheimsprache I 145.

10. Literarisches. Fabeln II 41. 62. V 64. VIII 41. XII 111. 112. 113. 116 f. 137. 138. 139. 148 ff. 153. 154. 177. 180. XIII 5. Citate (gāthā's) II 62. III 2. 29. XII 174. 265. XIII 47. XIV 13. "itihāsa purātana" III 217 ff. V 36. 133 ff. VII 52. XII 11. 18. 21. 23. 25. 28. 29. 36. 68. 77. 81. 82. 84. 103. 104 f. 111. 113. 114. 116 ff. 123. 124. 129. 135. 140. 141. 150. 153. 154 ff. 168. 174. 175. 178. 179. 180. 199 f. 210 ff. 218 f. 222. 223 f. 226. 227. 228. 229. 231 ff. 265. 266. 267. 268. 275. 277. 286. 287. 319. 334 ff. 350. XIII 5. 6. 9. 19. 26. 27 ff. 31. 34. 36. 38. 42 ff. 52 ff. 64. 68. 71. 72. 82. 83. 93. 94. 97. 98. 99 f. 101. 102. 103. 120 ff. 124. XIV 6. 20—29. 35 ff.

Mit hanta te kathayisyami (oder vartayisyami und ähnlich) eingeleitete Erzählungen I 86 ff. 94. 223. III 9. 82. 115 ff. 188. 201 ff. 205 f. 212. VI 101. VII 12. 39. 86. 147. VIII 45. IX 44. XII 112. 125 ff. 134. 150. 271. 272. 288. 290 f. 299. 302 ff. 311 ff. 323 ff. 340. 342. XIII 11. 42 ff. 50 f.

141, 144, 160,

## Concordanz

# der Bombayer Ausgabe (von Śaka 1785) = B und der Calcuttaer Ausgabe C.

Die erste Zahl in der Kolonne B gibt den Adhyāya, die zweite die Anzahl der Verse an. Eine eingeklammerte Zahl gibt die Anzahl der Verse in der Madraser Ausgabe, wenn diese von der Bombayer abweicht. Die Zahl in Kolonne C gibt die Nummer des ersten Verses in der Calcuttaer Ausgabe, wonach die Nummer der übrigen Verse leicht zu berechnen ist.

| В                 | I.                                          | C                           | В                  | I.                                                                           | $\mathbf{C}$                                | В                                                | I.                         | $\mathbf{c}$   |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Ādi-Parvan.       |                                             |                             |                    | 2                                                                            | $1223 \\ 1235$                              |                                                  |                            |                |
|                   | Anukramaņil                                 | κā.                         | 24. v 2            | 0                                                                            | 1261<br>1279                                |                                                  | (34)                       |                |
| 1. v              | 275 (280)                                   | . 1                         | <b>26</b> . v 8    | 7 (18)                                                                       | 1296                                        |                                                  | mśāvatāra                  | •              |
| 2. Parvasamgraha. |                                             |                             |                    | 6<br>1                                                                       | $1304 \\ 1320$                              | parvan (B), Ādivaṃśā-<br>vatāraņa-parvan (C.M.). |                            |                |
| 2. v              | 306 (390)                                   | 270                         |                    | 4 (45)<br>2 (54)                                                             | 1340<br>1384                                | -                                                | а-рагуан                   | •              |
|                   | 3. Pauşya.                                  |                             | 31. v 3            | 5                                                                            | 1436                                        | 60. v 24                                         | (56)                       | 2208           |
| 3. g.             | 188 (—)                                     | 661                         |                    | 5                                                                            | 1471<br>1496                                | 62. v 53                                         |                            | <b>2283</b>    |
|                   | 4. Pauloma.                                 |                             | 34. v 2            | 6 (27)<br>9                                                                  | $1520 \\ 1546$                              | 63. v 12<br>64. v 54                             | 7 (128) (55)               | $2334 \\ 2456$ |
| 4. v<br>5. v      | $12 (8) \dots 34 (34^{1}/_{2}) \dots$       | 8 <b>51</b><br>8 <b>6</b> 3 | 36. v 2            | 5                                                                            | 1565                                        |                                                  | Sambhav                    |                |
| 6. v              | 14 (14)<br>29 (30)                          | 897<br>911                  | 38. v 1            | $\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{19^{1}/2} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12}$ | $\begin{array}{c} 1589 \\ 1622 \end{array}$ | 65. v 56                                         | (57)                       | 2509           |
| 8. v              | $27 (25^{1}/_{2})$                          | 939                         | 39. v 1<br>40. v 3 | 4                                                                            | 1641<br>1655                                |                                                  | $4(75) \dots 4(166) \dots$ |                |
| 10. v             | <b>23</b> ( <b>23</b> ) 8                   | 964<br>986                  | 41. v 3            | $3 (33^{1}/_{2})  1 (41^{1}/_{9})$                                           | $\frac{1692}{1725}$                         |                                                  | (32)                       |                |
|                   | 19 6                                        | $995 \\ 1014$               | 43. v 3            | 6 (37)                                                                       | 1766                                        | 70. v 51                                         | (52)                       | 2845           |
| '                 | 5. Āstīka.                                  | 1011                        |                    | 1 4                                                                          | $\begin{array}{c} 1802 \\ 1813 \end{array}$ |                                                  | $2 (43) \dots$             | 2937           |
| 13. v             | 32                                          | 1020                        | 46. v 2            | $3 (23^{1}/_{2}) \dots  3 (44) \dots$                                        | 1846<br>1869                                |                                                  | l<br>33 (137)              |                |
| 14. v             | $7(7^{1}/_{2}) \dots 11(11^{1}/_{2}) \dots$ | 1051<br>1058                | 48. v 2            | 1 (32)                                                                       | 1912<br>1933                                | 75. v 58                                         | (73)                       | 3126           |
| 16. v             | 25                                          | 1069                        | 50. v 5            | $4(55^{1}/_{2})$ .                                                           | 1964                                        | 77. v 23                                         | 3 (24)                     | 3256           |
|                   | $13 \ldots \ldots 46 (46^{1}/_{2}) \ldots$  | $\frac{1094}{1112}$         |                    | 7 (18) 0 (11)                                                                | $\begin{array}{c} 2015 \\ 2032 \end{array}$ |                                                  | $3 (14) \dots$             |                |
| 19. v             | 31                                          | 1158<br>1189                | 53. v 2            | 86                                                                           | 2041<br>2067                                | 80. v 27<br>81. v 38                             |                            | 2 2 7 7        |
| 21. v             | 18 (19)                                     | 1205                        |                    | 7                                                                            | 2097                                        | 82. v 27                                         | 7                          |                |

|                                  |         |                             |              |                               | 243                 |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| В І.                             | C       | В 1.                        | C            | В І.                          | C                   |
| 83. v 42 (43)                    | . 3424  | 8. Jatugrha.                |              | 187. v 29                     | 7005                |
| 84. v 34 (35)                    |         | 1                           |              | 188. v 28                     | 7034                |
| 85. v 35 `                       | 0 = 0 0 | 141. v 38                   | 5635         | 189. v 24                     | 7061                |
| 86. v 17                         | . 3535  | 142. v 24                   | 5673         | 190. v 47                     | 7085                |
| 87. v 13                         | . 3551  | 143. v 19                   | 5696         | 191. v 25 (26)                | 7131                |
| 88. v 13                         | . 3564  | 144. v 19                   | 5715         | 192. v 18                     | 7156                |
| 89. v 23 (24)                    |         | 145. v 34                   | 5734         | 40 77 1 -1.11                 |                     |
| 90. v 27 (28)                    |         | 146. v 31                   | 5768         | 13. Vaivāhik                  | a.                  |
| 91. v 18                         | . 3627  | 147. v 20 (21)              | 5798         | 193. v 29                     | 7174                |
| 92. v 19                         |         | 148. v 22  <br>  149. v 15  | 5819         | 194. v 15                     | 7203                |
| 93. v 28                         |         |                             | 5841<br>5856 | 195. v 33                     | 7218                |
| 94. v 64 (65)                    | . 3691  | 150. v 26 (27)              | 5882         | 196. v 23                     | 7252*               |
| 95. [§ 90]                       | . 3754  | 151. v 45 (46)              | 3002         | 197. v 53 (54)                | 7275                |
| 96. v 23 (22)                    |         | 9. Hidimbayad               | ha           | 198. v 18                     | 7329                |
| 97. v 32 98. v 24                |         | 1                           | II.          | 199. v 19                     | 7347                |
|                                  |         | 152. v 36 (37)              | 5927         |                               |                     |
| 99. v 49 100. v 103              | . 3968  | 153. v 45 (46)              | 5962         | 14. Vidurāgam                 | ana                 |
| 101. v 14 (15)                   |         | 154. v 36                   | 6007         | (B°Rājyalambha m              |                     |
| 102. v 73 (70)                   |         | 155. v 46 (43)              | 6042         | folgenden zusamı              | men).               |
| 103. v 26 (27)                   |         | 156. v 19 (21)              | 6084         | 200. v 31                     |                     |
| 104. v 56 `                      |         | 10. Bakavadh                | Ω            | 201. v 20                     | 7366<br>7396        |
| 105. v 54                        |         |                             |              | 202. v 25 (26)                | 7416                |
| 106. v 32 (33)                   | . 4274  | 157. v 41 (42)              | 6103         | 203. v 19 (20)                | 7441                |
| 107. v 17 (18)                   | . 4305  | 158. v 38                   | 6143         | 204. v 28                     | 7460                |
| 108. v 19 (16)                   |         | 159. v 24 (25)              | 6181         | 205. v 30 (31)                | 7488                |
| 109. v 26 (27)                   |         | 160. v 17 (18)              | 6205         | 206. v 26 (27)                | 7518                |
| 110. v 19 (20)                   |         | 161. v 20                   | 6222         | , ,                           |                     |
| 111. v 31 (32)                   |         | 162. v 26 (27) 163. v 28    | 6241<br>6267 | 15. Rājyalābl                 | ha.                 |
| 112. v 13 (14)<br>113. v 44 (46) |         | 163. v 28 164. v 21 (22)    | 6295         | 207. v 52                     | 7545                |
| 114. v 14 (15)                   |         | 101. 1 21 (22)              | 0200         | 208. v 24                     | 7596                |
| 115. v 44                        |         | 11. Caitrarath              | я.           | 209. v 33 (34)                | 7619                |
| 116. v 18 (19)                   |         |                             |              | 210. v 27                     | 7652                |
| 117. v 18                        |         | 165. v 12                   | 6316         | 211. v 32                     | 7679                |
| 118. v 33 (35)                   | . 4558  | 166. v 28 (29)              | 6328         | 212. v 31 (32)                | 7711                |
| 119. v 50 (51)                   | . 4592  | 167. v 56 (57)              | 6356         | ` /                           |                     |
| 120. v 41 (42)                   | . 4640  | 168. v 11                   | 6410<br>6421 | 16. Arjunavana                | vāsa.               |
| 121. v 37 (38)                   | . 4680  | 169. v 16 (17)<br>170. v 80 | 6437         | •                             |                     |
| 122. v 44 (45)                   |         | 171. v 44                   | 6516         | 213. v 35                     | 7743                |
| 123. v 78 (79)                   |         | 172. v 26                   | 6560         | 214. v 36 (37) 215. v 27 (28) | 7776                |
| 124. v 32                        |         | 173. v 50 (51)              | 6584         | 216. v 23                     | 7812<br><b>7839</b> |
| 125. v 31                        | . 4866  | 174. v 15                   | 6633         | 217. v 35 (24)                | 7861                |
| 126. v 35 (36)                   | . 4897  | 175. v 48                   | 6649         | 218. v 21 (22)                | 7885                |
| 127. v 32<br>128. v 72 (73)      |         | 176. v 49                   | 6696         |                               | .000                |
| 129. v 43 (39)                   | . 5034  | 177. v 47 (48)              | 6745         | 17. Subhadrāhai               | rana.               |
| 130. v 67                        |         | 178. v 29                   | 6792         |                               |                     |
| 131. v 79 (80)                   |         | 179. v 22                   | 6820         | 219. v 25 (26)                | 7906                |
| 132. v 79 (80)                   |         | 180. v 23                   | 6842         | 220. v 32 (33)                | 7931+               |
| 133. v 22 (23)                   | . 5289  | 181. v 23                   | 6865         |                               |                     |
| 134. v 35                        | . 5312  | 182. v 26 (27)<br>183. v 12 | 6888<br>6919 | * Zwei von Nīla               |                     |
| 135. v 32                        |         | 100. 1 12                   | 6913         | gestrichene Adhyāya           |                     |
| 136. v 41                        |         | 12. Svayamvai               | ra.          | den in M. am Schlus           |                     |
| 137. v 25                        |         |                             |              | 1. Buches nachgetra           |                     |
| 138. v 77                        |         | 184. v 20                   | 6925         | † M. fügt am Er               |                     |
| 139. v 27 140. v 93 (95)         |         | 185. v 37 (38)              | 6945         | 1. Buches vier pro            | režibta             |
| 140. A 99 (99) · ·               | . 0040  | 186. v 24 (25)              | 6981         | adhyāya zu.                   |                     |
|                                  |         |                             |              | 16*                           |                     |

|                                              |                                                          | 210                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| В                                            | I.                                                       | $\mathbf{c}$                                  |
| 187.<br>188.<br>189.<br>190.                 |                                                          | . 7061<br>. 7085                              |
| 191.<br>192.                                 | v 25 (26) . v 18                                         | . 7131<br>. 7156                              |
|                                              | 13. Vaivāh                                               | ika.                                          |
| 193.<br>194.<br>195.<br>196.<br>197.<br>198. | v 29                                                     | 7174<br>7203<br>7218<br>7252*<br>7275<br>7829 |
|                                              |                                                          |                                               |
| /Roi                                         | 4. Vidurāga<br>Rājyalambha                               | mana<br>mitdom                                |
| fol                                          | genden zusan                                             | mmen).                                        |
| 205.                                         | v 31 v 20 v 25 (26) v 19 (20) v 28 v 30 (31) . v 26 (27) | . 1400                                        |
|                                              | 15. Rājyalā                                              | bha.                                          |
| 207.<br>208.<br>209.<br>210.<br>211.<br>212. | v 52 v 24 v 33 (34) v 27 v 32 v 31 (32)                  | 7545                                          |
| 16                                           | . Arjunavar                                              | avāsa.                                        |
| 213.<br>214.<br>215.<br>216.                 | v 35 v 36 (37) v 27 (28)                                 | 7743<br>7776<br>7812<br>7839                  |
| 17.                                          | Subhadrāh                                                | araņa.                                        |
| 219.<br>220.                                 | v 25 (26) v 32 (33)                                      | 7906<br>7931†                                 |
| gestr                                        | Zwei von Ni<br>ichene Adhys<br>in M. am Sch              | iva wer-                                      |

| B I—II. C                                                                                                                                                                                                                                                                            | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.                                                  | C                                                                                                                                            | В                                                                                                                               | п-ш. с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Haraņāharaņa.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arāsandhav                                           | adha.                                                                                                                                        | 61. v 3                                                                                                                         | 31 (34) 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 221. v 89 796                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 20. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 (31)                                              | <b>76</b> 8                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | $7(19) \dots 209$ $0 \dots 211$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. v 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 <b>4</b> (57)∙                                     | 798                                                                                                                                          | 64. v 2                                                                                                                         | $0(21) \dots 212$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                                                  |
| 19. Khāndavadāha.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 99 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36<br>35                                             |                                                                                                                                              | 65. v 4                                                                                                                         | $5(47) \dots 214$ $2 \dots 218$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 222. v 83 805<br>223. v 83 (76) 808                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                   |                                                                                                                                              | 67. <b>v</b> 5                                                                                                                  | 4 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98                                                                                                  |
| 224. v 21 (17) 815                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 D' ''                                              |                                                                                                                                              | 68. v 9                                                                                                                         | 0 (92) 225<br>31 (22) 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 225. v 37 (38) 817                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Digvijay                                          |                                                                                                                                              | 70. v 1                                                                                                                         | 8 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 226. v 22 (23) 821<br>227. v 52 828                                                                                                                                                                                                                                                  | 25. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                    | 983<br>994                                                                                                                                   | 71. v 3                                                                                                                         | 6 (38) 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| (Mayadarsana.)                                                                                                                                                                                                                                                                       | □ 27. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                   | 1010                                                                                                                                         | 72. V I                                                                                                                         | 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 .'                                                | 1038                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 228. v 47 (46) 828<br>229. v 34 833                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   29. V 1<br>1   30. V 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1059<br>1075                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | ) Anudyūta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 230. v 22 (23) 836                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   31. v 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '8 (8 <b>0</b> )                                     | 1105                                                                                                                                         | 74. v 2                                                                                                                         | 7 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 231. v 18 838<br>232. v 25 (26) 840                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 (21)                                              | 1183                                                                                                                                         | 75. ▼ 1<br>  76. ▼ 2                                                                                                            | 2 247<br>24 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 233. v 32 (33) 842                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Rājasūya                                           |                                                                                                                                              | 77. v 4                                                                                                                         | 6 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 234. v 19 ` 846                                                                                                                                                                                                                                                                      | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 (57)                                               |                                                                                                                                              | 78. v 2<br>  79. v 3                                                                                                            | $14 \dots 256 \\ 16 \dots 258$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 (26)                                              | 1260                                                                                                                                         | 80. v 5                                                                                                                         | 2 (53) 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 (21)                                               | 1286                                                                                                                                         | 81. v 3                                                                                                                         | 2 (53) 262<br>9 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72                                                                                                  |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arghāhar                                             | ana                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Sabhā-Parvan.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. arghābhi                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| 20. Sabhākriyā.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81<br>83                                             | 1338<br>1369                                                                                                                                 | V                                                                                                                               | ana-Parvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 1. v 21 2 v 36 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ∣ ∩∩ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 (17)                                               | 1401                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 3. v 37 (38) 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 30. Araņya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| o. v or (oo) o                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qiánnalama                                           | dha                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                   |
| 4. v 40 (41) , 9                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Siśupālava                                           | una.                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                                  |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 27.<br>40. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                   | 1418                                                                                                                                         | 2. v 8                                                                                                                          | 34 4<br>36 (87) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| 4. v 40 (41) , 9                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 27.<br>40. v 1<br>41. v 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15<br>10 (42)                                        | 1418<br>1433                                                                                                                                 | 2. v 8<br>3. v 8<br>4. v 2                                                                                                      | 34 4<br>86 (87) 18<br>82 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31<br>19                                                                                            |
| 4. v 40 (41) , 9 21. Lokapālasabhā- khyāna.* 5. v 128 (130) 13                                                                                                                                                                                                                       | 6 27.<br>40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494                                                                                                                 | 2. v 8<br>3. v 8<br>4. v 2<br>5. v 2<br>6. v 2                                                                                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                                                                                  |
| 4. v 40 (41) , 9 21. Lokapālasabhā- khyāna.* 5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26                                                                                                                                                                                                       | 6 27.<br>40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519                                                                                                         | 2. v 8<br>3. v 8<br>4. v 2<br>5. v 2<br>6. v 2<br>7. v 2                                                                        | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>32<br>37                                                                          |
| 4. v 40 (41) , 9 21. Lokapālasabhā- khyāna.* 5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31                                                                                                                                                                            | 6 27.<br>40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>3 45. v 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519                                                                                                         | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1                                                                                | 84        86     (87)       12        12        24        25        24        25        24        25        26        27        28        29        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        20        20        20        20        20        20        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        20        21        22 | 31<br>19<br>40<br>52                                                                                |
| 4. v 40 (41) , 9 21. Lokapālasabhā- khyāna.* 5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) , 35                                                                                                                                                          | 6 27.<br>40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>3 45. v 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561                                                                                                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2                                                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>37                                                                          |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā- khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42                                                                                                                                  | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561                                                                                                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3                                                                 | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>87<br>11                                                                    |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā- khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38                                                                                                                                              | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>1<br>3<br>3<br>46. v 8<br>47. v 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561                                                                                                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3                                                                 | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>87<br>11<br>23<br>46                                                        |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā- khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47                                                                                                                 | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>46. v 8<br>47. v 4<br>48. v 8<br>49. v 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702                                                                         | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3                                                                 | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>87<br>11                                                                    |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47                                                                                                                  | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>46. v 8<br>47. v 8<br>49. v 6<br>50. v 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>. 1628<br>1628<br>1702<br>1725                                                               | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3 11. v 7                                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>32<br>37<br>11<br>23<br>46                                                        |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 28 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56                                                           | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>47. v 8<br>48. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>50. v 8<br>51. v 8<br>50. v 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1725<br>1821<br>1857                                         | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1                                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>87<br>11<br>123<br>46                                                       |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56 15. v 26 63                                               | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>46. v 8<br>49. v 6<br>49. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>50. v 8<br>40. v | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1786<br>1821<br>1857<br>1908                                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1 13. v 1                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331<br>19<br>440<br>52<br>87<br>111<br>223<br>446                                                   |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56 15. v 26 63 16. v 17 66 17. v 52 (54) 67                  | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>46. v 8<br>47. v 8<br>49. v 8<br>49. v 8<br>50. v 8<br>51. v 8<br>52. v 8<br>53. v 8<br>55. v 8<br>56. v 8<br>57. v 8<br>58. v 8<br>59. v 8<br>50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1786<br>1821<br>1857<br>1938                                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1 14. v 2 15. v 2                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>87<br>11<br>123<br>46                                                       |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56 15. v 26 63 16. v 17 66 17. v 52 (54) 67 18. v 12 (13) 72 | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>47. v 8<br>48. v 8<br>49. v 8<br>50. v 8<br>51. v 8<br>55. v 8<br>55. v 8<br>56. v 8<br>57. v 8<br>58. v 8<br>58. v 8<br>59. v 8<br>50. v 8<br>51. v 8<br>52. v 8<br>53. v 8<br>54. v 8<br>55. v 8<br>55. v 8<br>56. v 8<br>57. v 8<br>57. v 8<br>58. v 8<br>58. v 8<br>59. v 8<br>59. v 8<br>50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1786<br>1821<br>1857<br>1984<br>1945<br>1945                 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 8. v 1 9. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1 14. v 2 15. v 2 16. v 3                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>532<br>37<br>11<br>23<br>46<br>35<br>46<br>35<br>46<br>35                         |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56 15. v 26 63 16. v 17 66 17. v 52 (54) 67                  | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>47. v 2<br>49. v 6<br>51. v 2<br>55. v 2<br>55. v 2<br>57. v 2<br>58. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1786<br>1821<br>1857<br>1908<br>1934<br>1945<br>1966<br>1987 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1 13. v 1 14. v 2 15. v 2 17. v 2                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>532<br>37<br>11<br>23<br>46<br>35<br>46<br>35<br>46<br>35                         |
| 4. v 40 (41) , 9  21. Lokapālasabhā-khyāna.*  5. v 128 (130) 13 6. v 19 (20) 26 7. v 30 28 8. v 41 (42) 31 9. v 30 (31) 35 10. v 40 38 11. v 62 42 12. v 34 (35) 47  22. Rājasūyārambha. 13. v 51 (53) 51 14. v 70 (71) 56 15. v 26 63 16. v 17 66 17. v 52 (54) 67 18. v 12 (13) 72 | 40. v 1<br>41. v 4<br>42. v 2<br>43. v 2<br>43. v 2<br>44. v 4<br>45. v 6<br>47. v 2<br>49. v 6<br>51. v 2<br>55. v 2<br>55. v 2<br>57. v 2<br>58. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                   | 1418<br>1433<br>1474<br>1494<br>1519<br>1561<br>1628<br>1662<br>1702<br>1725<br>1786<br>1821<br>1857<br>1908<br>1934<br>1945<br>1966<br>1987 | 2. v 8 3. v 8 4. v 2 5. v 2 6. v 2 7. v 2 10. v 3 11. v 7 32. A 12. v 1 13. v 1 14. v 2 15. v 2 16. v 3 17. v 2 18. v 3 19. v 2 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31<br>19<br>40<br>52<br>37<br>11<br>23<br>446<br>35<br>46<br>35<br>47<br>14<br>36<br>59<br>92<br>17 |

|         | • •                                                |                  | e i de la constitución de la con | Ĭ-III.           | ب المعر                      | · ·          | •                   | 245              |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| В       | ш.                                                 | C                | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III.             | C                            | В            | III.                | <b>C</b>         |
| 21. v 3 | 0 (31)                                             | 818              | 69. v 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 2694                         | 121:         | v 24 (25)           | 10291            |
| 22. v 5 | 4 ,                                                | 849              | 70. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                | 2744                         |              | v 29                | 10316            |
|         | $6 \cdots \cdots$                                  | 903              | 71. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 (37)           | 2771<br>2808                 |              | v 24 (26)           | 10345<br>10371   |
|         | 6<br>9                                             | 919<br>945       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 (45)<br>6 (38) | 2852                         |              | v 25 v 26 (27)      |                  |
|         | 5                                                  | 964              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 2890                         | 126.         | v 47                |                  |
| 27. v 4 | 0 0                                                | 989              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (30)           | 2921                         | 127.         | v 21                | 10470            |
| 28. v 3 | 6 (37)                                             | 1029             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                | 2951                         | 128.         | v 21 (22) v 22 (23) | 10491 `<br>10513 |
| 29. V 5 | 2 (53)<br>2 (46)                                   | 1065<br>1117     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 (21)<br>3 (34) | 8009<br>3030                 | 130.         | v 24 (25)           | 10536            |
|         | 2 (43)                                             | 1160             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                | 3063                         | 131.         | v 34 (36)           | 10561            |
| 32. v 6 | 2                                                  | 1202             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m- 11 -          |                              | 132.         | v 23 (24)           | 10597            |
|         | 0 (91)                                             | 1264             | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tīrthayā         | trā.                         |              | v 30                | 10621<br>10651   |
| 34. v 2 | 2                                                  | 1354<br>1376     | 80. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 (31)           | 3090*                        | 134.<br>135. | v 41 v 60           | 10692            |
| 36. v 4 |                                                    | 1411             | 81. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                | 4021*                        | 136.         | v 20                |                  |
| 37. v 5 | 9.(60)                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28<br>08         | 4043*<br>5071*               |              | v 19                | 10772            |
|         |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 (164) .       | 7079*                        | 138.         | v 28 (29)           | 10791<br>10820   |
| 9       | 33. Kairāta                                        |                  | 85. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 (133).        | 8143                         |              | v 20 v 29 (31)      |                  |
| 38. v 3 | 5                                                  | 1516             | 86. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $1 \dots$        | 8276                         | 141.         | v 28                |                  |
|         | 4.(85)                                             | 1551             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8<br>7 (28)      | 8297<br>8326                 | 142.         | v 63 (64)           | 10899            |
|         | 8                                                  | 1636             | 89. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                | 8354                         |              | v 23                |                  |
| 41. V 4 | 9,(50)                                             | 1664             | 90. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 (35)           | 8372                         |              | v 28 v 54 (55)      |                  |
| 94 1    | [ndwalakābh                                        | ign-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 (26)           | 8407                         |              | v 96                |                  |
| 04. 1   | Indralokābh<br>mana.                               | uga-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 (26)<br>9 (30) | 8 <b>432</b><br>8 <b>458</b> |              | v 34                |                  |
|         |                                                    |                  | 94. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 (23)           | 8487                         | 148.         | v 22 v 40 . ,       | 11201<br>11224   |
| 42. v 4 | 2                                                  | 1714<br>1756     | 95. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 (31)           | 8510                         |              | v 52 (53)           |                  |
| 40. v 1 | 1 (12)                                             | 1788             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | 8540                         |              | v 19.,,,.           | 11318            |
| 45. v 1 | 6 (18)                                             | 1800             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>0 :         | 8570<br>8595                 | 152.         | v 14                | 11337            |
|         | 3                                                  | 1817             | 99. v 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 (74)           | 8615                         | 158.         | v 16<br>v 27        | 11351<br>11367   |
| 47. V 3 | 5<br>8                                             | 1879<br>1914     | 100. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 8689                         | 155.         | v 34 (35)           | 11395            |
|         | 3                                                  | 1932             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8<br>6::         | 8714<br>8737                 |              | v 21                |                  |
| 50. v 1 | 2                                                  | 1955             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                |                              |              | •                   | 1                |
| 51. v 4 | 6 (47)                                             | 1967             | 104. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 8781                         | 37           | '. Jaţāsurav        | adha.            |
| 95      | Nolonākhyā                                         | īno              | 105. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0:<br>3 (24)     | 88 <b>05</b><br>88 <b>25</b> | 157.         | v 72 (73)           | 11451            |
|         | Nalopākhyā                                         |                  | 100. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 (72)           | 8849                         |              |                     | · .              |
|         | 9 (60)                                             | 2013<br>2072     | 108. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7:               | 9920*                        | 38           | 8. Yakşayu          | idha.            |
|         | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2104             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 9947                         | 158.         | v 103 (104).        | 11524            |
| 55. v 2 | 5                                                  | 2135             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (59) 8 (24)    | 9968<br>10027                | 159.         | v 32 (33)           | 11628            |
| 56. v 3 | 1                                                  | 2160             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                |                              |              | v 77 (78) v 63 (64) |                  |
| 57. v 4 | 7 (48)<br>4                                        | 2191<br>2239     | 113. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 10070                        | 162          | v 38                | 11803            |
| 59. v 1 | 8 (19)                                             | 225 <del>4</del> | 114. v 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 10095                        | 163.         | v 42                | 11841            |
|         | 5                                                  | 2272             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 (47)           |                              | 164.         | v 20                | 11883            |
|         | 6                                                  | 2297             | 117 v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                | 10196                        | _            |                     |                  |
| 62. v 2 | 9                                                  | 2333<br>2362     | 118. v 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 10214                        | 8            | 9. Nivātaka         |                  |
| 64. v 1 | 32 (131)                                           | 2401             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $2 \dots$        |                              |              | (yuddha)            |                  |
| 65. v 7 | 6                                                  | 2532             | 120. ¥ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                | 10200                        | 165.         | v 14                | 11903            |
| 66. v 2 | 86                                                 | 2608<br>2624     | # D!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e Verszählt      | ung in C                     | 166.         | v 17 v 57 (56)      | 11917<br>11935   |
| 68 v 3  | 9 (20)<br>9 (40)                                   | 2634<br>2654     | unrichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | mik in C                     | 168          | v 86                | 11992            |
| UC. 10  | (10)                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <del>,</del>   |                              | ,            |                     | . ,              |

| B           | ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 121:        | v 24 (25) v 29 v 24 (26) v 26 (27) v 21 (22) v 21 (22) v 22 (23) v 24 (25) v 34 (36) v 41 v 60 v 20 v 28 (29) v 29 (31) v 28 (29) v 29 (31) v 28 v 54 (55) v 34 v 52 (53) v 40 v 52 (53) v 19 v 16 v 27 v 34 (35) v 21 v 34 (35) v 21 v 29 v 21 v 34 (35) v 21 v 21 v 34 (35) v 21 v 21 v 21 v 34 (35) v 21 v 21 v 21 v 22 v 23 v 24 v 52 (53) v 16 v 27 v 34 (35) v 21 v 21 v 21 v 21 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 v 34 (35) v 21 v 21 v 21 v 21 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 v 34 (35) v 21 v 21 v 21 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 v 34 v 28 v 29 | 10291          |
| 122.        | v 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10316          |
| 123.        | v 24 (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10345          |
| 124.        | ▼ 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10371          |
| 125.        | v 26 (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10396          |
| 126.        | v 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10423          |
| 127.        | v 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10470          |
| 128.        | v 21 (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10491          |
| 129.        | v 22 (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10513          |
| 130.        | v 24 (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10536          |
| 131.        | v 34 (36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10561          |
| 132.        | v 23 (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10597          |
| 133.        | v 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10621          |
| 134.        | v 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10651          |
| 135.        | v 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10692          |
| 136.        | v 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10752          |
| 137.        | v 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10772          |
| 138.        | v 28 (29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10791          |
| 189.        | v 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10820          |
| 140.        | v 29 (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10840          |
| 141.        | v 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10871          |
| 142.        | ▼ 63 (64) · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10009          |
| 143.        | V 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10000          |
| 144.        | V ZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11014          |
| 140.        | v 54 (55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11000          |
| 140.        | v 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11100          |
| 147.        | v 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11107          |
| 140.        | v 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11994          |
| 149.        | v 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11065          |
| 150.        | v 02 (00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11218          |
| 150         | v 18 v 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11337          |
| 153         | v 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11351          |
| 154         | v 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11367          |
| 155         | v 34 (35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11395          |
| 156.        | v 2i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11430          |
| 1 200.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 9'          | 7. Jatāsurav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | adha           |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 157.        | v 72 (73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11451          |
| 3           | 8. Yaksayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ldha.          |
| 158.        | v 103 (104).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11524          |
| 159.        | v 32 (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11628          |
| 160         | v 77 (78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11661          |
| 161.        | v 63 (64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11739          |
| 161.<br>162 | v 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11803          |
| 163.        | v 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11841          |
| 164.        | v 103 (104).<br>v 32 (33).<br>v 77 (78).<br>v 63 (64).<br>v 38.<br>v 42<br>v 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11883          |
| 8           | 9. Nivātaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vaca           |
| 1           | (yuddha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 185         | v 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11903<br>11917 |
| 166         | v 14 v 17 v 57 (56) v 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11917          |
| 167.        | v 57 (56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11935          |
| 188         | v 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11992          |

| В           | ш.                                                             | C                | В      | III.             | C              | В         | III.            | $\mathbf{c}$   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 169.        | v 24 v 29                                                      | 12079<br>12103   |        | 25 (26)          | 14130          | 46. D     | raupadīha       | raņa.          |
| 170.        | v 29 v 30 (29)                                                 | 12105<br>12132   |        | 20 31 (32)       | 14156<br>14176 | 262. v 2  | 8 (29)          | 15492          |
| 172.        | v 30 (29)<br>v 35 (33)                                         | 12162            |        | 32 (33)          | 14208          | 263. v 4  | 9               | 15521          |
| 173.        | v 75 (76)                                                      | 12197            | 223. v | 15 (16)          | 14241          | 264. v 1  | 7               | 15571          |
| 174.        | v 17                                                           | 12274            | 224. v | 42 (42)          | 14257          | 265. v 1  | 4               | 15588          |
| 175.        | v 25                                                           | 12291            | 225. ▼ | 39 (40)          | 14299          | 266. V 9  | )               | 15602<br>15611 |
|             |                                                                |                  | 220. V | 29<br>18 (19)    | 14339<br>14368 | 268 v 2   | 23<br>28        | 15639          |
|             | 40. Ajagara                                                    | ì.               | 228. v | 15               | 14387          | 269. v 2  | 8               | 15667          |
| 178         | v 23                                                           | 12316            |        | 52               | 14402          |           | 21              | 15695          |
|             | v 24                                                           | 12339            | 230. v | 59 (60)          | 14454          | 271. v 6  | 60 (61)         | 15716          |
| 178.        | v 33                                                           | 12363            | 231. v | 123 (114).       | 14514          |           |                 | _              |
| 179.        | v 54                                                           | 12396            | 252. V | 21               | 14628          |           | Jayadrat        |                |
|             | v 38 (39)                                                      | 12450            | i      |                  |                | 7         | rimokşana.      |                |
| 181.        | v 49 (50)                                                      | 12489            |        | 2. Draupad       |                | 272. v 8  | 81 (82)         | 1577 <b>7</b>  |
|             |                                                                |                  | Saty   | abhāmāsam        | vāda.          |           | • •             | •              |
| 4           | 1. Mārkaņde                                                    | ya-              | 233. v | 61               | 14649          | 48. R     | āmopākhy        | āna.*          |
|             | samāsyā.                                                       |                  | 234. v | 12               | 14709          | 273. v 1  | 2 (13)          | 15859          |
| <b>182.</b> | v 18                                                           | 12539            | 235. v | 18 (19)          | 14722          | 274. v 1  | 7               | 15872          |
| 183.        | v 95                                                           | 12557            |        |                  |                | 275. v 4  | 10              | 15889          |
| 184.        | v 23 (25)                                                      | 12652            | 49     | . Ghoşayāt       | rā.            |           | 6               | 15929          |
|             | v 37 (38) v 30 (31)                                            | $12677 \\ 12715$ |        |                  | 14741          | 277. V 5  | 66<br>13        | 15945<br>16001 |
|             | v 58 (59)                                                      | 12746            |        | 31<br>23         | 14772          | 279. v 4  | l8              | 16045          |
| 188.        | v 143 (145).                                                   | 12805            | 238. y | 24               | 14796          | 280. v 7  | 4 (73)          | 16093          |
|             | v 59                                                           | 12950            | 239. v | 29               | 14820          | 281. v 8  | 30 (31)         | 16166          |
|             | v 97 (98)                                                      | 13009            | 240. v | 31               | 14849          |           | 71              | 16197          |
| 191.        | v 35<br>v 72 (60)                                              | 13107<br>13141   | 241. v | 32 (33)<br>22    | 14880<br>14913 | 283. V 5  | 64<br>11        | 16269<br>16323 |
| 193.        | v 37 (39)                                                      | 13211            | 243. v | 22 (23)          | 14935          |           | $5 \dots$       | 16364          |
| 194.        | v 8 (9)                                                        | 13249            | 244. v | 22               | 14957          |           | 29              | 16379          |
| 195.        | v 6 (5)                                                        | 13256            | 245. v | 30 (31)          | 14979          |           | 29              | 16409          |
| 196.        | $ \begin{array}{c}     v & 13 \\     v & 28 \end{array} $ (39) | 13261            | 246. v | 27               | 15010          | 288. v 2  | 26 (27)         | 16438          |
| 198         | v 27 (29)                                                      | 13301            |        | 16<br>16         | 15037<br>15053 | 289. V 3  | 38<br>38        | 16465<br>16498 |
|             | [p. 18] (18).                                                  | 13331            |        | 41               | 15070          |           | 70 (71)         | 16531          |
| 200.        | v 129 (131).                                                   | 13349            | 250. v | 13               | 15111          | 292. v 1  | 4               | 16602          |
| 201.        | v 34                                                           | 13482            | 251. v | 30 (31)          | 15124          |           |                 |                |
| 202.        | v 31                                                           | 13515<br>13546   | 252. v | $52\ldots\ldots$ | 15155          | 49.Pati   | vratāmāhi       | ātmya.         |
| 204.        | v 35 (36) v 45 (44)                                            | 13582            |        | 29 36            | 15208<br>15237 | 293. v 4  | 11              | 16616          |
| 205.        | v 23                                                           | 13628            |        | 25               | 15273          | 294. v 3  | 33              | 16658          |
| 206.        | v 48 (49)                                                      | 13652            |        | 27               | 15298          | 295. v 2  | 23              | 16691          |
| 207.        | v 99 (100) .                                                   | 13701            | 257. v | <b>2</b> 8       | 15325          | 296. V 5  | 31              | 16714          |
|             | v 39                                                           | 13802            |        |                  |                | 297. V 1  | 11 (109) .<br>4 | 16747<br>16858 |
| 210.        | v 56 v 21 (22)                                                 | 13842<br>13898   | 44. M  | rgasvapnod       | bhava.         | 299. v 1  | 7               | 16902          |
| 211.        | v 27                                                           | 13920            |        | -                |                |           | •               |                |
| 212.        | v 12                                                           | 13947            | 200. V | 17               | 15353          | 50. E     | Kundalāha       | raņa.          |
| 213.<br>214 | v 40 (41) v 28 (30)                                            | 13959<br>14000   | 12     | Varh: J          | .:             | 300. v 8  | 9               | 16919          |
| 215.        | v 31 (33)                                                      | 14030            | 40.    | Vrīhidrauņ       | itk#.          | 301. v 1  | 8 (19)          | 16958          |
| 216.        | v 37                                                           | 14063            | 259. v | 35 (34)          | 15370          |           |                 |                |
| 217.        | v 21 (22)                                                      | 14100            | 260. v | 36 (37)          | 15404          |           | Anukr. nac      | ch dem         |
| 218.        | v 8                                                            | 14122            | 261. v | 51               | 15441          | folgender | n.,             |                |



| B III—IV. C                                    | B                        | IV.           | C                     | В                  | v.                                                                          | C              |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 302. v 21 1697<br>303. v 29 1699               |                          | . Goharana    | •                     | Ud                 | oga-Parv                                                                    | an.            |
| 304. v 20 1702                                 | 7   25. v 29             | 2             | 861                   | 57.                | . Senodyog                                                                  | a.             |
| 306. v 28 1707                                 | 0   27. v 10             | 3 (19)        | 883<br>902            | 1. v 2             | 6(27)                                                                       | . 1<br>. 26    |
| 307. v 28 1709<br>308. v 27 1712               | 8   28. v 3≨             | $3(35) \dots$ | 912<br>946            | 3. v 2             | $\binom{5}{3}$ (37) $\{$ :                                                  | . 64           |
| 309. v 25 1715<br>310. v 42 (43) 1717          | 3   30. v 27             | 7 (29)        | 971<br>1000           | 4. V 2             | 8 (19)                                                                      | . 90           |
|                                                | 32. v 30                 | (31)          | 1036                  | 6. v 1<br>7. v 3   | $\left\{ \begin{array}{c} 9 \ (20) \\ 9 \ (41) \end{array} \right\} \cdots$ | . 129          |
| 51. Āraņeya.                                   | 33. v 61                 | 9 (20)        | 1067<br>1129          | 8. v 5             | 4 (55)<br>9 (61)                                                            | . 172<br>. 227 |
| 311. v 21 1722<br>312. v 45 (46) 1724          | 2   36. v 24             | l             | 11 <b>4</b> 9<br>1171 | 10. v 5            | 0 (51)                                                                      | . 290          |
| 313. v 133 (131) . 1728<br>314. v 29 (30) 1741 | 8   37. v 34             | l (35)        | 1195<br>1230          | 12. v 3            | 6<br>2 (33)                                                                 | . 368          |
| 315. v 31 (31) 1744                            | 8   <b>3</b> 9. v 17     | 7 (18)        | 1285<br>1303          | 13. v 2<br>14. v 1 | <b>7</b><br>8                                                               | . 401<br>. 428 |
|                                                | 41. v 12                 | $(9) \dots$   | 1312                  |                    | 4 (36)                                                                      | . 446          |
| <del></del>                                    | 42. v 18                 | 3             | 1325<br>1343          | 17. v 2            | 2 (23)<br>5 (26)                                                            | . 520          |
| IV.                                            | 44. v 25<br>45. v 41     | 5 (27) l      | 1367<br>1394          | 19. v 3            | 3                                                                           | . 570          |
| Virāṭa-Parvan.                                 | 46. v 38<br>47. v 34     | 3 (34)        | 1436<br>1471          | 58.                | Sañjayayā                                                                   | na.            |
| 52. Pāņdavapraveša.                            | 48. v 28<br>49. v 28     | 3             | 1507<br>1530          | 20. v 2            | 1                                                                           | . 603          |
| 1. v 28                                        | 1   50. v 28             | 3 (29)        | 1554                  | 22. v 4            | $0 (41) \dots$                                                              | . 645          |
| 2. v 32 (34) 2<br>3. v 23 6                    | 8 51. v 22<br>52. v 28   | 3 (24)        | 1583<br>1606          | 23. v 2            | 8<br>0                                                                      | . 685          |
| 4. v 58 (59) 8                                 | 3   53. V 28             |               | 1630<br>1660          | 25. v 1            | 5<br>9                                                                      | . 723          |
| 5. v 36 (38) 14<br>6. v 35 (37) 17             | 8 55. v 60               | 0 (63)        | 1696<br>1759          | 27. v 2            | 7                                                                           | . 767          |
| 7. v 18 21<br>8. v 13 23                       | *   57 49                | 3 (45)        | 1779<br>1823          | 29. v 5            | 4 (15)<br>3                                                                 | . 809          |
| 9. v 37 (39) 24<br>10. v 16 28                 | $\frac{1}{0}$   59. v 21 | l (22)        | 1901                  |                    | 9<br>3                                                                      |                |
| 11. v 14 29<br>12. v 13 31                     | 6 61. v 46               | 3 (49)        | 1923<br>1950          |                    | 2                                                                           |                |
|                                                | 62. v 22<br>63. v 14     | 2 (23)<br>1   | 1998<br>2021          | 59                 | . Prajāgar                                                                  | 8.             |
| 53. Samayapālana.                              | 64. v 49<br>65. v 18     |               | 2035<br>2086          | 33. v 1            | 23 (128)                                                                    | . 971          |
| 13. v 46 (47) 32                               | 5 66. ▼ 30 67. ▼ 28      | ) (32)        | 2105<br>2136          | 35. v 7            | 6 (87)<br>7 (79)                                                            | . 1181         |
| 54. Kīcakavadha.                               | 68. v 76                 | 3 (79)        | 2160                  | 37. v 6            | 4                                                                           | . 1334         |
| 14. v 52 (54) 37                               |                          | 9             | 2241                  | 38. v 4            | 7 (48) 6                                                                    | . 1398         |
| 15. v 21 (22) 43<br>16. v 51 (52) 45           | 2 56                     | . Vaivāhika   | ı.                    | 40. v 3            | 2                                                                           | . 1532         |
| 17. v 21 (22) 50<br>18. v 33 (34) 52           | o   70. V 20             | 3 (29)        | 2260                  | 60.                | Sanatsuj <b>ā</b>                                                           | ta.            |
| 19. v 47 55<br>20. v 31 (32) 60                | . 79 740                 | 3             | 2289<br>2326          | 41. v 19           | 2                                                                           | . 1565         |
| 21. v 51 (52) 64<br>22. v 94 (98) 69           | 1                        |               |                       | 43. v 6            | $3(57) \dots$                                                               | . 1621         |
| 23. v 34 (36) 79                               | 3                        |               |                       | 45. v 2            | 1 (23)<br>1                                                                 | . 1715         |
| 24. v 30 (31) 82                               | 9                        |               | İ                     | 46. v 3            | 1 (24)                                                                      | . 1737         |

| В           | v.                                                                                    | C                                           | ! <b>В</b>       | v.                              | C              | В             | v.                                                                       | C            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 61          | . Yānasandi                                                                           | h:                                          | 99. v            | 20                              | 3547           | 148 7         | 36 (37)                                                                  | 5002         |
|             |                                                                                       |                                             | 100. v           |                                 | 3567           |               | 36                                                                       | 5040         |
| 47. v 1     | 7 (18)                                                                                | 1791                                        | 101. v           |                                 | 3586           |               | 20                                                                       | 5077         |
|             | 09 (108)                                                                              | 1809                                        | 102. v           |                                 | 3602           | 200. 1        | 20                                                                       | 00           |
| 49. v 4     | 8 (50)                                                                                | 1917                                        | 103. v           |                                 | 3617           | co            | g                                                                        |              |
| 50. v 5     | 0 (51)                                                                                | 1967                                        | 104. v           |                                 | 3643           | 03.           | Sainyaniry                                                               | aņa.         |
| 51. V 0     | 1 (62)                                                                                | 2018                                        | 105. v           |                                 | 3674           | 151. v        | 71 (72)                                                                  | 5097         |
| 52. V 2     | 0 (21)<br>6 (17)                                                                      | 2085                                        |                  |                                 |                |               | 18                                                                       | 5170         |
| 54. v 2     | 0 (11)                                                                                | $\frac{2106}{2121}$                         | (G               | ālavacari                       | ta.            | 153. v        | 27 (28)                                                                  | 5188         |
| 55. v 6     |                                                                                       | 2143                                        |                  | 106—123.)*                      | [              | 154. v        | 27`                                                                      | 5216         |
| 56 w 1      | 7 (18)                                                                                | 2213                                        | 1                |                                 | 9714           | 155. v        |                                                                          | 5243         |
| 57 v 6      | 2                                                                                     | 2232                                        | 106. v           |                                 | 3714<br>3741   |               | 36                                                                       | 5278         |
| 58 v 2      | 9                                                                                     | 2295                                        | 107. v           | 19 (20)<br>18                   | 3761           |               | <b>35</b> (36)                                                           | 5314         |
|             | 1                                                                                     | 2323                                        |                  | 21 (22)                         | 3779           |               | 40 (41)                                                                  | 5350         |
| 60. v 2     |                                                                                       | 2359                                        | 110. v           | 20                              | 3801           | 159. v        | 15 (16)                                                                  | 5391         |
| 61. v 2     |                                                                                       | 2382                                        | 111. v           |                                 | 3821           |               |                                                                          |              |
| 62. v 1     |                                                                                       | 2411                                        | 112 v            | 22 (23)                         | 3850           | 64. U         | lūkad <b>ūtāga</b> n                                                     | ana.*        |
|             | 4 (25)                                                                                | 2429                                        | 113. v           | 23                              | 3873           |               | _                                                                        |              |
| 64. v 2     | 7 `                                                                                   | 2455                                        | 114. v           | 20 (21)                         | 3896           | 100. 7        | 125 (128) .                                                              | 5407         |
| 65. v 1     | 6                                                                                     | 2482                                        | 115. v           | 21                              | 3917           |               | 43                                                                       | 5535         |
| 66. v 1     | 4 (15)                                                                                | <b>24</b> 98                                | 116. v           |                                 | 3938           | 102. V        | 63 (65)                                                                  | 5578         |
| 67. v 1     | 0 `                                                                                   | 2513                                        | 117. v           |                                 | 3960           | 100. V        | 57 (59)                                                                  | 5643         |
| 68. v 1     | 5                                                                                     | 2523                                        |                  | 18 (21)                         | 3981           | 164. v        | 12                                                                       | 5702         |
| 69. v 2     | 1                                                                                     | 2538                                        | 119. v           |                                 | 4002           | er            | D-11-11 1                                                                | 1.           |
|             | 5                                                                                     | 2559                                        | 120. v           |                                 | 4026           | 00.           | . Rathātirat                                                             | na-          |
| 71. v 7     | ·                                                                                     | 2574                                        | 121. v           |                                 | 4048           |               | saṃkhyāna.                                                               |              |
|             |                                                                                       |                                             |                  | 18 (19)                         | 4078           | 165 v         | 33 (34)                                                                  | 5714         |
| <b>62</b> . | Bhagavadya                                                                            | āna.                                        | 123. v           | 23 (24)                         | 4097           | 166 v         | 22                                                                       | 5748         |
| 72. v 9     | 3 (94)                                                                                | 2581                                        |                  | 62(64)                          | 4121           | 167. v        | 38                                                                       | 5770         |
|             | 2                                                                                     | 2675                                        | 125. v           | 27 (28)                         | 4186           |               | 42                                                                       | 5808         |
|             | 3                                                                                     | 2717                                        |                  | 18 (19)                         | 4214           |               | 28 (29)                                                                  | 5850         |
| 75. v 2     | 3                                                                                     | 2740                                        | 127. v           |                                 | 4233           | 170. v        | 14                                                                       | 5879         |
| 76. v 1     | 8 (19)                                                                                | 2763                                        | 128. v           |                                 | 4259           | 171. v        | 27 (29)                                                                  | 5893         |
| 77. v 2     | 0                                                                                     | 2782                                        | 129. v           | $54 (55) \dots$                 | 4309           | 172. v        | 21                                                                       | 5921         |
| 78. v 1     | 9 (20)                                                                                | 2802                                        | 130. v           |                                 | 4364-          |               |                                                                          |              |
|             | 1 (22)                                                                                | 2822                                        | 131. v           |                                 | 4418           | 66.           | Ambopākhy                                                                | āna.         |
| 80. v 1     | 8                                                                                     | 2844                                        |                  | 34 (35)                         | 4459           |               |                                                                          |              |
|             |                                                                                       | 2862                                        | 133. v           |                                 | 4494           |               | 23 (24)                                                                  | 5942         |
| 82. v 4     | 9                                                                                     | 2871                                        | 134. v           |                                 | 4539           | 174. v        |                                                                          | 5966         |
|             | 2 (73)                                                                                | 2920                                        | 100. V           | $\frac{40}{90}$ (42)            | 4580           |               | 45 (46)                                                                  | 5976         |
|             | 9                                                                                     | 2993                                        | 136. v<br>137. v |                                 | 4622  <br>4644 | 176. <b>v</b> | 59 (30)                                                                  | 6022<br>6053 |
|             | 8                                                                                     | 3022                                        |                  | 27 (28)                         | 4676           | 177 v         | 42                                                                       | 6083         |
|             | 1                                                                                     | 3040                                        | 139. v           |                                 | 4704           | 111. V        | (/9/)                                                                    | 7025         |
|             | 7                                                                                     | 3061                                        | 140. v           |                                 | 4726           | 178. v        | $95$ $\left\{ egin{array}{c} (24) \\ (73) \\ \ldots \end{array} \right.$ | 7050         |
| 88. v 2     | $\frac{3}{7}$                                                                         | 3078                                        | 141 v            | 57 (58)                         | 4755           | 179. v        | 39                                                                       | 7124         |
| 00. V 2     | 7                                                                                     | 3101                                        | 142. v           | 20                              | 4813           | 180. v        |                                                                          | 7163         |
|             |                                                                                       | $\begin{array}{c} 3128 \\ 3236 \end{array}$ | 143. v           |                                 | 4833           | 181. v        |                                                                          | 7201         |
|             | $egin{array}{cccc} 1 & (43) & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \end{array}$ | $\frac{3230}{3278}$                         |                  | 31 (32)                         | 4885           | 182. v        |                                                                          | 7217         |
|             | $\stackrel{\circ}{2}$                                                                 | 3308                                        | 145. v           | 12                              | 4917           | 183. v        |                                                                          | 7248         |
|             | 4                                                                                     | 3330                                        | 146. v           | 27                              | 4929           | 184. v        |                                                                          | 7267         |
| 95 v 6      | 3 (64)                                                                                | 3384                                        |                  | 43 (45)                         | 4956           | 185. v        | 37                                                                       | 7290         |
| 96. v 5     | 2                                                                                     | 3448                                        |                  |                                 |                | 186. v        | 41 (42)                                                                  | 7328         |
| 0           |                                                                                       | 0110                                        | * 4              | aulen fühmt al-                 | anders         | 187. v        | · 19 `                                                                   | 7370         |
| (Māt        | alīya 97—                                                                             | -105.)                                      |                  | nukr. führt als<br>āna Sāvitra, |                |               |                                                                          |              |
| 97. v 9     | 1                                                                                     | 3501                                        |                  | ana Savitra,<br>Jāmadagnya      |                | *             | In Anukr. na                                                             | ah fal.      |
|             | 5                                                                                     | 3522                                        | sarājaka         |                                 | ọoụ <b>a-</b>  | genden        |                                                                          | 101-         |
|             |                                                                                       | 2000                                        | Jarajak          |                                 |                | Rommen        |                                                                          |              |

| B V-VI. C   B VI. C   B VI. C   188. v 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189. v 23 (24). 7409   33. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190. v 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190. v 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 192. v 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 193. v 22 (23) . 7558   37. v 34 (35) . 1322   91. v 31 (32) . 4064   194. v 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194. v 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 195. v 19 (21) . 7603   39. v 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196. v 35 (36) . 7622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI.  Phişma-Parvan.  41. v 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI.    70. Bhīşmavadha.   97. v 43 (44)   4404   98. v 51 (52)   4448   99. v 30   4500   100. v 54   4580   101. v 59   4584   45. v 87   1670   102. v 39   4643   102. v 39   4643   102. v 39   4643   102. v 39   4643   103. v 47   4682   104. v 38   4729   104. v 38   4729   105. v 85   106. v 85 (84)   4802   106. v 85 (84)   4802   106. v 85 (84)   4802   107. v 107 (106)   4886   4. v 21   155   51. v 30   2091   108. v 60   4994   109. v 76   109. v 39   5055   505   109. v 76   309   56. v 22 (23)   2402   109. v 39   5140   109. v 39   5140   109. v 39   5140   109. v 39   5140   110. v 48 (46)   5094   110. v 48 (46)   5094   110. v 48 (46)   5198   110. v 15 (16)   385   57. v 40 (37)   2425   115. v 43   5385   115. v 43   5385   116. v 80 (74)   5378   116. v 80 (74)   5378   116. v 80 (74)   5378   116. v 87 (85)   2813   120. v 71 (38)   5568   55728   120. v 71 (38)   5568   5689   199. v 76   5569   120. v 71 (38)   5568   5689   199. v 139 (143)   2508   116. v 80 (74)   5378   116. v 80 (74)   5378   119. v 122 (120)   5569   120. v 71 (38)   5728   1 |
| VI.       70. Bhīşmavadha.       98. v 51 (52).       4448 99. v 30.       4500 100. v 54.       4530 101. v 59.       4584 4530 101. v 59.       4584 4530 101. v 59.       46. v 50 (51).       1757 103. v 47.       4682 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4643 102. v 39.       4707 108. v 47.       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4709 106. v 85 (84).       4709 106. v 85 (84).       4709 106. v 85 (84).       4709 106. v 85 (84).       4707 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).       4802 107. v 107 (106) 4886 106. v 85 (84).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI.  Bhisma-Parvan.  67. Jambūkhaṇḍa- nirmāṇa.  1. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8hīṣma-Parvan.       44. v 30 (32)       1638       101. v 59       4584         67. Jambūkhaṇḍa-nirmāṇa.       46. v 50 (51)       1757       103. v 47       4682         1. v 34       1       48. v 121 (117)       1868       105. v 35       4729         1. v 33 (31)       36       49. v 53 (48)       1985       106. v 85 (84)       4802         3. v 85 (86)       68       50. v 58       2033       107. v 107 (106)       4886         4. v 21       155       51. v 30       2091       108. v 60       4994         5. v 18       176       52. v 72 (78)       2121       109. v 39       505         6. v 56 (59)       194       53. v 41       2194       110. v 48 (46)       5094         7. v 32 (34)       253       54. v 124       2235       110. v 48 (46)       5094         8. v 22 (21)       287       55. v 43       2359       112. v 41       5198         9. v 76       309       56. v 22 (23)       2402       113. v 53 (52)       529         10. v 15 (16)       385       57. v 40 (37)       2425       114. v 47 (44)       5291         11. v 40       401       61. v 36       2680       116. v 80 (74)       5378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 67. Jambūkhaṇḍa- nirmāṇa.  1. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. v 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. v 85 (86) . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. v 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. v 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. v 56 (59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. v 32 (34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. v 22 (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. v 76 309   56. v 22 (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68. Bhūmi.     58. v 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68. Bhūmi.  11. v 40 401 12. v 52 (53) 442 69. Bhagavadoītā 69. Bhagavadoītā 68. Bhūmi.  59. v 139 (143) 2508 60. v 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. v 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. v 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. v 52 (53) 442 62. v 65 (64) 2716 119. v 122 (120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69. Bhagayadgītā. 63 v 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09. DINGNAMOTIA.   64 T 87 (85) 2813   2813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. v 15 495   66 - 41   9079   122. v 39 5818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. v 80 508   67 - 95 (99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. 7 20 (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. 1 1. (10) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 v 18 /10 · · · · 676   70. v 29 · · · · · · 3090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 v 45 (46) 695   11. v ±9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. v 20 (19) 741   72 - 49   Drona-Parvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. v 17 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. V 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77. v 75 (76) 3337   2. v 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25. v 47 830 79. v 64 (62) 3430 4. v 18 (19) 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 v 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. v 43 952   81. v 46 3531   7. v 54 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28. v 42 994   82. v 62 3577   8. v 36 (37) 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. v 29 1036   83. v 57 3639   9. v 45 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30. v 47 1065   84. v 55 3696   10. v 77 (79) 306<br>31. v 30 1112   85. v 40 3751   11. v 51 (52) 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31. v 30 1112   85. v 40 3751   11. v 51 (52) 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| В               | VII.              | C              | В    | V.                 | II.               | C                                           | В      | VII.                                                             | $\mathbf{c}$ |
|-----------------|-------------------|----------------|------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12. v 3         | 1                 | 434            | 64.  | v 17 (1            | 8)                | 2303                                        | 116.   | 7 46                                                             | 4602         |
| 13. v 2         | 9 (30)            | 465            | 65.  | v 12 (1            | 3)                | 2321                                        | 117.   |                                                                  |              |
| 14. v 8'        | 7                 | 495            | 66.  | v 21 (2            | 2)                | 2334                                        |        | 7 18                                                             |              |
|                 | 7                 | 582            |      | v 21 `.            |                   | 2356                                        |        | 55 (56)                                                          |              |
|                 | 4                 | 619            |      |                    |                   | 2377                                        | 120.   | v 47 (48)                                                        | 4758         |
|                 |                   |                | 69.  | v 33 .             |                   | 2394                                        | 121. י | r 58                                                             | 4806         |
| 70 0            |                   | odbo           | 70.  | v 25 (2            | 4)                | 2427                                        | 122. v | r 73 (71)                                                        | 4864         |
| 12. 08          | ımsaptakav        | auna.          | 71.  | v 26 `.            |                   | 2451                                        | 123. v | 737                                                              | 4935         |
|                 | 9                 | 673            | l    |                    |                   |                                             | 124.   | <b>7 47</b> (45)                                                 | 4972         |
| 18. v 3:        | 1                 | 722            | i    | 74 P               | ratij <b>ñ</b> ā. |                                             | 125. v | v 78 (76)<br>v 49 (48)                                           | 5017         |
| 19. v 39        | 9                 | 753            |      |                    | i aujua           |                                             | 126.   | 7 <b>4</b> 9 (48)                                                | 5096         |
|                 | 3 (64)            | 792            |      | v 88 .             |                   | 2477                                        |        | 74 (75)                                                          |              |
| 21. v 6         | $5(64) \dots$     | 856            | 73.  | v 53 (49           | 9)                | 2566                                        | 128. 1 | v 56 (58)                                                        | 5219         |
| 22. V 3         |                   | 920            | 74.  | v 35 .             | • • • •           | 2613                                        |        | 7 39                                                             |              |
| 23. ▼ 98        | 3 (96)            | 950            |      | v 31 .             |                   | 2648                                        | 130.   |                                                                  |              |
| 24. V 20        | )                 | 1046           |      | v 27 .             |                   | 2679                                        |        | 7 58<br>- 49 /49\                                                |              |
| 20. 7 0         | 5 (63)            | 1066           |      | v 26 .             |                   | 2706                                        | 192.   | 43 (42)                                                          | 5413         |
| 20. 7 00        | 3 (66)            | 1129           | 70.  | v 44 (4<br>v 44 (4 | <u> </u>          | 2732                                        | 134.   | 7 <b>45</b> `                                                    |              |
|                 | 1                 | 1195           | 19.  | V 44 (4            | 0)                | $\begin{array}{c} 2775 \\ 2820 \end{array}$ | 135.   |                                                                  |              |
| 20. Y 31        | 0                 | $1226 \\ 1256$ | Q1.  | v 65 (60<br>v 25 . |                   | 2886                                        |        | v 40                                                             | 5575         |
| 20. v J         | 1 (49)<br>2       | 1302           | 89   | v 35 .             | • • • •           | 2911                                        | 137    | v 53 (52)                                                        | 5615         |
| 21 v 9          | 9                 | 1344           | 82.  | v 90 .             |                   | 2946                                        | 138.   | v 29                                                             | 5667         |
| 32 v 8          | )                 | 1373           | 84   | v 28<br>v 35 (3    | 6)                | 2974                                        |        | 125 (121)                                                        |              |
| <b>02. 7</b> 0. |                   | 10.0           | J    | 1 00 (0            | 0)                | 2011                                        | 140.   | v 25                                                             | 5817         |
| <b>50</b> 1     |                   |                |      | <b>.</b>           |                   |                                             | 141.   |                                                                  |              |
| 73. A           | bhimanyuv         | adha.          | 75.  | Jayad              | rathava           | idha.                                       |        | 72                                                               |              |
| 33. v 2         | 8 (29)            | 1453           | 85.  | v 54 .             |                   | 3010                                        |        | v 72 (73)                                                        |              |
| 34. v 2         | 5                 | 1482           | 86.  | v 23 .             |                   | 3064                                        |        | v 29 (30)                                                        |              |
| 35. v 3         | 2 (31)            | 1507           | 87.  |                    |                   | 3087                                        |        | r 98`́                                                           |              |
| 36. v 4         | 6 (47)            | 1538           |      |                    |                   | 3121                                        | 146. v | 7 144                                                            | 6153         |
| 37. ▼ 3′        | 7 (38)            | 1585           | 89.  | v 33 .             |                   | 3150                                        | 147.   | v 92 (91)                                                        | 6297         |
| 38. v 2         | 4 (23)            | 1623           |      |                    |                   | 3183                                        |        | v 59 (63)                                                        |              |
| 39. <b>v</b> 3  | i                 | 1646           |      |                    |                   | 3217                                        |        | v 62 (43)                                                        |              |
| 40. v 3         | 7                 | 1677           | 92.  | v 76 (7            | 7)                | 3261                                        |        | v 36 (35)                                                        |              |
| 41. v 2         | b (27)            | 1714           | 93.  | v 70 (7            | 1)                | 3338                                        |        | 7 41                                                             | 6529         |
|                 | 2                 | 1741           |      | v 76 .             |                   | 3409                                        | 152.   | v 36 (35)                                                        | 6570         |
| 43. ▼ 1         | 9                 | 1763           |      |                    | • • • •           | 3486                                        |        |                                                                  |              |
| 44. 7 2         | 1                 | 1782           |      |                    | • • • •           | 3542                                        | 76.    | Ghatotkacay                                                      | adha.        |
| 40. V 0         | 0                 | 1803<br>1833   |      | v 36 .<br>v 57 .   | • • • •           | 3573<br>3609                                | 119    | - 44 (90)                                                        | CCAF         |
| 40. V 2         | 4                 | 1861           |      | v 63 (6            |                   | 366 <b>6</b>                                | 150.   | v 44 (30)<br>v 41                                                | 6605<br>6641 |
| 48 v 4          | 1 (42)            | 1885           | 100  | v 37 .             | • • • •           | 3726                                        |        | v 46 (47)                                                        |              |
| 49. v 3         | 9 (40)            | 1927           |      |                    |                   | 3763                                        | 156    | 7 190 (11)<br>7 190 (198)                                        | 6729         |
| 50. v 1         | 5                 | 1967           |      |                    |                   | 3805                                        | 157    | v 190` (193) .<br>v 49 (48)                                      | 6922         |
| 51. v 2         | 1                 | 1982           |      | v 49 (4            |                   | 3843                                        | 158.   | 70 (72)                                                          | 6970         |
| 52. v 4         | 5 (46)            | 2003           |      |                    |                   | 3891                                        | 159.   | v 100 (101) .                                                    | 7042         |
| 53. v 2         | 3 (24)            | 2049           | 105. | v 38 (3)           | 9)                | 3926                                        |        | v 60 (61)                                                        |              |
| 54. v 5         | 8 (61)            | 2073           | 106. | v 47 (4            | 8)                | 3965                                        | 161.   | v 19 (20)                                                        | 7204         |
| 55. v 5         | 8 (61)            | 2134           | 107. | v 39 (4            | 0)                | 4013                                        | 162. v | 7 <b>5</b> 5 `́                                                  | 7224         |
| 56. v 19        | 2                 | 2184           | 108. | v 44 .             |                   | 4053                                        | 163. v | 7 37 (38)                                                        | 7279         |
| 57. v 1         | 2 (13)            | 2196           | 109. | v 37 .             |                   | 4097                                        | 164. v | v 37 (38),                                                       | 7317         |
| 58. v 1         | 5                 | 2209           | 110. | v 103 (            | 105) .            | 4134                                        | 165. v | v 41 (42),                                                       | 7355         |
| 59. v 2         |                   | 2224           |      | v 51 (5            |                   | 4239                                        | 166. י | v 64 (65)                                                        | 7397         |
| 60. v 1         | 4                 | 2249           |      | v 80 .             |                   | 4291                                        | 167.   | $750$ $\left\{ egin{array}{c} (22) \\ (28) \end{array} \right\}$ | 7462         |
| 60 - 0          | $\frac{2}{0}$ (9) | 2363           |      | v 67 (6            |                   | 4372                                        | 100    | (28)                                                             | 7484         |
| 62. V Z         | 0 `               | 2272           |      | v 103.             |                   | 4440                                        | 168.   |                                                                  |              |
| 09. A T         | 1                 | 2292           | 119. | v 61 (5            | $\theta$ )        | 4543                                        | 109.   | 750                                                              | 7559         |

| ,care           | Market Brown Street Services and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Control | VII—IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aid An          | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa |

|                                  |                              | Marana Miles           | B. THE PERSON NAMED IN |              |       |                      |              |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| B VII—VIII.                      | C                            | В                      | VIII.                  | C            | В     | VIII—IX.             | C            |
| 170. v 70 (71)                   | 7609                         | 11. v 43               |                        | <b>40</b> 0  | 69. v | 88 (89)              | 3403         |
| 171. v 54 (55)                   | 7680                         |                        | $(46) \dots$           | 441          | 70. v | 60                   | 3492         |
| 172. v 41 (39)<br>173. v 68 (70) | 7735                         | 13. v 38               | (39)                   | 487          | 71. v | 40                   | 3552         |
| 174. v 45 (46)                   | 7774<br>7844                 | 15 v 44                | (40)                   | 526<br>566   | 72. V | 40 (41)<br>125 (117) | 3593<br>3634 |
| 175. v 114                       | 7890                         | 16. v 51               |                        | 610          | 74. v | 58 (53)              | 3751         |
| 176. v 22                        | 8004                         | 17. v 26               |                        | 661          | 75. v | 17                   | 3804         |
| 177. v 48                        | 8026                         | 18 v 25                |                        | 687          | 76. v | 40                   | 3821         |
| 178. v 40 (41)                   | 8074<br>8115                 | 19. v 58               | (59)                   | 711          | 77. v | 79 (75)              | 3861         |
| 179. v 64 (63)<br>180. v 33 (35) | 8178                         | 20. V 31               | (41)                   | 770<br>821   |       | 64 (63)<br>95 (90)   | 3940<br>4004 |
| 181. v 33 (34)                   | 8213                         | 22. v 30               | (31)                   | 862          | 80. v | 32                   | 4091         |
| 182. v 47                        | 8247                         | 23. v 22               |                        | 893          | 81. v | 57                   | 4123         |
| 183. v 67                        | 8 <b>294</b>                 | 24. v 78               | $(79) \dots$           | 915          | 82. v | 36                   | 4180         |
| 77 Th                            |                              | 25. v 43               | (44)                   | 993          | 83. v | 52 (45)              | 4216         |
| 77. Dronavadi                    | 18.                          |                        | (39)<br>(43)           | 1037<br>1076 |       | 42 (44)              | 4261<br>4305 |
| 184. v 56 (57)                   | 8362                         | 28. v 49               | (50)                   | 1119         | 86. v | 39 (43)<br>23 (24)   | 4348         |
| 185. v 37 (38)                   | 8419                         | 29. v 36               | • • • • • •            | 1169         | 87. v | 117 (118)            | 4372         |
| 186. v 60 (51)<br>187. v 55 (56) | 8457<br>8518                 | 30. v 44               |                        | 1205         | 88. v | 34                   | 4490         |
| 188. v 54                        | 8574                         | 31. v 73               | $(75) \dots$           | 1249         | 89. v | 97 (98)              | 4524         |
| 189. v 66 (67)                   | 8628                         | 52. V 00<br>  88. v 68 | (67)                   | 1324<br>1391 | 90. v | 116 (125)            | 4622<br>4748 |
| 190. v 59 (61)                   | 8694                         | 34. v 16               | 2 (166)                | 1454         | 91. V | 67 (69)<br>15 (16)   | 4818         |
| 191. v 53 (54)                   | 8755                         | 35. v 48               | (50)                   | 1620         |       | 60 (61)              | 4834         |
| 192. v 84                        | 8809                         | ! 36. v 33             | (34)                   | 1670         | 94. v | 68 (66)              | 4895         |
| 78. Nārāyaņāstran                | nokea                        | 37. v 45               | (46)                   | 1704         | 95. v | 18                   | 4964         |
| . • •                            | •                            | 39. v 35               | (27)                   | 1752<br>1781 | 96. v | 65                   | 4982         |
| 193. v 70 (69)<br>194. v 15      | 88 <b>93</b><br>8 <b>964</b> | 40. v 56               | (57)                   | 1816         |       |                      |              |
| 195. v 50                        | 8979                         | 41. v 87               | (89)                   | 1873         |       |                      |              |
| 196. v 53                        | 9029                         | 42. v 50               | (52)                   | 1962         |       |                      |              |
| 197. v 44                        | 9082                         | 45. V 9 (              | (10)                   | 2014<br>2024 |       | IX.                  |              |
| 198. v 68 (69)                   | 9126                         |                        | (51)                   | 2071         |       | salya-Parvan         | l•           |
| 199. v 63 200. v 131 (132) .     | 9195<br>9258                 | 46. v 87               | (88)                   | 2122         |       | 80. Śalya.           |              |
| 201. v 100 (104)                 | 9390                         | 47. v 23               | (24)                   | 2210         |       | •                    |              |
| 202. v 158 (159) .               | 9494                         | 40. V 07               | (90)                   | 2234<br>2301 | 1. V  | 55 (56)              | . 1<br>. 57  |
|                                  |                              | 50. v 49               |                        | 2391         | 3. v  | 70 (69) 61           |              |
|                                  |                              | 51. v 81               | (80)                   | 2440         | 4. v  | 51 (52)              | 187          |
| *****                            |                              | 52. v 42               | (43)                   | 2520         | 5. v  | 52 (53)              | 239          |
| VIII.                            |                              | 54 v 40                | (47)                   | 2563<br>2610 | 6. v  | 30 (29) 46           | 292<br>321   |
| Karņa-Parvai                     | n.                           | 55. v 39               | (40)                   | 2652         | 8. v  | 45 (49)              | 367          |
| 79. Karna.                       |                              | 56. v 14               | 7 (148)                | 2692         | 9. v  | 47                   | 413          |
| •                                |                              | 57. v 17               | • • • • •              | 2840         |       | 68 (69)              |              |
| 1. v 24                          | . 1<br>. 25                  | 50. V 52               |                        | 2857<br>2909 | 11. V | 63 (64) 63           | 529<br>593   |
| 3. v 21 (22)                     | .51                          | 60. v 92               | (90)                   | 2977         | 13. v | 48 (49)              | 656          |
| 4. v 16 (17)                     | . 73                         | 61. v 74               | $(75) \dots$           | 3067         | 14. v | 48                   | 705          |
| 5. v 60 (61)                     | 90                           | 62. v 34               | (90)                   | 3142         |       | 43                   |              |
| 6. v 39                          | 151<br>195                   | 64. v 70               | (39)                   | 3176<br>3215 | 10. V | 68                   | 796<br>864   |
| 8 v 21 (22)                      | 918                          | 65. v 23               |                        | 3285         | 18. v | 40 (41)              | 955          |
| $\alpha = 0.7 (32) \dots$        | 250                          | 66. v 48               |                        | 3309         | 19. v | 69 (70)              | 996          |
|                                  |                              |                        | (99)                   | 3357         |       | 27                   |              |
| 10. v 56                         | 344                          | 1 00. Y 3U             | (23)                   | 3380         | 41, V | 87                   | 1099         |

| 202                 |                                |                |            | •                                  |                                           |
|---------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| B , <b>IX.</b> (    | В                              | X-XI.          | C          | B XI—XII.                          | C                                         |
|                     | 130                            | •              |            | 22. v 18                           | 617                                       |
|                     | 179                            | <b>X.</b>      |            | 23. v 42                           | 635                                       |
| ( (34) 12           | 238 <b>Sa</b><br>272 <b>Sa</b> | uptika-Parva   | ın.        | 24. v 30 (29) 25. v 50             | 677<br>706                                |
|                     |                                | 83. Sauptika.  |            | 20. 1 00                           | 100                                       |
|                     | 101                            | -              | 1          | 87. Srāddha.                       |                                           |
| 27. v 57 (58) 14    | 9                              | 69 (70)        | 1<br>70    | 26. v 44                           | 756                                       |
| 28. v 68 (66) 15    | 501   2. v                     | 35             | 105        | 27. v 30 (38)                      | 800                                       |
|                     | 4. v                           | 34 (35)        | 141        | 211 1 00 (00) 1 1 1 1              |                                           |
| 81. Hradapraveśa.   | 5. v                           | 40             | 176        |                                    |                                           |
| 29. v 105 (106) 15  | 667   6. ¥                     | 34 (35)        | 216        | •                                  |                                           |
|                     | 9 V                            | 68             | 251<br>319 | XII.                               |                                           |
| 82. Gadāyuddha.     |                                | 63 (64)        | 479        | Śānti-Parvan.                      |                                           |
| 30. v 68 (69) 16    | 373                            |                |            | 99 Daiadharman                     | 45 <u>-</u>                               |
| 31. v 63 (75) 17    | 742                            | 84. Aisīka.    |            | 88. Rājadharmānu                   | 184.                                      |
|                     | 317   10. v                    | 34 (31)        | 543        | . sana.                            |                                           |
|                     | 050   11. v                    | 31 (32)        | 574        | 1. v 44 (45)                       | 1                                         |
| 04. V 44 1          | 12. V                          | 41             | 606        | 2. v 29                            | 46<br>75                                  |
| (Baladevatīrtha     |                                | 22 (23)        | 647<br>670 | 4. v 21                            | 108                                       |
| yātrā.)*            |                                | 16 (17)        | 687        | 5. v 15 (14)                       |                                           |
|                     | 969   16. v                    | 37 (38)        | 722        | 6. v 13                            | 144                                       |
|                     | 164   17. v                    | 26             | 760        | 7. v 44 (45)                       | 157                                       |
| 37. v 66 (67) 21    |                                | 26             | 786        | 8. v 37 (38) :<br>9. v 37 (38) , . | $\frac{201}{243}$                         |
| 38. v 59 (60) 21    | 186                            | ·              |            | 10. v 28                           | 277                                       |
|                     | 246<br>285                     |                |            | 11. v 28                           | 305                                       |
| 41. v 40 25         | 318                            | XI.            |            | 12. v 38                           | 333                                       |
| 42. v 41 (42) 25    | 358                            | StrI-Parvan.   |            | 13. v 13<br>14. v 39 (40)          | $\begin{array}{c} 371 \\ 384 \end{array}$ |
|                     | 100                            |                |            | 15. v 58                           | 424                                       |
|                     | 150 85                         | . Jalapradāni  | ka.        | 16. v 24 (29)                      | 482                                       |
|                     | 503  <br>319   1. v            | 44 (45)        | 1          | 17. v 24                           | 511                                       |
|                     | 728   2. v                     | <b>37</b> (38) | 46         | 18. v 40                           | 535                                       |
| 48. v 68 (69) 27    | 762   3. v                     | 20             | 84         | 19. v 26<br>20. v 14               | 575<br>601                                |
| 49. v 23 28         |                                | 20 (21) 24     | 104<br>125 | 21. v 20 (21)                      | 615                                       |
|                     |                                | 14             | 149        | 22. v 15                           | 636                                       |
|                     | 7. v                           | 29 (30)        | 163        | 23. v 47                           | 651                                       |
| 53. v 26 (27) 30    | 008   8. v                     | 53             | 193        | 24. v 34<br>25. v 36               | 698<br>732                                |
|                     | )35   9. v                     | 25             | 246<br>269 | 26. v 31                           | 768                                       |
|                     |                                | 20             | 289        | 27. v 34                           | 799                                       |
|                     |                                | 30             | 313        | 28. v 59 (60)                      | 833                                       |
| 58. v 63 32         | 246   13. v                    | 17             | 343        | 29. v 148 (152)                    | 893<br>1043                               |
|                     |                                | 21             | 360        |                                    | 1088                                      |
|                     |                                | 44 (46)        | 381        | 32. v 25                           |                                           |
|                     | 388<br>160   8                 | 6. Strīvilāpa  |            | 33. v 48                           | 1160                                      |
|                     | เกรา                           |                |            | 34. v 32                           |                                           |
| 64. v 43 (44) 35    | 82   16. v                     | 61 (60) 32     | 427<br>487 | 35. v 51                           | 1292                                      |
| 65. v 46 36         | 326   18. v                    | 28             | 519        | 37. v 49                           | 1344                                      |
|                     | 19. v                          | 21             | 547        | 38. v 87                           | 1393                                      |
| * In Anukr. als bes |                                | 35             | 568        | 39. v 12 (13)                      | 1430                                      |
| deres Parvan.       | 21. v                          | 14             | 603        | 40. v 24                           | 1443                                      |

| - | Printer. | ``\   |
|---|----------|-------|
| , | IX-X     | II. 🗼 |

|                    |               |              | -    | A CONTRACTOR OF THE PERSON ASSESSMENT | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. |        |      |              |                |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|
| ${f B}$            | XII.          | $\mathbf{C}$ | В    |                                       | XII.                                             | C      | В    | XII.         | $\mathbf{C}$   |
| 41 1               |               | 1 407        | 00   |                                       |                                                  | 0555   | 121  | 00           | EC10           |
| 41. V 1            | 9             | 1467         |      | v 24                                  |                                                  |        |      | v. 22        |                |
| 42. V 1            | 2 (13)        | 1486         |      |                                       |                                                  |        |      | v 39         |                |
| 43. V 1            | 7             | 1499         |      |                                       | (50)                                             |        | 100. | v. 122       | 5675           |
| 44. v 2            | 6             | 1516         |      |                                       |                                                  |        | 154. | v 21         | 5801           |
| 45. v 2            | 0 (21)        | 1532         | 100. |                                       |                                                  | . 3682 |      | v 19 (18)    |                |
| 46. v 3            | 5             | 1558         | 101. |                                       |                                                  | . 3733 |      | v 19         |                |
| 47. v 1            | 08 (110)      | 1588         | 102. |                                       |                                                  | . 3753 |      | v 16         | 5861           |
| 48. v 1            | 6             | 1698         | 103. |                                       |                                                  |        | 158. | v 35         | 5877           |
| 49. v 9            | 0             | 1715         | 104. |                                       |                                                  |        |      | v 14         |                |
| 50. v 3            | 8             | 1806         | 105. | v 25                                  |                                                  | . 3903 |      | v 38         |                |
| 51. v 1            | 8             | 1844         | 106. | v 28                                  |                                                  | . 3929 | 161. | v 13         |                |
| 52. v 3            | 4             | 1862         | 107. | v 32                                  | (31)                                             | . 3957 | 162. |              |                |
| 53. v 2            | 8             | 1896         | 108. | v 33                                  | `. <i>.</i>                                      | . 3989 | 163. | v. 22        | 6003           |
| 54. v 3            | 9 (40)        | 1925         | 109. | v 30                                  |                                                  |        | 164. | v 13         | 6026           |
| 55. v 2            | 2 `           | 1964         | 110. | v 30                                  |                                                  | . 4053 | 165. | v 78 (79)    | 603 <b>9</b>   |
| 56. v 6            | 1 (60)        | 1987         | 111. | v 90                                  |                                                  |        | 166. | v 89 (90)    | 6120           |
| 57. v 4            | 5             | 2047         | 112. |                                       |                                                  |        | 167. |              |                |
|                    | 0             | 2092         | 113. |                                       |                                                  |        |      | v 22         |                |
|                    | 45            | 2122         | 114. |                                       |                                                  |        |      | v 24 (25)    |                |
|                    | 4             | 2268         | 115  | v 23                                  | (22)                                             | . 4231 |      | v 26         |                |
|                    | i             | 2324         | 116. | v 23                                  |                                                  | . 4254 |      | v 35 (34)    |                |
| 62. v 1            |               | 2345         | 117. |                                       |                                                  |        |      | v 26         |                |
|                    |               | 2356         |      |                                       |                                                  |        |      | v 26         |                |
| 64 9               | 0             | 2386         | 118. |                                       | • • • •                                          |        | 170. | V 20         | 0400           |
| 04. V 0            | 0             |              | 119. |                                       | · · · ·                                          | . 4331 |      | •            |                |
| 65. v 3            | 5             | 2417         | 120. | V 20                                  | (57)                                             | . 4351 | 90   | ). Moksadha: | rma.           |
| 00. V 4            | 3             | 2452         | 121. |                                       |                                                  |        | 1    | •            |                |
| 67. V 5            | 9 (40)        | 2495         | 122. |                                       | • • • •                                          |        |      | v 63 (64)    |                |
| 68. V 6            | 1             | 2535         | 123. |                                       |                                                  |        |      | v 39 (40)    |                |
|                    | 05            | 2596         | 124. |                                       |                                                  |        | 176. | v 26 (23)    |                |
| 70. v 1            | 4             | 2701         | 125. |                                       | • • • •                                          |        | 177. | v 54         |                |
| 71. v 3            | 3 (34)        | 2715         | 126. |                                       |                                                  |        | 178. | v 13         | 6640           |
| 72. v 2            | 86            | 2749         | 127. |                                       |                                                  |        | 179. | v 37         |                |
|                    | 2 (33)        | 2775         | 128. | v 27                                  |                                                  | . 4687 | 180. | v 54         | <b>6690</b>    |
|                    | 2 (23)        | 2808         | 129. | v 11                                  | (10)                                             | . 4716 | 181. | v 20         | 6745           |
|                    | 7             | 2831         | 130. | v 50                                  | (51)                                             | . 4727 |      | v 38         | 6765           |
|                    | 4             | 2869         |      |                                       |                                                  |        | 183. | v 17         | <b>. 6</b> 804 |
| 77. v 3            | 4             | 2883         | 0.   | · ·                                   | 3 31                                             |        | 184. |              | 6821           |
| 78. v 4            | 4 (45)        | 2917         | 0    | 9. A                                  | paddha                                           | rma.   | 185. |              | 6866           |
|                    | 1             | 2962         | 131. | v 14                                  |                                                  | . 4779 | 186. | v 15         | 6883           |
|                    | 1             | <b>2</b> 983 | 132. |                                       |                                                  |        | 187. |              |                |
| 81. v 3            |               | 3024         | 133. |                                       |                                                  |        | 188. |              |                |
| 82. v 6            | 8 (70)        | 3055         |      |                                       | (16)                                             |        |      | v 18         |                |
| 83. v 5            | 7 ` ´         | 3125         | 135. |                                       |                                                  |        | 190. |              |                |
| 84. v 1            |               | 3183         | 196  | v 20                                  | (10)                                             |        |      | v 18 (17)    |                |
| 85. v 3            |               | 3194         | 137. | O4                                    | (10)                                             | . 4889 |      | v 27 (28)    |                |
| 86. v 3            |               | 3228         | 107. | v 24                                  | (000)                                            | 4019   |      | v 33 (34)    |                |
|                    | 0 (41)        | 3261         | 100. | V 221                                 | (208)                                            | . 4913 |      |              |                |
| 88. v 3            | 3             | 3302         |      |                                       | (70)                                             |        |      | v 63 (62)    |                |
|                    | 6 (27)        | 3335         | 140. | V /1                                  | (72)                                             | . 5247 | 195. |              |                |
| 90. v 4            | 0 (41)        | 3362         |      |                                       | 2                                                |        | 190. | v 23 (22)    |                |
|                    | 0             | 3403         | 142. |                                       | (99)                                             |        | 197. | v 13         |                |
|                    | 9             | 3463         |      |                                       | (33)                                             |        | 198. |              |                |
|                    | 9             | 3482         | 144. |                                       | • • • •                                          |        |      | v 128 (137)  |                |
| 95. v 5<br>94. v 1 |               | 3522         | 145. |                                       |                                                  |        |      | v 31 (34)    |                |
|                    |               | 3535         | 146. |                                       |                                                  |        |      | v 27 (26)    |                |
| 90." V             | 22 <b>*</b> f | 9999         | 147. |                                       |                                                  |        |      | v 23         |                |
|                    |               |              | 148. |                                       |                                                  | . 5561 |      | v 23         |                |
| * I                | n T überscl   | blagen,      | 149. | v 19                                  | (20)                                             | . 5574 |      | v 20         | 7440           |
| aber ge            | zählt.        |              | 150. | v 19                                  |                                                  | . 5594 | 205. | v 26         | 7460           |

|                  |               |                  | •                        |                  |                                                             |
|------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| В                | XII.          | $\mathbf{c}$     | в хи.                    | C                | B XII—XIII. C                                               |
| 206. v           |               | <b>7486</b>      | 260. v 20                | 9257             | 317. v 21 11703                                             |
| 207. v           |               | 7518             | 261. v 51                | 9277             | 318. v 112 (111) . 11724                                    |
|                  | 37 (36)       | 7567             | 262. v 55 (56)           | 9339             | 319. v 15 11837                                             |
| 209. v           |               | 760 <del>4</del> | 263. v 42 (44)           | 9396             | 320. v 190 (191) . 11852                                    |
| 210. v           | 46 (47)       | 7641             | 264. v 23                | 9442             | 321. v 94 12044                                             |
| 211. v           | 17            | 7689             | 265. v 14                | 9467             | 322. v 20 12138                                             |
| 212. v           | 33            | 7707             | 266. v 78                | 9481             | 323. v 29 12158                                             |
| 213. v           | 21            | 7742             | 267. v 36                | 9559             | 324. v 27 12187                                             |
| 214. v           | 29            | 7764             | 268. v 40                | 9596             | 325. v 45 (44) 12215                                        |
| 215. v           |               | 7793             | 269. v 68 (70)           | 9636             | 326. v 51 12260                                             |
| 216. v           | 20            | 7821             | 270. v 47                | 9707             | 327. v 53 (52) 12312                                        |
| 217. V           | 38 (39)       | 7842             | 271. v 56                | 9755             | 328. v 57 12365                                             |
| 218. v           | 49            | 7881             | 272. v 20                | 9811             | 329. v 59 12422                                             |
| 220. v           | 90            | 7980             | 273. v 24 (23)           | 9831             | 330. v 30 12482                                             |
| 221. v           |               | 7984<br>8004     | 274. v 19                | 9855<br>9874     | 331. v 65 12512                                             |
| 222. v           | 37            | 8021             | 275. v 38 (39) 276. v 14 | 9914             | 332. v 31 12577                                             |
| 223. v           | 30            | 8058             | 277. v 39 (38)           | 9928             | <b>333.</b> v <b>42</b> 12608 <b>334.</b> v <b>45</b> 12650 |
| 224. v           | 60            | 8088             | 278. v 22                | 9967             | 334. v 45 12650<br>335. v 55 12696                          |
| 225. v           |               | 8148             | 279. v 34                | 9990             | 336. v 65 (63) 12752                                        |
| 226. v           | 23            | 8187             | 280. v 70 (71)           | 10025            | 337. v 41 (40) 12818                                        |
| 227. v           | 119           | 8212             | 281. v 44                | 10098            | 338. Prosa 12861                                            |
| 228.*            | v 96 (95)     | 8333             | 282. v 65 (64)           | 10143            | 339. v 140 12865                                            |
| 229.*            | v 25          | 8429             | 283. v 63                | 10208            | 840. v 119 (118) . 13007                                    |
| 230.*            | v 24          | 8454             | 994 - 909 ((71).         | 10272            | 341. v 59 13129                                             |
| 231.*            | v 32 (31)     | 8478             | 284. v 208 {(71). (138)  | 10346            | 342. v.p.141(117) 13188                                     |
| 232.*            | v 43 (44)     | 8510             | 285. v 46                | 10485            | 343. v 67 (66) 13304                                        |
| 233.*            | v 19          | 8555             | 286. v 21                | 10532            | 844. v 27 13371                                             |
| 234.*            | v 38          | 8575             | 287. v 59 (58)           | 10553            | 345. v 28 13399                                             |
| 235.*            | v 32          | 8613             | 288. v 47                | 10611            | 346. v 22 (21) 13427                                        |
| 236.*            | v 41 (43)     | 8645             | 289. v 38                | 10659            | 347. v 96 (95) 13449                                        |
| 237.*            | v 25          | 8688             | 290. v 26 (25)           | 10697            | 348. v 88 (87) 13547                                        |
| 200." \<br>020.# | v 21          | 8713             | 291. v 23                | 10723            | 849. v 74 (73) 13637                                        |
| 940 *            | v 34<br>v 36  | 8734             | 292. v 23                | 10747            | 350. v 27 (26) 13713                                        |
| 241 *            | v 20          | 8768             | 294. v 31                | 10770            | 351. v 23 13740                                             |
| 242 *            | v 30          | 8804<br>8824     | 295. v 39                | $10791 \\ 10822$ | 352. v 11 13764                                             |
| 243.*            | v 29          | 8854             | 296. v 39 (40)           | 10861            | 353. v 9 13775<br>354. v 16 13784                           |
| 244.*            | v 31          | 8884             | 297. v 41 (42)           | 10900            | 354. v 16 13784<br>  355. v 11 13800                        |
| 245.*            | v 36          | 8915             | 298. v 47                | 10942            | 356. v 11 13811                                             |
| 246.*            | v 23 (22)     | 8951             | 299. v 45                | 10992            | 357. v 13 (12) 13822                                        |
| 247.*            | v 25          | 8974             | 300. v 62                | 11037            | 358. v 13 13835                                             |
| 248. v           | 24            | 8999             | 301. v 116 (115).        | 11098            | 359. v 16 13848                                             |
| 249. v           |               | 9024             | 302. v 49                | 11214            | 360. v 20 13864                                             |
| 250. v           | $25 \ldots$   | 9038             | 303. v 54                | 11263            | 361. v 16 13884                                             |
| 251. v           | 24 (22)       | 9064             | 304. v 11                | 11317            | 362. v 18 13900                                             |
| 252. v           |               | 9088             | 305. v 39                | 11328            | 363. v 6 13918                                              |
| 253. v           |               | 9101             | 306. v 50                | 11368            | 364. v 10 13925                                             |
| 204. V           | 14 (15)       | 9116             | 307. v 48                | 11418            | 365. v 9 13935                                              |
| 255. v           |               | 9131             | 308. v 51                | 11466            |                                                             |
| 256. v<br>257. v |               | 9144             | 309. v 25                | 11518            |                                                             |
| 257. v<br>258. v |               | $9165 \\ 9187$   | 310. v 26 311. v 21      | 11543            | XIII.                                                       |
| 259. v           |               | 9187             | 312. v 17                | 11569<br>11590   | Anuśāsana-Parvan.                                           |
| <b>⊒</b> 00. ¥   | <b>2.</b>     | 3449             | 313. v 28                | 11607            | THE MUNICIPAL T OF AUTO                                     |
|                  |               |                  | 314. v 18                | 11635            | 91. Anuśāsanika.                                            |
| <b>*</b> ]       | ln B ist die  | Ziffer           | 315. v 20                | 11655            |                                                             |
|                  | s höher bis 2 |                  | 316. v 27                | 11675            | 1. v 83 1<br>2. v 96 (97) 84                                |
|                  |               |                  |                          |                  | , , ,                                                       |



| В                  | XIII.                                                                               | C                                           | B XIII.                              | $\mathbf{c}$ | B       | XIII.                    | $\mathbf{c}$                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 3. v 1             | 9                                                                                   | 181                                         | 61. v 38                             | 3064         | 119. v  | 15 (16)                  | 5777                                        |
|                    | <b>32</b> (63)                                                                      | 200                                         | 62. v 96 (97)                        | 3103         | 120. v  | 27 (28)                  | 5793                                        |
| 5. v 3             | 2                                                                                   | 263                                         | 63. v 52 `                           | 3200         | 121. v  | 17 `                     | 5821                                        |
| 6. v 4             | 9                                                                                   | 295                                         | 64. v 36                             | 3252         | 122. v  | 20                       | 5838                                        |
| 7. v 2             | 9 (30)                                                                              | 344                                         | 65. v 16 (19)                        | 3289         | 123. v  |                          | 5858                                        |
| 8. v 2             | 9                                                                                   | 374                                         | 66. v 65 (64)                        | 3309         | 124. v  |                          | 5880                                        |
| 9. v 2<br>10. v 7  | 18                                                                                  | 403                                         | 67. v 19                             | 3375         | 125. v  | 84 (83)                  | 5919                                        |
|                    | $egin{array}{c} 5 & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & \dots & \dots \end{array}$ | 433<br>507                                  | 68. v 34 69. v 22                    | 3395<br>3430 | 126. v  | 50<br>19 (20)            | 6005<br>60 <b>5</b> 5                       |
|                    | 4                                                                                   | 528                                         | 69. v 22 70. v 33                    | 3452         | 127. V  | 11 (10)                  | 6076                                        |
| 13. v 6            |                                                                                     | 582                                         | 71. v 57                             | 3485         | 129. v  | 15                       | 6087                                        |
|                    | 29 (434)                                                                            | <b>5</b> 88                                 | 72. v 12                             | 3542         |         | 40 (39)                  | 6102                                        |
| 15. v 1            | 1(12)                                                                               | 1025                                        | 73. v 51                             | 3554         |         | 12 (13)                  | 6141                                        |
| 16. v 7            | 3 (77)                                                                              | 1037                                        | 74. v 15                             | 3606         | 132. v  | 17 (18)                  | 6155                                        |
| 17. v 1            | .82 (180)                                                                           | 1114                                        | 75. v 41 (42)                        | 3622         |         | 9                        | 6173                                        |
|                    | 33 (84)                                                                             | 1296                                        | 76. v 31                             | 3665         | 134. v  | 17 (16)                  | 6182                                        |
|                    | 03 (104)                                                                            | 1381                                        | 77. v 35                             | 3696         |         | 21 (20)                  | 6199                                        |
| 20. V 2            | 86 (27)<br>9                                                                        | $\frac{1485}{1512}$                         | 78. v 25                             | 3732<br>3757 | 136. v  | $\frac{25}{20}(23)\dots$ | $\begin{array}{c} 6220 \\ 6244 \end{array}$ |
|                    | 1                                                                                   | 1531                                        | 80. v 17                             | 3785         | 138. v  |                          | 6277                                        |
| 23. v 1            | 03 (104)                                                                            | 1572                                        | 81. v 47                             | 3802         | 139. v  |                          | 6288                                        |
| 24. v 1            | 2                                                                                   | 1676                                        | 82. v 27                             | 3851         | 140. v  | 51 (52)                  | 6338                                        |
| 25. v 7            | 1 (70)                                                                              | 1688                                        | 83. v 52 (50)                        | 3879         |         | 115                      | 6390                                        |
| 26. v 1            | 06 (107)                                                                            | 1758                                        | 84. v 82                             | 3931         | 142. v  | 59                       | 6506                                        |
| 27. v 3            | 30 (31)                                                                             | 1865                                        | 85. v 168 (171) .                    | 4015         | 143. v  |                          | 6565                                        |
| 28. v 1            | 5 (17)                                                                              | 1896                                        | 86. v 35                             | 4186         | 144. v  | 60 (64)                  | 6624                                        |
| 29. v 2            | 26 (27)                                                                             | 1913                                        | 87. v 19                             | 4221         | 145. v  |                          | 6683                                        |
| 30. V 0            | 67 (68)<br>6                                                                        | $\frac{1940}{2008}$                         | 88. v 15                             | 4240<br>4255 |         | 61 (59)                  | 6747<br>6806                                |
| 32. v 3            |                                                                                     | 2044                                        | 90. v 54 (55)                        | 4270         | 148. v  | 62 (63)                  | 6870                                        |
|                    | 7                                                                                   | 2083                                        | 91. v 45                             | 4326         |         | 142 (143)                | 6936                                        |
|                    | 1 (32)                                                                              | 2110                                        | 92. v 23                             | 4372         | 150.* v | 82                       | 7079                                        |
| 35. v 2            | 8                                                                                   | 2142                                        | 93. v 149 (148) .                    | 4396         |         | 7 23                     | 7162                                        |
| 36. v 1            |                                                                                     | 2165                                        | 94. v 54                             | 4547         |         | r 28                     | 7185                                        |
| 37. v 1            | 8                                                                                   | 2184                                        | 95. v 28                             | 4601         | 153.* v | 19                       | 7213                                        |
|                    | 0                                                                                   | 2202                                        | 96. v 22                             | 4629         | 154.* 1 | 32                       | 7232                                        |
| 40 v 6             | $4 (15) \dots $                                                                     | $\frac{2232}{2247}$                         | 97. v 25 98. v 66                    | 4651<br>4677 | 156 * 1 | 7 26<br>7 35 (34)        | 7265<br>7291                                |
| 41. v 3            | 6 (37)                                                                              | 2307                                        | 99. v 29 (28)                        | 4743         | 157 * 3 | 7 27                     | 7326                                        |
| 42. v 3            | 3                                                                                   | 2344                                        | 100. v 41                            | 4772         |         | 46                       | 7354                                        |
| 43. v 2            | 7                                                                                   | 2377                                        | 101. v 29                            | 4813         |         | 56                       | 7401                                        |
| 44. v 5            | 6 (57)                                                                              | 2404                                        | 102. v 63                            | 4843         | 160.* v | 44                       | <b>74</b> 58                                |
| 45. v 2            |                                                                                     | 2461                                        | 103. v 45                            | 4906         |         | 7 29                     | 7502                                        |
| 46. v 1            |                                                                                     | 2484                                        | 104. v 157 (158) .                   | 4954         |         | 63                       | 7532                                        |
| 47. V b            | $\frac{1}{0}$ (62)                                                                  | 2499                                        | 105. v 20                            | 5113         |         | 14                       | 7597<br>7612                                |
| 40. v 3            | 0 (51)<br>8                                                                         | $\begin{array}{c} 2562 \\ 2613 \end{array}$ | 106. v 72 (71)<br>107. v 144 (154) . | 5133<br>5205 |         | 62 (61)                  | 7612                                        |
| 50. v 2            |                                                                                     | 2641                                        | 107. v 144 (104) .                   | 5349         | 166 * 3 | 7 17                     | 7689                                        |
| 51. v 4            |                                                                                     | 2668                                        | 109. v 17                            | 5370         | 100.    |                          | •000                                        |
| 52. v 3            | 9 ·                                                                                 | 2716                                        | 110. v 10                            | 5382         | 00 *    | D1 -                     | _                                           |
| 53. v 6            | 8 (70)                                                                              | 2755                                        | 111. v 133 (134) .                   | 5397         | 92.     | Bhīşmasva                | rga-                                        |
| 54. v 4            | $0 (52) \dots$                                                                      | 2825                                        | 112. v 31                            | 5532         |         | rohaņa.                  |                                             |
| 55. v 3            |                                                                                     | 2867                                        | 113. v 11                            | 5564         | 167.* v | v 52 (53)                | 7706                                        |
| 56. v 2<br>57. v 4 | 4                                                                                   | $\begin{array}{c} 2904 \\ 2926 \end{array}$ | 114. v 19 (18)<br>115. v 85 (86)     | 5575<br>5594 | 168.* v | 37 (38)                  | 7759                                        |
| 57. v 4<br>58. v 3 | 3                                                                                   | 2970                                        | 116. v 42                            | 5680         |         |                          |                                             |
| 59. v 4            |                                                                                     | 3003                                        | 117. v 29                            | 5723         | * In    | B ist die Zi             | fer um                                      |
| 60. v 2            |                                                                                     | 3044 -                                      |                                      | 5752         |         | er bis zum S             |                                             |

| В                  | XIV.                                               | $\mathbf{c}$                                | B XIV-XV.                 | $\mathbf{c}$                                | B XV—XVI.                          | C          |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Áśvam              | edhika - Pa                                        | rvan.                                       | 52. v 58                  | 1478<br>1536                                | 9. v 18<br>10. v 53                | 283<br>302 |
| 93.                | Aśvamedhi                                          | ka.                                         | 54. v 23                  | 1563                                        | 11. v 25                           | 356        |
| 1. v 2             | 0 (19)                                             | . 1                                         | 55. v 37<br>56. v 35 (36) | 1586<br>1625                                | 12. v 13 (12)                      | 382<br>395 |
| 2. v 2             | 0 (21)                                             | 20                                          | 57. v 28                  | 1661                                        | 14. v 18                           | 410        |
| 3. v 2             | 3                                                  | 41<br>64                                    | 58. v 60 (61) 59. v 21    | 1690<br>1751                                | 15. v 13<br>16. v 32               | 428<br>441 |
| 5. v 2             | 8                                                  | 92                                          | 60. v 36                  | 1773                                        | 17. v 21                           | 474        |
| 6. v 3             | $3 (34) \dots 7 (26) \dots$                        | 120                                         | 61. v 42 (41)             | 1809<br>1850                                | 18. v 25                           | 495<br>520 |
| 8. v 3             | 8                                                  | 180                                         | 62. v 21 63. v 24         | 1871                                        | 19. v 18<br>20. v 38               | 538        |
| 9. v 3             | 7                                                  | 219                                         | 64. v 16 (17)             | 1895                                        | 21. v 16                           | 576        |
| 10. v 5            | 7<br>0                                             | 256<br>293                                  | 65. v 23<br>66. v 29      | 1913<br>1936                                |                                    | 592<br>618 |
| 12. v 1            | $6(17) \dots$                                      | 314                                         | 67. v 19                  | 1965                                        | 24. v 20                           | 636        |
| 13. v 2            | $2(23) \dots 7(19) \dots$                          | 331<br>354                                  | 68. v 24                  | 1984<br>2009                                |                                    | 656<br>675 |
| 15. v 3            | 5                                                  |                                             | 70. v 24 (21)             | 2033                                        | 27. v 26                           | 715        |
|                    |                                                    |                                             | 71. v 26                  | 2055<br>2083                                | 28. v 25                           | 741        |
|                    | 4. Anugītā                                         |                                             | 73. v 28 (30) 74. v 34    | 2110<br>2141                                | 96. Putradarsana                   | l.         |
| 16. v 4            | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 407<br>454                                  | 75. v 20 (19)             | 2175                                        | 29. v 52 (53)                      | 766        |
| 18. v 3            | $5(36)\ldots$                                      | 497                                         | 76. v 26                  | 2195                                        | 30. v 24                           | 819        |
|                    | 6<br>8 (29)                                        | 532<br>599                                  | 77. v 32                  | $\begin{array}{c} 2221 \\ 2253 \end{array}$ |                                    | 843<br>868 |
| 21. v 2            | 6                                                  | 628                                         | 79. v 39                  | 2302                                        | 33. v 31                           | 889        |
| 22. v 2            | 9<br>4                                             | $\begin{array}{c} 655 \\ 684 \end{array}$   | 80. v 61 81. v 32         | $\begin{array}{c} 2341 \\ 2402 \end{array}$ |                                    | 920<br>939 |
| 24. v 1            | 7                                                  | 711                                         | 82. v 30 (31)             | 2435                                        |                                    | 957        |
| 25. v 1            | 7 (18)                                             | 728                                         | 83. v 20 84. v 24         | $\begin{array}{c} 2466 \\ 2486 \end{array}$ |                                    |            |
| 27. v 2            | 8 .`<br><b>4</b>                                   | 764                                         | 85. v 42                  | 2510                                        | 97. Nāradāgaman                    | <b>a.</b>  |
| 28. v 2            | 8 <b>.</b>                                         | 788                                         | 86. v 21                  | $2553 \\ 2574$                              | 37. v 49 (44) 1                    | .011       |
| 29. v 2            | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 817<br>839                                  | 88. v 40                  | 2603                                        | 38. v 21 (20) 1<br>39. v 27 (28) 1 | 057        |
| 31. v 1            | 3                                                  | 873                                         | 89. v 44                  | 2644                                        | 39. V 21 (20) 1                    | 010        |
| 32. v 2<br>33. v 8 | 6                                                  |                                             | 90. v 120 91. v 37        | 2689<br>2810                                |                                    |            |
| 34. v 1            | 2                                                  | 922                                         | 92. v 53                  | 2846                                        |                                    | •          |
| 35. v 5            | $0 (52) \dots $                                    | 93 <b>4</b><br>987                          |                           |                                             |                                    |            |
| 37. v 1            | 8                                                  | 1023                                        |                           |                                             | XVI.                               |            |
|                    | $5 (16) \dots 5 (26) \dots$                        |                                             | xv.                       |                                             | Mausala-Parvan                     | •          |
|                    | 3                                                  |                                             |                           |                                             | 98. Mausala.                       |            |
|                    | ,                                                  |                                             | Aśramavāsika - Par        |                                             | 1. v 31                            | 1          |
| 43. v 4            | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1170                                        | 95. Āśramavās             | a.                                          | 2. v 24<br>3. v 47 (48)            | 33<br>57   |
| 44. v 2            | 2 <b>.</b>                                         | 1212                                        | 1. v 27                   | 1                                           | 4. v 28                            | 105        |
| 45. v 2<br>46. v 5 | $\frac{5}{8}$ $(57)$ $\dots$                       | $\begin{array}{c} 1254 \\ 1259 \end{array}$ | 2. v 30                   | 29<br>60                                    |                                    | 133<br>148 |
| 47. v I            | 7 . <b>.</b>                                       | 1317                                        | 4. v 22                   | 148                                         | 7. v 76 (77)                       | 177        |
| 48. v 1<br>49. v 1 | $rac{3}{7}  (14)  \dots  .$                       | 1334<br>1348                                | 5. v 43 6. v 20           | $\begin{array}{c} 170 \\ 214 \end{array}$   | 8. v 38                            | <b>254</b> |
| 50. v 5            | $6(57) \dots$                                      | 1366                                        | 7. v 23                   | 235                                         |                                    |            |
| 51. v 5            | $2 (53) \dots$                                     | 1424                                        | 8. v 24 (23)              | 258                                         | •                                  |            |

| XIV—XVIII. 25               |                 |                          |                    |                       |                                                                      |   |        | 257 |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|
| В                           | XVII.           | $\mathbf{c}$             | В                  | XVIII.                | $\mathbf{C}$                                                         | B | XVIII. | C   |
| Mahāprasthānika-<br>Parvan. |                 | Svargārohaņa-<br>Parvan. |                    |                       | 3<br>3 (67)<br>05 (101)                                              |   |        |     |
| 1. v 46                     | Mahāprasth<br>3 | . 1                      | 1. v 26<br>2. v 54 | . Svargārol<br>3<br>4 | $\begin{array}{ccc} \cdot \cdot & 1 \\ \cdot \cdot & 27 \end{array}$ |   | (202)  |     |

Die folgende Übersicht gibt die Anzahl der Adhyāya und Verse der 18 Bücher nach unseren Texten Tund nach der Anukramanikā (A), dann die Durchschnittszahl der Verse für den Adhyāya aus den vorhergehenden Zahlen berechnet.

|       | Adh         | уауа  | Vers  | zahl  | Durchschnitt |            |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--------------|------------|--|
|       | T           | A     | Œ     | A     | T            | <b>A</b> , |  |
| Ι     | 234         | 227   | 8480  | 8884  | 36           | • 39       |  |
| II    | 81          | 78    | 2710  | 2511  | 34           | 32         |  |
| III   | 315         | 269   | 12848 | 11664 | 41 .         | 43         |  |
| IV    | 71          | 67    | 2366  | 2050  | 33           | 31         |  |
| V     | 196         | 186   | 6722  | 6698  | 35           | 36         |  |
| VI    | 122         | 117   | 5857  | 5884  | <b>4</b> 8   | 50         |  |
| VII   | 202         | 170   | 9652  | 8909  | 48           | 52         |  |
| VIII  | 96          | 69    | 5047  | 4964  | 53           | 72         |  |
| IX    | 65          | 59    | 3672  | 3220  | 57           | 55         |  |
| X     | 18          | 18    | 812   | 870   | 45           | 48         |  |
| XI    | 27          | 27    | 830   | 775   | 31           | 29         |  |
| XII   | 366         | 329   | 13944 | 14725 | 38           | 45         |  |
| XIII  | 168         | 146   | 7796  | 8000  | 46           | 54         |  |
| XIV   | 92          | 103   | 2899  | 3320  | 32           | 31         |  |
| XV    | 39          | 42    | 1105  | 1506  | <b>2</b> 8   | 36         |  |
| XVI   | 8           | 8     | 292   | 320   | 37           | 40         |  |
| XVII  | 8<br>3<br>5 | 8 3 5 | 111   | 320   | 33           | 17         |  |
| XVIII | 5           | 5     | 216   | 209   | 36           | · 42       |  |

## Verbesserungen.

- p. 2 Z. 3 lies Vyāsa für Vaiś.
- p. 8 lies Amśāvatārana bez. Ādivamś°.
- p. 15 l. 3 lies Śāradandāyánī.

- p. 17, in 148 lies Nisādī. p. 39 l. 6 lies Saibyā. p. 41 in 122 f. lies Sukanyā für Śukanyā.
- p. 48 in 201 lies Dhundhu. p. 61 in 54 lies Satrumtapa.

- p. 68 statt "religiöse Vorlesung" etwa
- "Segenspendung". p. 115 in der Überschrift Salya-parvan
- für Hradapraveśa. p. 121 f. in der Überschrift Sauptika-
- parvan. p. 122 Aişīkaparvan.
- p. 153 in 318 anvīksikī.

Druck von G. Kreysing in Leipzig.



3 2044 019 351 90 Shrestomethy : p. 161 Acast, Fate, Iname, Etc. shore & Hame on one another p. 160 Scale joy fin coin 4-162 Coursen 165 Combrella - stocks 170 The Hood-story 3.187(W. Monu) 可能工程的 Durson: Vier philosophiote tiet 1 p 22 X: -- unsere lebessyn +196 an mi alse Bombay trajate (9.1785) sill asollient von welche ta die spicterie bombarer bruche, sowiet tot his reglide Katem. nur daver eine Anjall von makrode wenig or spinstirade brickfeller wtescleiden " For Editions: See Stolly mann: 3. 16 (pare). Bombay Witrons 1862 OB cites this 2 gare 1785 1863 1877 CRL own CRL owns 1888

1890

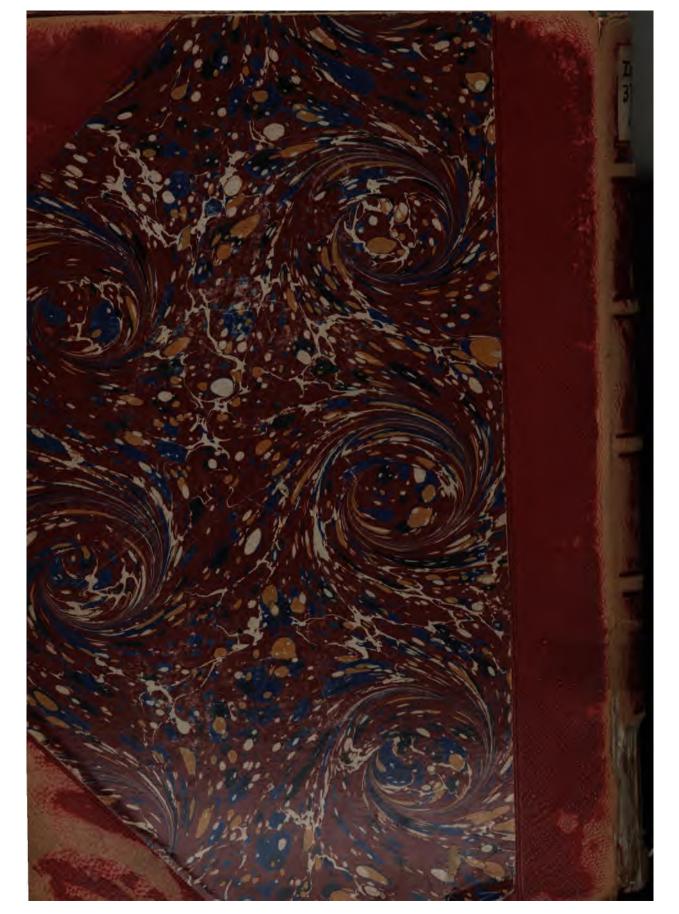